

Nº 4599.231 GIVEN BY Estate of Mrs. Lung B. Lowell. SEP -9

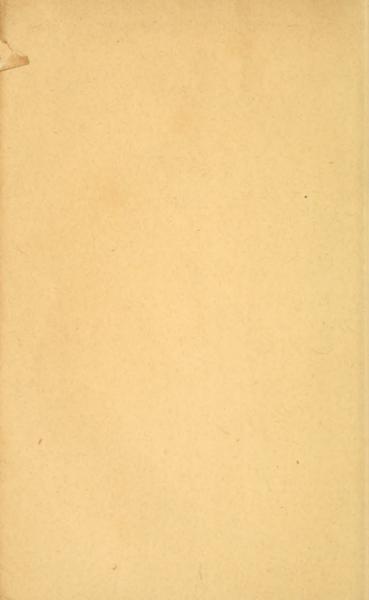





# Shakspeare's

# dramatische Werke

überfest

11 (1) (1)

August Wilhelm von Schlegel

und

Ludwig Tieck.

Reunter, Band.

Die lustigen Weiber von Windsor. Titus Antronious. Das Winterrährdjen

> Berlin. Druck und Verlag von G. Reimer. 1851.

D'amagemet S

# bramatifche Berte

+ igninum

Small Billions was Children

Estate of

Mrs. Lucy B Dowell

through he said to said

### Die

lustigen Weiber von Windsor.

#### Personen:

Sir John Falftaff. Renton. Chaal, Friebensrichter. Schmächtig, Chaal's Better. herr mage, Burger von Binbfor. herr Gluth, Gir Sugh Evans, ein Ballififcher Pfarrer. Doctor Cajus. Der Wirth jum hofenbanbe. Bardolph. Piftol. Mym. Robin, Falftaff's Bage. Bilbelm, bes herrn Page fleiner Cobn. Gimpel, Comachtig's Diener. Rugon, Cajus Diener. Frau Page. Frau Fluth. Jungfer Unne Page. Frau Burtig.

Anechte bes herrn Fluth.

Scene: Windfor und die umliegende Gegenb.

## Erster Aufzug.

### Erfte Scene.

Windfor. Strafe.

(Gs treten auf Schaal, Schmächtig unt Evans)

Schaal. Sir Sugh, feine Einrede weiter; bas qualificirt fich fur bie Sternenkammer, und wenn er zwanzigmal Sir John Jalfiaff mare, fo foll er nicht zum Narren haben Robert Schaal, Esquire, —

Schmächtig. In ber Grafichaft Glofter, Friedensrichter und coram, -

Schaal. Ja, Better Schmächtig, und custalorum.

Schmächtig. Ja, und rotalorum'bagu, und einen gebornen Ebelmann, Gerr Pfarrer, ber fich armigero ichreibt; auf jedem Schein, Berhaftsbefehl, Quittung ober Schulbbrief, armigero.

Schaal. Freilich, fo halt' ichs, und fo hab' ichs allzeit ge-

halten diese dreihundert Jahr.

Schmächtig. Alle feine Descendenten, die ihm vorangegangen, habens fo gehalten, und alle feine Ascendenten, bie nach ihm fommen, tonnens auch fo halten, fie führen alle ben filbernen Secht und Leu, separirt vom schwarzen Gatter im Wappen.

Schaal. Das Gatter ift uralt. -

Evans. Die filberne Laus paffe fich futh fur ten alten schwarzen Kater; schreitend nehme fie fich wohl aus; es sehn vertrauliche Creature mit bem Menschen, und pedeuten Liebe.

Schaal. Secht und Leu find ber Trut, bas Gatter ber Schute.

Schmächtig. Ich fonnte mir noch mehr Quartiere anichaffen, Better.

Schaal. Das fonntet ibr auch burd eine Bermablung.

Evans. Was wollt ihr tann mit tem Mehl im Quartier? Bermehlt euch lieber in ter Muble. — Aber tas ischt alles Eins. Wann Sir John sich Unziemlichteite kefen euch erlaupt hat, so kehore ich zur Kirche, und sell mirs lieb seyn, euch Wohlkewogenheit zu erzeize und Concertanzen und Compensationes zwischen euch zu Stante zu pringe.

Schaal. Der hohe Gerichtshof foll tavon horen; 's ift ein Scandal! -

Evans. 'S ischt nicht wehlkethan, daß der hohe Kerichtshof von einem Schlantal höre; 's ischt feine Furcht Kottes in einem Schlantal; der hohe Kerichtsbof, seht ihr, wird Lust hape, zu vernehme von der Jurcht Kottes, und nicht zu vernehme von einem Schlantal; laßt euch tas zum Uvis tiene.

Schaal. Ha, bei meinem Leben! Wenn ich wieder jung würde, follte das Schwert est enden! —

Evans. Biel peger, mann Freunde tas Schwert fern, und es enden; und ta femmt mir noch andrer Ginfall in tie Ketanfe, ter, manns flückt, feteihliche Convenienzen mit sich pringt; ta ischt Anne Bage, was ischt Tochter des Herrn Keurg Page, was ischt artiges Fräuleinschaft.

Schmächtig. Jungfer Unne? Die hat braune haare, und spricht fein wie ein Frauenzimmer.

Evans. 'S ischt epen seipiges Personal, und frate so accurat, wie ihre prancht; und siepe bundert Pfund und Kolt und Silper wollen ihr der Aresvater ausm Sterpepett (Kott schenke ihm einen verfnugten Auserständnis) vermache, wann sie capavel ischt und kann sierzehn Jahre hinter sich pringe. Tarum wär's tuter Vorschlag, wann wir abließe von unser

Bifche Bafche, und intentirte ein heurath zwischen jungen herrn Apraham und Jungfer Unne Bage.

Schmächtig. Sat ihr Großvater ihr fiebenhundert Pfund

vermadit?

Evans. Ja, und ihr Bater pfuntirt ihr noch mehr Baben. Schmächtig. Ich fenne bas junge Frauenzimmer, fie hat gute Gaben.

Erans. Siepe hundert Pfund und andre Erbprofpetten

fen futhe Gabe.

School. Nun laßt uns zum ehrlichen herrn Page gehn; ift Valftaff ba?

Evane. Soll ich euch Lügen fage? Ich verachte, wann einer luft, wie ich verachte, wann einer falsch ischt, ober wann einer nicht wahrhaftig ischt. Der Nitter Sir John ischt ta, und ich pitte euch, laßt euch rathen von eure wahre Freunte. Ich will jest au tie Thur klopfe, wegen tem Ferrn Page. He! Holla! Kett pehüte euer Haus hier!

#### (Page fommt)

Page. Wer ift ba?

Evans. Hier fesn Kottes Sefen, und euer Freunt, und Griebensrichter Schaal; hier ifcht auch junger herr Schmächtig, welcher euch rielleicht noch antre Linge zu perichte habe wird, wann bie Sache fich nach euerm Kufte auftellt.

Page. Ich bin erfreut, euch mobl gu febn, meine geftrengen herrn; ich bante euch fur mein Wildpret, Gerr Chaal.

Schaal. Herr Page, ich bin erfreut, euch wohl zu sehn; recht wohl befomme es euch, recht von Herzen wohl; ich munschte, euer Wilderet mare beffer gewesen, es war schlecht geschoffen.

— Was macht benn die gute Frau Page? Ich bin euch bech allzeit von Herzen ergeben, ja mahrhaftig, von ganzem Kerzen.

Page. Gir, ich bante euch.

Schaal. Sir, ich bante euch; bei Ja und Mein, bas thue ich. Page. Sehr erfreut, euch zu fehn, lieber Junter Schmächtig. Schmächtig. Das macht benn euer gelber Binbhunb, Gir? Ich hörte fagen, er fei in Cotfale gefchlagen worben.

page. Es fonnte nicht entschieden werden.

Schmächtig. Ihr wollts nur nicht Wort haben, ihr wollts nicht Wort haben! —

Schaal. Das will er nicht; 's ift euer Schaben, 's ift euer Schaben; 's ift ein guter hund.

Page. Gin Roter, Gir.

Schaal. Sir, 's ist ein guter Hund, und ein schöner Hund; kann man wohl mehr sagen? Er ist gut und er ist schön. — Ift Sir John Valstass hier?

Page. Gir, er ift brinnen, und ich wünschte, ich konnte ein gutes Werf zwischen euch ftiften.

Evans. Tas ifcht tesproche, wie frommer Chrischt spreche follte.

Schaal. Er hat mid beleidigt, Berr Bage!

Page. Gir, bas gesteht er auch gewissermaßen ein.

Schaal. Er hats eingestanden, und ich habe es ausgestanden; ist das nicht mahr, herr Page? Er hat mich beleidigt, ja das hat er; auf mein Wort, das hat er: glaubt mirs, Robert Schaal, Esquire, versichert, er sei beleidigt.

Dage. Sier fommt Gir John.

(Gt treten auf Gir John Salftaff, Bardolph, Mym und Piftol)

Salftaff. Nun, herr Schaal, ihr wollt mich beim Konig verklagen?

Schaal. Nitter, ihr habt meine Leute geprügelt, mein Wilb erlegt und mein Jagbhaus erbrochen! —

Salftaff. Aber boch eures Försters Tochter nicht gefüßt? Schaal. Ei was ba! Darauf follt ihr mir Antwort geben.

Salftaff. Die Antwort follt ihr gleich haben; ich habe bas Alles gethan. — Das ware nun beantwortet.

Schaal. Der Sof folls erfahren. -

Kalftaff. Lagte lieber ben Keller erfahren; im Sof wird man euch auslachen.

Boans. Pauca Verpa, Sir John; tann ich bin Giner, tem es vor pittern Worten fraut.

Sallaff. Rraut? Kraut und Ruben! - Schmächtig, ich babe end ben Korf gerichlagen; mas fam babei beraus?

Schmachtig. Dabei fam genug beraus, mein Seel, und tas trage ich end auch noch nach, euch und euern langfingrigen Schuften Barbolph, Nom und Piftol. Sie schlerpten mich in bie Schenke, und machten mich besoffen, und mauften mir bie Taschen leer.

Bardolph. Ihr schmaler Ziegenfafe!

Schmächtig. Schon gut.

Piftel. Was willft bu. Merbiftorbilus?

Schmächtig. Ja, schon gut.

Nym. Blig, fage ich; pauca, pauca; bas ift mein humer. Schmachtig. We ift Simvel, mein Kerl? Wift ihre nicht, Better?

Erans. Still, ich pitt euch! Jest babt mohl Dracht: bier fern zwei Schiederichter in tiefer Sachen, so viel ichs pe-freise; tas seyn herr Bage, lidelicet herr Bage; und tas sevn ich selver, lidelicet ich selver; und tann seyn bas britte Part leglich und peschließlich mein herr Wirth vom hosevant.

Page. Wir brei wollens anhören und unter ihnen aus-

Evans. Gehr vraf; ich will mirs notire in meiner Pricftafden, und bernach wolle wir zur Procetur schreite, mit froßter Möblichfeit und Ciscretion.

Salftaff. Piftel, -

pistel.

Er tritt hervor und leiht bas Dhr.

Erans. Der Tenfel und seine Großmutter! Das vor Sentar forn tas: er tritt hervor und leift tas Dhr? Gi, tas febn Affectirunge.

Kalftaff. Biftol, bu haft herrn Schmächtig feine Borfe gemauft?

Schmächtig. Ja, bei biesen handschuhen, bas hat er, ober ich will mein Lebtage nicht wieder auf meine große Stube komsmen! Sieben Grot in alter Münze, und zwei Beilkenthaler von König Chuard her, bie mir drittehalb Schillinge bas Stück bei Jochen Miller gekostet haben, bei biesen handschuhen! —

Falstaff. Thatst bu bas mahrhaftig, Pistel?

Evans. Rein, tas ifcht nicht mahrhaftig fethan, mann er Borfen mauft.

#### Piftol.

ha, bu Gebirgsfremdling! Sir John und Gönner mein, Ich fampf' Cartel auf biefes Blechrapier. Berläugnungswort in beine Labras bir!

Verläugnungewort bir; Bef' und Schaum, bu lügft!

Schmächtig. Bei biefen Sandschuhen, bann mar ers.

Nym. Merkt auf Avis, und laßt guten Humor gelten! Ich werde rusen: in der eignen Grube attrapirt, wenn ihr euern Nußknackerhumor auf mich loslaßt; das ist die wahre Notiz davon.

Schmächtig. Bei biesem Hut, so ifts ber mit bem rothen Gesicht gewesen; benn wenn ich mich auch nicht recht mehr bestunnen kann, was ich that, als ihr mich betrunken machtet, so bin ich boch nicht gang und gar ein Esel.

Kalstaff. Was sagt ihr bazu, Scharlach und hans?

Bardolph. Nun, was mich betrifft, herr, ich fage, ber junge herr hatte fich von feinen funf Gunden getrunken.

Evans. Fünf Ginne mußt ihr fagen; pfui, über folde Ignorang!

Bardolph. Und als er caput war, Sir, ba ward er, wie wir zu sprechen pflegen, auskaffirt; und seine Conclusionen gingen mit ihm durch die Lappen.

Schmächtig. Ja, lateinifch fpracht ihr bamals auch, aber bas ift Alles Gins; fo lange ich lebe, will ich mich nicht wieder

besaufen, als in ehrlicher, höflicher, gottesfürchtiger Gesellsschaft, weil mir bas passirt ift; und wo ich mich einmal wieder besaufe, da will ichs mit solden thun, die ba Gottesfurcht haben, und nicht mit versoffnen Schelmen.

Lvans. Co mabr Kott belfe, tas ifcht ein tugenehaftes Rinb.

Salftaff. Sor bort, wie man bas Alles laugnet, meine herrn; ihr bort es.

(Jungfer Unne Page fommt mit Wein; Frau Gluth und Frau Page)

Page. Rein, Tochter, trag' ben Wein ins Saus, mir mollen brinnen trinfen. (Unne Bage gebt)

Schmachtig. D Simmel! bas ift Jungfer Unne Page! - Dage. Wie gehts, Frau Bluth? -

Salftaff. Frau Fluth, bei meiner Treu, ihr femmt recht zur guten Stunde: mit eurer Erlaubniß, liebe Frau!

(Er füßt fie)

Page. Frau, heiß biese Geren willtemmen: - temmt, wir haben eine marme Wildpastete zu Mittag; tommt, ihr herrn, ich boffe, wir laffen allen Dismuth im Glase.

(Sie gobu binein; Schaal, Schmächtig und Evans bleiben) Schmächtig. Ich wollte vierzig Schillinge brum geben, wenn ich mein Buch mit Liebern und Sonnetten bier hatte.

#### (Gimpel tommt)

Na, Simpel, wo haft du gesteckt? ich soll mir wohl selbst aufwarten, sag einmal? Hast du vielleicht das Rathselbuch bei bie, hast du's?

Simpel. Das Rathselbuch? Ei, habt ihrs nicht ber Else Kleinsemmel gelieben, auf letten Allerheiligen, vierzehn Tage vor Michaelis?

Schaal. Kommt, Better, kommt, Better, wir warten auf euch. Ein Wort mit euch, Better; bort einmal an, Better; es ift gleichsam ein Antrag, eine Art von Antrag im Werk, ber von sernher von unserm Sir Hugh ausgeht; versieht ihr mich? —

Schmächtig. Ja, Gerr, ihr follt mich vernünftig finden; wenn bas ift, werbe ich thun, was vernunftig ift.

Schaal. Rein, verfteht nur erft.

Schmächtig. Das thue ich auch, Gir.

Evans. Kebt seiner Motion Keher, Junfer Schmächtig, ich werte euch tie Sache peschreiplich mache, wann ihr bie Caspacitat bazu pefist.

Schmächtig. Rein, ich werbe es machen, wie mein Better Schaal fagt, nehmt mire nicht vor ungut; benn für mein besichen Theil ift er Friedensrichter in ber Grafichaft, feht ibr.

Evans. Aber tavon fenn nicht die Rete; tie Rete fenn in Betreff eurer Seurath.

Schaal. Ja, bas ift ber Punct, Gir.

Evane. Ba, mein Seel, tas febn es auch; ter fang eigentliche Punct; und mit Junffer Unne Page.

Schmächtig. Ja, wenn bas ift, - bie will ich beirathen, auf irgend vernünftige Bebingungen.

Evans. Aber könnt ihr auch Affectionirungen spüren für tas Frauenzimmer? Laft mich tas in Erfahrung pringen, aus euerm Mund, oder aus euren Lippen; tann unterschiedliche Philosophe pehaupte, die Lippe formire kewissernaßen Pestandtheil tes Mundes; teshalp also präcis: könnt ihr tiesem Madchen eure Neigung zuwerfen?

Schaal. Better Abraham Schmächtig, konnt ihr fie lie-

Schmächtig. Ich hoffe, Better, ich werbe es zu Stande bringen, wie es fich fur Einen schieft, ter gern nach ber Bernunft zu Werfe geht.

Evane. Gi, Kotts Erzengel und holzengel! Ihr mußt wie ein Positif fprechen; fonnt ihre tahin für fie pringe, taf ihr euer Berlangen auf fie werft?

Schaal. Das mußt ihr. Wollt ihr fie mit einer guten Aussteuer heirathen?

Schmächtig. Wenn ihr mire vorstellt, Better, fonnt ihr

mich zu noch viel größern Dingen bringen, wenn fie nur balbwege grundlos find.

Schaal. Nein, versteht mich recht, verfieht mich recht, mein englischer Better: mas ich thue, ift nur euch zu Gefallen, Better; fennt ihr bas Madden lieben?

Schmachtig. Ich will fie beirathen, Sir, wenn ihrs verlangt, und wenn uch tann auch anfänglich feine große Liebe einfindet, so wird der himmel fie schon bei näherer Befanntschaft timinuiren laffen, wenn wir erst Mann und Frau find, und mehr Gelegenheit haben, uns einander fennen zu lernen. Ich boffe, mit der Bertraulichkeit wird sich auch die Geringschäpung einstellen. Wenn ihr mir aber sagt, beirathe sie, so beirathe ich sie; bazu bin ich völlig dissolvirt und ganz dissolut.

Evans. Tas ifcht fang überfelegte Antwort, pis auf ten Schniger im Beiwort tiffolut; bas Beiwort heift nach unsferm Betunfe: refolut; allein tie Meinung ifcht futh.

Edaal. Freilich, ich bente, ber Better meint es gut.

Schmächtig. Ja mahrhaftig, fonft wollte ich mich eben fo gern hangen laffen.

#### (Anne Page fommt wieber)

Schaal. Da femmt bie icone Jungfer Unne; ich wollt', ich ware noch jung, um euretwillen, Jungfer Unne! -

Unne. Das Effen fiebt auf tem Tijd; mein Bater bittet um Guer Beftrengen Gefellicaft.

Schaal. Ich werbe ihm auswarten, schone Sungfer Unne! Evans. Kott beiliges Kepot! Ich barf nicht ausrleipen, manns zum Kratias feht. (Schaal und Grans gebn binein)

Unne. Wollen Guer Geftrengen nicht bineinfommen?

Somadtig. Rein, ich bedanke mich recht iconftens, mein Seel, ich bin fehr mohl fo.

Unne. Das Effen wartet auf euch, Junter.

Somachtig. Ich bin nicht hungrig, ich betante mich mei-

ner Seel. Geh, Kerl, obgleich bu eigentlich mein Bebienter bist, geh und warte meinem Better Schaal auf. (Simmel geht ab) Ein Friedensrichter kann schon einmal seinem Freunde Dank wissen für einen Bedienten. — Ich halte jest nur drei Kerls und einen Jungen, bis meine Mutter todt sehn wirt; aber was thut? ich lebe doch wie ein armer geborner Gbelmann.

Unne. Ich barf nicht ohne Guer Gestrengen hineinkommen, sie werden fich nicht seben, bis ihr kommt.

Schmachtig. Meiner Treu, ich effe boch nichts; ich bant' euch eben fo, als hatt' ichs genoffen.

Unne. Bitt' euch, Junter, fpagiert boch binein.

Schmächtig. Ich spaziere lieber hier draußen, ich banke euch; ich ward neulich am Schienbein getroffen, als ich mit bem Oberfechtmeister auf Degen und Dolch rappirte, drei Gänge um eine Schüssel geschmorte Pflaumen, und auf Ehre, ich kann seitdem den Geruch von warmem Essen nicht ausstehen. Warum bellen eure Hunde so? Sind Baren in der Stadt?

Unne. Ich glaube ja, Gir; ich horte bavon reben.

Schmächtig. Die Barenhete ist mein Leibspaß; aber ich gerathe so schnell barüber in Händel, als jemand in England. Ihr fürchtet euch wohl vor dem Bären, wenn ihr ihn los seht? nicht wahr?

Unne. Ja freilich, Junfer.

Schmächtig. Das ist nun Effen und Trinken für mich, seht ihr, den Sackerson habe ich wohl zwanzig Mal les geschn, und habe ihn bei der Kette angesaßt; aber das muß wahr sern, die Weiber haben so gequiekt und geschrien, daß es eine Art hatte; aber die Weiber können sie überhaupt nicht ausstehn; es sind recht garstige rauhe Dinger.

#### (Page fommt wieder)

Page. Kommt, lieber Junter Schmachtig, wir warten auf euch.

Schmächtig. Ich mag nicht effen; ich bant' euch, herr. Page. Ei was Tausent, ihr mußt; kommt, Junker. Schmächtig. Nun, so bitt' ich euch, geht voran. Page. Nur zu, Junker.

Schmadtig. Jungfer Unne, ihr mußt voran gefin. Unne. Richt bed, Junfer, ich bitte euch, geht nur.

Schmachtig. Gewiß und wahrhaftig, ich will nicht vorangehn, nein, mahrhaftig, ich will euch nicht fo zu nah thun. Unne. Ich bitte fehr!

Schmächtig. Go will ich benn lieber unböflich als befdwerlich fern; ihr thut euch felbst zu nah, mahrhaftig! —
(Gie gehn hinein)

### 3 weite Scene.

Ebendaselbft.

( Cvans und Gimpel treten auf)

Evans. Nun feh, und frag ben Wet aus nach Toctor Cajus Saus, frag sein Haus, wo ber Wet feht; und tort wohnt tewisse Frau Hurtig, welche kleichsam seine Umme ischt, ober seine Wartfrau, ober seine Köchin, ober seine Wascherin, seine Seiferin und seine Spülerin.

Simpel. But, Berr.

Evans. Rein, es kommt noch peffer: kier ihr tiefen Prief, tann tiefe Frau ischt kar kenaue Pekanntschaft mit Jungfer Unne Page; und ter Prief ischt, sie zu bitten und reauiriren teines Herrn Unliegen pei ter Jungfer Unne Page auszurichten. Ich putte tich, keh: ich muß jest mit ber Mahlzeit Ente machen, es komme noch Aepfel und Kafe.

(Gie gehn ju verfchiednen Geiten ab)

#### Dritte Scene.

Bimmer im Gafthof zum Sofenbante.

(Jalftaff, ber Wirth, Bardolph, Mym, Piftol und Robin)

Kalftaff. Dein Wirth vom Sosenbante, -

Wirth. Was fagt mein Rodomont? Sprich gelahrt und weislich.

Salftaff. Dahrhaftig, mein Wirth, ich muß Einige ron meinem Gefolge abichaffen.

Wirth. Laß fahren, Roland Hercules; dank' ab, laß fie traben! marfc! ! marfc! !

Salftaff. Ich brauche gebn Pfund bie Doche! -

Wirth. Du bift ein Imperator und Dictator, ein Kaifer und ein Weiser: Ich will den Barbolph nehmen, er foll trichtern und zapfen. Sprach ich so recht, mein Roland Hector?

Salstaff. Thu bas, mein guter Wirth.

Wirth. Ich habe gesprochen; laß ibn mitgehn. Laß mich bich schaumen und leimen sehn. Ein Wort, ein Mann! Komm mit! — (Gebt ab)

Falftaff. Bardolph, geh mit ihm. — Ein Vierzapf ift ein gutes Gewerbe, ein alter Mantel giebt ein neues Wamms, und ein verwelfter Lakei einen frischen Zapfer. Geh! Leb wohl!

Bardolph. 'S ift ein Leben, wie ich mirs gewünscht hate: ich werbe schon fortkommen. (Gebt ab)

pistol.

D fcnob' hungarifder Wicht! Willst bu ten Zapfen ichwingen?

Nym. Er wurde im Trunt erzeugt: ift bas nicht ein eingefleischter Humor? —

Salftaff. Ich bin frob, daß ich bie Zunderhüchse fo los ges worden bin: seine Diebereien waren zu offenbar; fein Maufen war wie ein ungeschiefter Sanger, er hielt tein Tempo.

Nym. Der rechte Sumor ift, im mahren Monument gu ftehlen.

Piftol. Aneignen nennt es ber Bebildete: - Stehlen? o pfui! 'ne Feige fur bie Phrase! -

Salftaff. Ja, ihr Geren; ich fange an auf bie Reige gu gerathen.

#### Piftol.

Rein Wunder, bag bu bid und trube warbft.

Salftaff. 'S ift feine Gulfe; ich muß mein Glud verbef- fern, ich muß Runfte erfinnen.

#### Pijtol.

Der junge Rabe fdreit nach Fraß.

Salftaff. Wer von euch fennt Tluth in biefer Stadt? Piftol.

Den Bidt fenn' ich: gut ift er von Bebalt.

Kalftaff. Meine ehrlichen Jungen, ich will euch fagen, was mir vorschwebt.

Piftol. Ein Wanft von huntert Pfund.

Kalstaff. Keine Wertspiele, Pistel! Allerdings hat mein Wanst es weit in der Dicke gebracht; aber hier ist die Rede nicht von Wänsten, sondern von Gewinnsten, nicht von Dicke, sondern von Tücke. Mit einem Wort, ich habe im Sinn einen Liebeshandel mit der Frau Fluth anzusangen; ich wittre Untershaltung bei ihr: sie discurirt, sie kommt entgegen, sie schielt mit dem Seitenblick der Aufferdrung: ich construire mir die Wendungen ihres vertraulichen Strls, und die schwierigste Passage ihres Betragens in reines Englisch übersett, lautet: ich bin Sir John Valstaffs.

Piftol. Er hat ihr Borhaben ftubirt, und bann verfirt; aus ber Sprache ber Buchtigfeit ins Englische.

Mym. Der Unter ift tief: foll biefer humor gelten?

Salftaff. Nun, bas Gerücht fagt, bag fie ben Knopf auf ihres Mannes Beutel regiert; er besitht ein Regiment von Engeln.

#### Piftol.

Mimm gleichwiel Teufel bir in Colt, und auf fie los, mein Sohn! —

Nym. Der Humor fleigt; recht gut, humorifirt mir biefe Engel! —

Salftaff. Ich habe hier einen Brief an sie geschrieben, und hier einen zweiten an Page's Frau, die mir jest eben gleichfalls verliebte Augen zuwarf, und meine Statur mit höchst fritischen Bliefen musterte. Zuweilen vergeldete der Strahl ihres Ansichauens meinen Tuß, und zuweilen meinen stattlichen Bauch.

#### Pistol.

So ichien bie Sonn' auf einen Düngerhaufen! Nym. Ich banke bir für ben humor.

Kalftaff. D, sie überlief meine Außenseite mit so gieriger Aufmerssamkeit, daß das Berlangen ihres Auges mich zu verssengen drohte wie ein Brennglas. Hier ist auch ein Brief für diese; sie führt gleichfalls die Börse; sie ist eine Küste von Gniana, ganz Geld und Tille. Diese beiden sellen meine Schahe werden, und ich will sie brandschapen; sie sellen mein Dit und Westen hand ich will nach Beiden Kandel treiben. Geh, trag du diesen Brief an Frau Page, und du jenen an Frau Fluth: unser Weizen blüht, Kinder, unser Weisen blüht.

#### Piftol.

Zoll ich herr Randarus von Troja werben, Die Seite ftablbewehrt? tann, Lucifer, bel' Alles!

Nym. Ich will feinen schofeln humor aussvielen; ba nehmt ben humorsbrief wieder; ich will bas Decorum manifestiven.

#### Salftaff. (gu Robin)

Ser', Kleiner, trag' tie Briefe mir geidict; Zegl' als mein Frachtichiff zu ben geldnen Kuften. Ihr Schurfen, fort! Zergebt wie Schlegen, lauft, Trabt, plact euch, rubrt bie Ferfen, sucht euch Schut; - Falftaff lernt jest frangoniche Manier Rad neufter Urt: ich, und mein Lage bier.

(Falftaff und Robin ab)

Piftol.

Die Geier paden bein Gebarm, benn Burfel falich, Und Sechs und Uf hilft burch, prellt Reich und Urm. Dir fewellt ber Sad von Dreiern, wenn du barbft, Du phrogifter, niederträchtiger Turke bu!

Rym. Ich habe Operationen im Kopf, Die ber Sumor ber Rache find.

pistol.

Willft Rache?

nym.

3a, beim Firmament und feinem Stern? piftol.

Mit Wip? mit Stahl?

nvm.

Mit beiberlei humoren ich;

Dem Bage bedeut' ich tiefer Liebsanstalt Sumor! — piftol.

Und Tluth von mir bie Rund' erhalt, Wie Valftaff, fonober Knecht,

Die Taub' ihm raubt, ums Geld ihn prellt,

Und frankt fein Chbett acht.

Nym. Mein Sumer foll nicht abfuhlen: ich will Bage zu Giftgebanken irritiren: ich will ihn mit Gelbsucht durchgluben, tenn die Errlausion der Mine ist furchtbar: bas ist mein maherer Humor.

Putel. Du bift der Mars der Malcontenten, ich fiche bir bei. Marich, fort! (Gie gehn ab)

#### Bierte Scene.

#### 3m Saufe des Doctor Cajus.

(Grau Surtig, Simpel und John Rugby treten auf)

Frau gurtig. Se, John Rugby! Sei so gut, geh ans Tenfter, und fieh, ob bu meinen Herrn Femmen fiehst, herrn Doctor Cajus: wenn er kommt, und findet Zemand im hause, so
wird er des lieben Gottes Geduld und des Königs Englisch einmal wieder schön zurichten.

Rugby. Ich will gehn und aufpassen. (Mugbu ab)

Frau Zurtig. Geh; wir wollen auch einen Nachttrunk bafür zusammenbrauen, wenns mit bem Steinkohlenkeuer zu Ende geht. — Ein ehrlicher, williger, guter Bursch, wie nur je Einer einen Dienstübeten im Haufe verlangen kann; und bas muß ich sagen, kein Plappermaul, und kein Handerischer: sein schler ist, daß er so erpicht aufs Beten ist; in dem Stück ist er ein bischen wunderlich; aber wir baben alle unfre Tehler. — Nun, das mag so hingehn. — Peter Simpel, sagt ihr, ist euer Name?

Simpel. 3a, in Ermangelung eines beffern.

Frau Burtig. Und Gerr Schmächtig ift euer Herr?

Simpel. Ja meiner Treu.

Frau Burtig. Tragt er nicht einen großen runten Bart, wie eines hantidubmachers Schabmeffer?

Simpel. Ei bewahre, er hat nur fo ein fleines bunnes Gefichten, mit einem fleinen gelben Bart; ein zimmtfarb'nes Bartchen.

Frau Burtig. Gin friedfertiger, tranquiler Mann, nicht wahr?

Simpel. Ja, tas ift er: aber babei ift er mit feinen Fauften so bei ber hant, als nur irgent Einer zwischen seinem und
meinem Kopf: er hat sich einmal mit einem Turschutzen geprügelt.

Krau Zurtig. Was ihr fagt! Ach, nun befinne ich mich auf ihn: Wirft er bie Nase nicht, so zu sagen, in bie Luft? — und ftapft, wenn er geht?

Simpel. Ja, mein Geel, bas thut er.

Frau Jurtig. Run, ber Himmel bescheere Annchen fein schlimmeres Glud. Sagt bem Herrn Pfarrer Evans, ich werbe für seinen Herrn thun, was ich kann; Anne ift ein gutes Madchen, und ich wünsche, —

#### (Rugby fommt wieber)

Rugby. Ad, Berr Je! ta fommt mein Berr! -

Frau Zurtig. Mun wird es über uns Alle hergehn. Lauft bier hinein, lieber junger Menich, geht in bieg Cabinet.

(Sie schiebt Simpel ins Cabinet) Er wird nicht lange bleiben. — He, John Mugby! John! he, John, sag' ich! Geh, John, und frage nach deinem Herrn: ich fürchte, es ist ihm was zugestoßen, daß er nicht heimfommt. (fingt) Trallbalbera! trallbalbera!

#### (Doctor Cajus fommt)

Cajus. Was fingen ihr ba? If nit lieben fosten Boß: — if bitten, geht, und 'ohlen mit in meine Cabinet un boitier verd, einen Buchs, einen grünen Büchs: Entendez Vous?

Krau Zurtig. Ja wohl, ich wert's euch helen. Ich bin froh, daß er nicht selbst binein geht; wenn er ben jungen Menschen gesunden hatte, mare er eisersüchtig geworden.

Cajus. Ouf, ouf, ouf! ma foi, il fait fort chaud. Je m'en vais à la Cour la grande affaire. —

Frau Jurtig. (guruntfommend) Ins biese, herr Doctor? Cajus. Oui, mettez le in mein Taschen, dépéchez, 'urtig. Wo sted' die Schelm Rugby?

Frau Burtig. De, John Rugby! John!

Rugby. Sier! hier!

Cajus. Ihr senn John Augby, und ihr forn 'ans Mugbe: fommt, nehmt bas Degen, und folgen mir nat auf die Juß, nat 'ofe.

Rugby. Ich habe ihn bei der hand, herr, hier im Vorfaal. Cajus. Bei mein' Ehre, it fogern fu lang. Mortdieu, qu'ai-je oublié! Da fevn gewisse Simple in mein Cabinet, bas it nit wollt lassen da für die Welt.

Frau Burtig. D weh, nun wird er ben jungen Menschen bort finden, und rasend werben.

Cajus. (öffnet bas Cabinet) Oh diable! diable! was fein 'ier in mein Cabinet? Spigenbub, Larron; Rughy, meine Degen. (Er führt Simpel aus bem Cabinet)

grau gurtig. Befter Berr, gebt euch zufrieden.

Cajus. Und weswegen foll if mir geben fufrieden? he? Frau gurtig. Der junge Menich ift ein ehrlicher Menich.

Cajus. Was 'at der hehrlif Menich su thun in mein Casbinet? da is keine hehrlik Mensch, das soll kommen in mein Cabinet.

Frau Zurtig. Ich bitte euch, feit nicht fo phlegmatisch, hört nur bas Wahre von ber Sache. Er kam und brachte mir einen Auftrag vom Pfarrer Evans.

Cajus. Gut! -

Simpel. 3a, du lieber Gott, um fie zu ersuchen, daß -

Frau Burtig. Still boch, ich bitte euch! -

Cajus. Still feyn ihr mit eure Sung; frreden ihr weiter eure commission.

Simpel. Um biefe chrliche Frauensperson, eure Jungfer, zu ersuchen, bag fie ein gut Wort bei ber Jungfer Anne Bage für meinen herrn einlegte, um bie heirath richtig zu machen.

Frau Burtig. Das ift alles, mahrhaftig; ja, aber ich werte meine Tinger nicht ins Teuer fteden, ich brauche bas nicht.

Cajus. Der Pasteur Hevans 'aben euf geschicht? Rugby, baillez - moi betwas Papier; ihr warten 'ier ein bisten.

Frau Zurtig. Ich bin froh, baß er so rubig ist; wenn er recht burch und burch in Aufruhr gesommen wäre, da bättet ibr ihn einmal recht laut und melanchelisch sehn sollen. Aber mit alle dem, mein Freund, will ich sur euern herrn thun,

was id nur fann, und bas mahre Ja und Rein ift. baß ber frangofische Doctor, mein Gert, — ich fann ihn ichen meinen Gertn nennen, seht ihr, benn ich führe ihm seine Wirthichaft, und ich masche, frute, braue, bade, icheure, toche ihm Effen und Trinfen, mache bie Betten, und thue Alles felbft.

Simpel. 'S ift eine große Laft, wenn man unter frembe Sante fommt.

Krau gurig. Wist ihr bas auch icon? Ja mahrhaftig, eine tuchtige Laft, und babei fruh auf iern, und ipat zu Bett;
— aber mit alle bem, (ich sage euch bas ins Ohr, ich möchte nicht viel Gerede bavon baben) — mein herr ift felbst verliebt in Jungser Anne Page; — aber mit alle bem, — ich weiß, wie Annchen bentt; es ist weder bier noch bert was.

Cajus. Du 'ans Uff: gieb tiefen Billet an Pasteur Ugo; pardieu, es feyn eine 'erausforderung; if will ihm habsneiden feinen Kehl in die Thiertart'; und id will lehren so eine 'asensfuß von Briefi'r, sit su melir' und su mische. Du kannst bir pacten; es fern nit gut, baß bu 'ier bleiben. Pardieu, it will ihm habsneiden halle sein swei Stein, pardieu! Er soll nit behalt eine Stein su smeise acht ab)

Brau Burtig. Ud lieber Simmel, er fpricht ja nur fur feinen Freund!

Cajus. Das thute nir sur Sat! 'aben ihr nit gesagt, baß if soll 'aben Unne Bage vor mir selbu? Pardieu, it will totts maten die 'ans Priest'r und it 'aben bestellt meine Wirth de la Jarretière su meß unive Waff: — Pardieu! it will selber 'aben Unne Bage.

Frau Burtig. Gerr, bas Matchen liebt euch, und alles wirt gut gebn. Wir muffen bie Leute reben laffen, was gum Glement!

Cajus. Mugby, femm mit mit an bie 'ef. Pardieu, wenn if nit friegen Unne Page, it smeißen eure Ker aus ben 'aus folgen mir auf mein Suß, Rugby.

(Doctor Cajus und Hugby ab)

Frau Zurtig. Unne lange Nase sollt ihr friegen! — Nein, darin weiß ich, wie Unnchen denkt: keine Frau in Windser weiß besser, wie Unnchen denkt, als ich, oder kann mehr mit ihr aufstellen, Gott fei Dank! —

Senton. (braußen) Ift Jemand brinnen? be?

Frau Zurtig. Wer muß nur ta febn? Kommt boch naber! Nur herein! —

(Fenton tritt auf)

Senton. Run, liebe Frau, wie gehts?

Frau Burtig. Defto beffer, weil Euer Gnaben beliebt banach zu fragen.

Senton. Was giebts Neues? Was macht bie bibiche Jungfer Unne?

Frau gurtig. Ja, wahrhaftig, herr, hubsch ift sie auch, und ehrbar, und artig; und ist eure gute Freundin, bas fann ich euch nebenbei versichern, bem himmel sei Dank.

Senton. Wird mirs benn gelingen, meinft bu? Werbe ich nicht vergeblich werben?

Frau Zurtig. Freilich, Herr, ber ba broben bat Alles in seiner Hand; aber mit alle bem, Herr Tenton, will ich euch hoch und theuer schwören, daß sie euch liebt. Hat Ener Onaben nicht eine Warze überm Auge?

Kenton. Ja freilich, bie babe ich. Was fell uns ble?

Frau Zurtig. Ei, tavon mare viel zu erzählen. Meiner Treu, sie ist mir bie rechte, tas Unnden: aber so viel fann ich tetestiren, so ein ehrliches Matchen, als jemals Brod gegessen hat. Wir plauterten wehl eine Stunte von ter Warze: so lache ich in meinem Leben nicht, als wenn ich bei tem Matchen bin. Freilich, sie ist allzu langteblisch unt terschängerisch, tas ist wahr; aber was euch betrifft, — nun! nur immer guten Muth! —

Senton. Run, ich werde fie beut noch febn. Wart, ba baft bu eine Kleinigfeit; freich ein gutes Wert für mich. Sollteft bu fie eber febn, als ich, fo empfiehl mich.

Frau Zurtig. Guch empfehlen? In, mein Seel, bas foll geschehn; und will Gu'r Gnaden noch mehr von der Warze erzählen, sobald sich wieder eine Confidenz findet; und noch von andern Liebhabern.

Senton. Out, lebe wohl, ich habe jest große Gil.

Frau Jurtig. Biel Glud, Gu'r Gnaden. — (Tenten gebt) Wahrhaftig ein nebler Herr! aber Unnden kann ihn nicht leiten; ich weiß, wie Unnden benft, besser als irgend Jemand. — Pos tausend! Was habe ich vergessen! —

(Gie geht ab)

## Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Straße.

(Grau Page tritt auf mit einem Brief)

Frau Page. Was! War ich in ben Teiertagen meiner Schönheit Liebesbriefen entgangen, und bin jest ein Inhalt für fie? Last boch sehn: — (sie tieft) "Fordert keine Bernunft"grunde von mir, warum ich euch liebe: benn wenn gleich, Liebe die Bernunft als verdammenden Inquisitor zuläst,
"faun sie sie doch nicht als Nathgeber brauchen. Ihr seid nicht
"jung: ich eben so wenig; wohlan benn, hier ist Sumpathie.
"Ihr seid munter, das bin ich auch: haba! barin liegt nech
"mehr Sumpathie. Ihr liebt ben Sett, ich auch: giebts wohl
"noch bessere Ermpathie? Laß birs genügen, Frau Bage, (wenn

"andere bie Liebe eines Soldaten bir genügen kann), daß ich "dich liebe. Ich will nicht fagen, bedaure mich; bas ist keine "foldatenhafte Phrase; aber ich sage, liebe mich:

"Der für dich wacht, "Bei Tag und Nacht

"Aus aller Macht

"Auf Rampf und Schlacht

"Für bich bedacht,

John Falftaff. "

Welch ein Herobes von Judaa bas ist! D gettlose, gettlose Welt! — Ift er boch schon vom Alter fast ganz aufgetragen, und geberdet sich wie ein junger Liebkaber! Welch unbedachtes Betragen hat benn mit bes Teufels Beisand bieser flamische Truntenbold aus meinem Gespräch aufgeschnappt, baß er sich auf biese Weise an mich wagen barf? Wahrbaftig, er ist kaum breimal in meiner Gesellschaft gewesen! — Was sollt' ich ihm sagen? Ich war bech damals sparsam mit meiner Lustigkeit; der Himmel verzeihe mirs! — Wahrbaftig, ich will auf eine Acte im Parlament antragen, um alle Männer abzuschaften. Wie soll ich mich an ihm rächen? benn rächen will ich mich, so gewiß seine Eingeweite aus lauter Lutding zusammen gessetzt sind.

#### (Frau Fluth fommt)

Frau Fluth. Frau Page! Wahrhaftig, ich wollte eben zu euch.

grau Page. Und mabrhaftig, id zu eud. Ihr feht recht übel aus!

Frau fluth. Gi, bas glaub' ich nimmermehr; ich fann das Gegentheil beweisen.

grau Page. Mir fommte aber toch fo vor.

Frau fluth. Run gut, fo mags tonn forn; aber wie ich fage, ich fonnte euch bas Gegentheil beweisen. D, Frau Page, gebt mir einen guten Rath!

fran Page. Weven ift bie Rebe, Eday?

grau Bluth. D. Schap, wenn not nicht an einer Aleinigfeit fliege, fo fonnte ich zu großer Chre tommen! -

Krau Page. Schate mas fur tie Aleinigfeit, Schaf; idlag bie Chre nicht aus: mas ifis tenn? Kummre tich nicht um bie Rleinigfeit; nun, mas ifts?

grau glutb. Wenn ich nur fur eine furge Ewigfeit gur Solle fabren wellte, jo fonnte ich gur Nitterwurde temmen.

Frau Page. Was, bu ligft, Sir Alir Tluth! Run, um foldte Mitterschaft fiehts oft nur flitterbaft; und ich bachte, im Buncte beiner Saus : Ehre liegest bu's beim Alten.

grau gluth. Ich febe, wir verftehn und nicht, liebes Kint; ta bier, lies, lies: nieh nur, wie! - 3d werte um fo idledter von ben fetten Mannsleuten benten, jo lange ich noch ein Auge babe, ber Mannebilder Geftalt zu unterideiten. Und bod fludte er nicht; lebte bie Gittsamkeit ber Grauen, und iprach fo anftandige und weblgesette Berachtung alles Unichieflichen aus, bag ich barauf geschworen batte, feine Gefinnung ftimmte gum Austruck feiner Worte: aber bie baben nicht mehr Busammenbang und paffen nicht beffer zu einander, als ber bunderifte Pfalm und die Melodie vom grunen Ermel. Welder Sturmwind mußte uns biefen Wallfich mit jo viel Tonnen Del im Bauch an tie Kufte von Wintior merfen? Die foll id mich an ibm raden? Id tente, tas Bene mare, ibn mit Soffnung bingubalten, bis bas gottloje Teuer ber bofen Luft ibn in feinem eignen Tett gerichmolgen batte. Saft bu je fo etwas gebort?

Frau Page. Gin Brief wie ber andre, nur bag bie Namen Tluth und Page verschieden find. Bu deinem größten Troft in diesem Labreinth von Leichtfertigkeiten in bier der Zwillingsbruder beines Briefs: aber laß nur beinen zuerft erben, benn auf meine Chre, ber meinige foll es nie. Ich wette, er hat ein ganges Taufend folder Briefe mit leeren Plagen für bie verschiednen Namen; und gewiß noch mehr; und biefe find von ter zweiten Auflage. Er wird fie ohne Zweifel noch drucken laffen, benn es ift ihm einerlei, was er unter die Prefie bringt, da er uns beide darunter bringen wollte. Lieber möchte ich eine Riefin sehn, und unter dem Berg Pelion liegen! Wahrhaftig, ich will ohr zwanzig treulose Turteltauben finden, als einen züchtigen Mann.

gran fluth. Geht boch, gang berfelbige; biefelbe Sanbichrift, biefelben Worte: mas benft er nur von uns?

Frau Page. Wahrhaftig, ich weiß nicht; es bringt mich fast so weit, mit meiner eignen Chrbarteit zu zanken. — Ich muß mich ansehn, wie eine Person, die ich noch gar nicht kenne; benn wahrhaftig, hätte er nicht eine Seite an mir entbeckt, von der ich selber gar nichts weiß, er hatte es nicht gewagt, mit solcher Wuth zu entern.

Frau Gluth. Entern, fagft bu? Run, ich weiß gewiß, ich will ihn immer überm Deef halten.

Frau Page. Das will ich auch: kennnt er je unter meine Luken, so will ich nie wieder in See gehn. Wir mussen uns an ihm rächen: wir mussen ihm eine Zusammenkunft bestimmen, ihm einen Schimmer von Hoffmung für sein Begehren geben und ihn mit sein geködertem Aufschub immer weiter locken, bis er unserm Gastwirth zum Sosenbande seine Pferde werselt hat.

Frau Fluth. Ia, ich will die Hand bazu bieten, ihm jeden schlimmen Streich zu spielen, der nur unfrer Gbre nicht zu nahe tritt. himmel, wenn mein Mann biesen Brief sabe! Er würde seiner Cifersucht ewige Nahrung geben.

Frau Page. Ei sieh, da kemmt er, und mein guter Mann auch: er ist so weit entsernt, von aller Eisersucht, als ich ihm Anlaß zu geben; und das, hosse ich, ist eine unerwestliche Alust.

Frau fluth. Ilm fo glüdlicher ihr! -

Krau Page. Laft uns einen Kriegerath gegen biefen foinen Ritter halten: Kommt hieher.

(Gie gebn in ben hintergrund ber Buhne)

(Bluth fommt mit Piftol, Page mit Mnm)

fluth. Nun, ich hoffe, es ist nicht so.

Piftol.

hoffnung ift oft ein Jagohund ohne Spur: Sir John lodt bein Bemahl.

Sluth. Gi, herr, meine Frau ist nicht jung. Pistol.

Er wirbt um hoch und tief, um reich und arm, Um jung und alt, um Ein' und Alle, Fluth: Er liebt fic Mengelmuß. Fluth, Augen auf! — Kluth. Liebt meine Frau? —

Diftel.

Mit Leber, beiß wie Glut. Wehr's ab, fonst lauf Wie herr Actaon, rings umflafft vom Lagdgebell; — D schändlich tont bas Wort!

Sluth. Bas für ein Bort, Berr?

Pistol.

Das Sorn, fag' ich. Leb wohl.

Sab' Acht! Die Augen auf! benn Diebe fchleichen Rachts:

Hab' Acht! ch Sommer fommt, und Kudud Dogel fingen. — Mir nach, Gerr Corp'ral Nom! —

Page, glaub' ibm, benn er ipricht Vernunft!

(Biftol geht ab)

Bluth. Ich will Gebuld haben; ich werbe fcon babinter tommen.

Rym. (34 Bage) Und dieß ist wahr; der Humor des Lügens ist mir zuwider. Er hat mich in gewissen Humoren beleidigt: ich habe einen Degen, und der muß die Zähne zeigen, wanns Norh thut. Er liebt euer Weih, das ist das Kurze und das Lange. Mein Nam' ist Corporal Nym: ich rede und agnoscire: 's ist wahr; mein Nam' ist Nrm, und Falstass liebt euer Weib. — Lebt wohl! Ich hasse den Humor von Brod und Kase, und das ist der Humor davon. Lebt wohl.

(Mym geht ab)

Slutb. Der humor tavon; ei! tas ift mir ein Burid, ber unfer Englisch aus allem Berftante herausschrecht.

Sluth. Id will Falftaff auffuchen.

Page. In meinem Leben horte ich feinen fo affectirt ichlep-

Sluth. Finde iche fo, gut! -

page. Ich werde keinem folden Chinesen trauen, und empfoble ihn auch ber Stadtofarrer als einen ehrlichen Mann.

Bluth. Es mar ein madrer, verftandiger Burid: gut! -

#### (Grau Page und Frau Fluth treten bor)

Page. Gi, fieh ba, Gretchen!

frau page. Do gehft du hin, Georg? - hore boch!

Frau fluth. Was ift benn, lieber Frang? Warum fo melancholisch?

Sluth. Ich melancholisch? Ich bin nicht melancholisch! Mach, daß tu zu Saus tommit! — geh! —

Frau Fluth. Gewiß haft bu wieder Grillen im Repf. Kommt ihr mit, Frau Bage?

Frau Page. Ich geh mit euch. — Kommft bu jest zum Effen, Georg? — (beifeit) Sieh, wer ba kommt! bie foll unfre Botin an ben saubern Ritter febn.

#### (Frau Purtig fommt)

Frau Fluth. Wahrhaftig, an bie bachte ich eben; bie wird grabe recht sebn.

Frau Page. Ihr fommt wohl, meine Tochter Unne gu besuchen?

Krau gurtig. Ja mahrhaftig! und was macht tenn bie liebe Jungfer Unne?

Frau Page. Gebt mit uns hinein, und feht felbft; wir baben wohl ein Stunden mit euch zu plaudern.

(Die brei Frauen geben binein)

Page. Die nun, herr Fluth? -

Bluth. 3br hortet boch, mas ber Kerl mir fagte? Richt?

Page. Ja, und bortet, mas ber Unbre mir fagte?

Bluth. Glaubt ibr, bag ibnen gu trauen fei?

Page. Gole ber Genter bas Gefindel! Ich glaube nicht, bag ber Ritter fo mas vor bat; aber biefe, bie ihm eine Abficht auf unfre Frauen ichult geben, fint ein Gespann von feinen ausgemufterten Bedienten, rollige Spigbuben, feit fie außer Dienst find.

Sluth. Baren bas feine Bebienten?

Page. Freilich maren fie's.

Rlutb. Mir gefallt bas Ding barum noch nicht beffer. — Wohnt er jest im Sofenband?

page. Ja freilich. Sollte er seinen Cours auf meine Frau richten, so wollte ich fie ihm frant und frei überlaffen; und was er mehr von ihr erbeutet als harte Neden, bas will ich auf meinen Kopf nehmen.

Klutb. Ich habe eben fein Mifftrauen in meine Frau, aber ich mochte fie boch nicht zusammen laffen. Ein Mann fann auch zu sicher sein; ich möchte nichts auf meinen Kopf nehmen. Ich fann mich nicht so leicht zufrieden geben.

Page. Sieh ba, kommt hier nicht unfer schwadronirender Wirth zum Sosenbande? Entweder er bat Wein im Korf oder Geld in der Tasche, wenn er jo luftig aussicht. Nun, wie gehts, mein Gastwirth? —

### (Der Gaftwirth und Chaal fommen)

wirth. Wo bleibit bu, Rotomont? bu bift ein Ctelmann; Caballero Friedensrichter, fomm boch! -

Schaal. Ich femme, mein Gafiwirth, ich folge bir. — Bielmals guten Tag, lieber herr Page: horr Page, wollt ihr mit uns gebn? Wir baben einen Graf vor.

Wirth. Cags ibm, Caballere Friedensrichter, fags ibm, Robomont.

Schaal. Gerr, es foll ein Strauf zwiiden Gir hugh, bem walififden Priefter, und Cajus, bem frangoniden Doctor, ausgefochten werben. Sluth. Mein lieber herr Wirth gum Sofenbande, ein Wort mit euch! -

Wirth. Bas fagft bu, Robomont?

(Gie gehn auf die Geite)

Schaal. (34 Page) Wollt ihr mit, und es ansehn? Unfer Luftiger Wirth hat ihre Waffen messen müssen, und hat ihnen, glaube ich, verschiedene Plake angewiesen; denn mahrhaftig, ich höre, der Pfarrer spaßt nicht. Gebt Acht, ich will euch erzählen, worin unsre Comodie bestehen soll.

Wirth. Du haft boch feine Schuldklage wider meinen Ritter, mein Gaft. Cavalier?

Sluth. Nein, auf Ehre nicht. Aber ich will euch eine Tlasche gebrannten Seft geben, wenn ihr mir Zutritt zu ihm ichafft, und ihm fagt, ich heiße Bach; nur zum Swerz.

Wirth. Da ist meine Sand, Roland, du sollst dich bei ihm präsentiren und absentiren: — war's so recht? — und Bach sollst du heißen. Er ist ein lustiger Ritter. Wollt ihr gehn, Kinder?

Schaal. Nehmt mich mit, mein Gastwirth.

Page. Ich hore, ber Frangose versteht fich trefflich auf fein Rapier.

Schaal. Still, Herr, tavon wüßt' ich ein Lieb zu singen. Bu jetiger Zeit steht ihr in einer Distanz, und habt eure Mensfuren, Baraden, und was weiß ich Alles; aufs Herz kommts an, Gerr Page, hier sitt es, hier sit es! Ich weiß die Zeit, ta hätte ich mit meinem langen Degen vier handseste Bursche springen lassen wie die Ratten.

Wirth. Luftig, Buriche, luftig: wollen wir uns trollen? Page. Ich gehe mit euch. Ich horte fie lieber ganken als fechten. (Der Wirth; Schaat und Page gehn ab)

Sluth. Obgleich Page ein forgloser Narr ift, und so fest auf seiner Frauen Schwachheit baut, tann ich boch meinen Argwohn nicht so leicht ablegen. Sie war mit ihm in Gesellschaft bei ber Frau Page, und was sie ba angefangen haben, weiß ich nicht. Wohlan, ich muß ber Sache auf die Spur kommen, und id weiß eine Verkleitung, um ten Talftaff auszuhorden. Wenn ich nie unichuldig finde, so ift meine Muhe nicht umsonft; ift nies nicht, so war die Muhe gut angewandt. (Er geht ab)

# 3 weite Scene.

Bimmer im Gafthofe gum Sofenbande.

(Falftaff und Piftol treten auf)

Salitaff.

Ich leih' bir feinen Deut.

Pistol.

Dann ift bie Belt mein' Aufter,

Die ich mit Schwert will öffnen. -

Kalftaff. Nicht einen Deut. Ich habe nachgegeben, Bursch, baß bu meine Autorität als Pfant gebraucht haft; ich habe meine guten Freunde molestirt, um eine dreimalige Früt fur bich und deinen Nebengaul Nom zu ergattern, sonst hattet ihr durchs (Vatter fuden müssen, wie ein Zwillingsgestirn von Pasianen. Ich bin schon zur Hölle verdammt, weil ich ein Paar Gavalieren und aufen Freunden zugeschworen habe, ihr wärt brave Soltaten und küchtige Bursche; und als Frau Brigitte ihren Fackvestiel verlor, da nahm ichs auf meine Chre, du hatztest ihn nicht.

Putol. Salbirt' ichs nicht? Rahmft bu nicht funfschn Bence?

Kalftaff. Und bas mit Mecht, bu Schurfe, gang mit Necht. Dentst bu, ich werde meine Seele gratis in Gefahr geben? Mitt einem Wort, hange bich nicht mehr an mich, ich bin dein Galgen nicht. Fort! Gin imges Mieser und ein Gedränge:

— fert, auf beinen Ritteriff nach Victbatch, fert! bu willst mir teinen Beief bediellen, bu Schuft? bu trumpfit auf beine Gree? Glou inermefliche Niebertrachtigteit! Go eichieht ja Liebertrachtigteit! Go eichieht ja Liebertrachtigteit!

les, was ich thue, um die Grenzen meiner Gbre aufs Schärffte abzumarken. Ich, ich, ja ich selber, die Turcht Gettes linker Hand liegen laffend, und meine Chre in mein Berurfniß eins hullend, muß mich zuweilen zu Praktiken, zu Prellereien und Hinterhalten entschließen; und dennoch willst du Schurke nech beine Lumpen, deine wilden Kahenblicke, deine Bierhausphrassen und deine Karrnschieberfluche unter dem Schirmdach beiner Ghre verschanzen? Du willst es nicht thun, du?

piftol.

Ich hege Reu', was willft bu mehr vom Mann?

(Robin femmt)

Robin. Gerr, hier ift eine Frau, bie mit euch iprechen möchte.

Salstaff. Führ' fie herein.

(Frau Surtig fommt)

grau gurtig. Einen iconen guten Morgen, mein gna-

Kalftaff. Guten Morgen, meine liebe Grau!

Frau Burtig. Richt fo, mit Guer Gnaten Berlaub, -

Salstaff. Also meine liebe Jungfer.

Frau gurtig. Das will ich beidworen, wie meine Muster war in ber Stunde, ba ich gur Welt fam.

Kalftaff. Wer fcwort, tem glaub' ich. Mun, was bringit bu mir?

Frau Zurtig. Soll ich Guer Gnaden wehl ein Paar Worte vorzutragen geruhen?

Kalftaff. (Bin Paar tausend, schones Kint, und ich werte bich anzuhören geruhn.

Frau Zurtig. Da ift eine gewisse Frau Bluth, Gerr; ich bitte, tretet ein wenig naber hieher, — ich selbst wohne beim Herrn Doctor Cajus, —

Salstaff. But, weiter; Frau Fluth, fagt ihr? -

grau gurtig. Da baben Euer Gnaben aan; recht; ich bitte Guer Gnaben, tommt ein wenig naber auf bie Geite.

Salftaff. Ich verfichte bich, Miemant fort une, meine eigenen Leute, meine eignen Leute.

Rran gurng. Gind fie bad? ber himmel fegne fie und mache fie gu feinen Dienern.

Kalftaff. Mun, Krau Fluth, mas ins mit ber?

Krau guring. Ach herr, fie ift ein gutes Geschörf. Liebfier himmer. Guer Gnaben find ein Schalf; nun, Gott verzeih es euch und uns Allen, barum bitt' ich! —

Kalftaff. Frau fluib. - nun alfo, Frau Tluth, -

grau Burtig. Gi nun, ba habt ibr bas Rurge und bas Lange tavon. 3br babt fie in folde Baftion gebracht, ban es ein Munter ift. Der beste Hofcavalier von Allen, als ber Bef in Wintfer recitirte, hatte fie nicht fo in Baftion gebracht! Und ta gabs toch Mitter und Lords und Geelleute mit ihren Lutiden, bas verfidre id euch, Rutide auf Rutide, Brief auf Brief, Geident auf Geident, und roden jo fuß - (von lauter Bifim), und raufchten, ich verficht' euch, in Gold und Geite; und in fo alicanten Ausbrucken, und mit Wein und Bucker von ben beiten, allericbeniten Gorten, bag es euch jebes Grauengimmer gewonnen hatte; und bod, bas verficht' ich euch, fonnten fie nie auch nur einen Augenwint von ihr erhalten. Mir baben ne felbit noch tiefen Morgen gwanzig Engel gegeben, aber id biete allen Engeln Tret, wenn fie fo mas im Ginne baben, und wenns nicht in allen Chren fern fann, und bas vernicht' id euch, nicht einmal jo weit tonnten fie's bringen, bag fie mit tem Bornebmiten von ihnen auch nur aus Ginem Beder ge= nippt batte; und bed gabs ba Grafen, und was noch mehr fagen will, Diffgiere von ber Leibgarte; aber tas verficht' ich euch, bei ihr ift bas Alles Einerlei.

Kalftaff. Aber was fagt fie von mir? Saft euch furz, meine liebe Frau Mercur.

frau Burtig. Gi nun, fie hat euern Brief erhalten, fur

welchen sie euch tausend Dank fagen läßt; und sie läßt euch zu wissen thun, baß ihr Mann nicht zu hause seyn wird zwisschen Behn und Elf.

Salftaff. Behn und Elf! -

Frau Zurtig. Ja wahrhaftig, und bann konntet ihr tommen und bas Gemälte besehn, fagt fie, ihr wüßtet schon; Herr Fluth, ihr Mann, wird nicht zu Hause senn. Ach! bas liebe Weibchen führt ein schlimmes Leben mit ihm; er ift ein recht jalouser Mann; sie führt ein recht poltriges Leben mit ihm, bas gute Herzchen.

Salftaff. Zehn und Elf! Frau, empfiehl mich ibr, ich werbe nicht ausbleiben.

Frau Zurtig. Nun, das ift schön; aber ich habe noch eine andre Confession an Euer Gnaden auszurichten. Frau Page läßt sich euch gleichfalls von Herzen empsehlen; und, das mußich euch ins Ohr sagen, die ist eine solche annette und repetir- liche hübsche Frau, und Eine, das sage ich euch, die da weder ihren Morgen- noch ihren Abendsegen versäumt, wie's nur Eine in Windsor giebt, wer sie auch sehn mag; und die trug mir auf, Guer Gnaden zu sagen, daß ihr Mann seiten auser Hause sie ihren Frau so verzessen auf einen Mann geschn; weiß Gott, ich glaube, ihr mußt heren können, gest? Sa wahrhaftia!

Salftaff. Nicht boch, bas verfichre ich bir; bie Ungiehungefraft meiner edlen Eigenschaften beiseit gesetht, weiß ich von keiner Hexerei.

Frau Burtig. Dafür segne euch ter himmet!

Salftaff. Aber jag mir doch, haben Frau Fluth und Frau Bage es einander gejagt, baß sie in mich verliebt find?

Frau Zurtig. Das wär' ein Spaß, meiner Treu! So tumm find fie boch nicht, hoff' ich. Das war' ein Streich, wahrhaftig! Aber Frau Page läßt euch bitten, um Alles, was euch lieb ift, ihr möchtet ihr euern tiefnen Pagen ichiden: ihr

Mann hat eine ganz avarte Infection für den kleinen Pagen, und wahrhaftig, Herr Bage ist ein rechtschaffner Mann. Da ist weit und breit in Windsor keine Frau, die ein bestüres Leben fuhrt; sie thut, was sie will, nimmt Alles ein, bezahlt Alles, gebt zu Bett, wenns ihr gefällt, steht auf, wenns ihr gefällt, Alles ganz wie sie will; und wahrhaftig, sie verdient es; benn wenn es eine liebe Frau in Windsor giebt, so ist sie eine. Ihr must ihr euern Bagen schiefen, ba bilft nichts vor.

Kalstaff. Nun, das will ich auch.

Frau Zurtig. Nun gut, so schieft ihn ber; und seht ihr, ber fann nachher zwischen euch Beiden ab und zu gehn, und fann auf alle Talle sein Varelwort haben, daß ihr Eins bes Undern Gedanken erfahrt, und der Junge doch nichts zu versiehn braucht; benn es ift nicht gut, wenn die Kinder ven solcher Gottlofigkeit was wissen: alte Leute, wist ihr wehl, sind bressert, wie man zu sagen rflegt, und kennen bie Welt.

Kalftaff. Gebab bich wohl; empfiehl mich Beiben: ba ift meine Borie; ich bleibe noch bein Schuldner. Burich, geh mit biefer Grau: — bie Neuigfeit seht mich in Cfftase! —

(Frau Hurtig und Robin ab)

#### Piftol.

Dies Jachtschiff bient wohl in Fortuna's Flotte. Diebr Segel ber! fet nach! Das Schiefzeng auf:

Gieb Feu'r: Die Pris ift mein, sonn, Meer, verschling' sie All'! — (Biftel gebt ab)

Kalftaff. Siehst bu nun, alter hans, nur immer verwarts! Ich will beine alte Figur mehr in Ehren balten, als ich bisber gethan. Schielen fie noch nach bir? Willst bu, nachdem bu so viel Geld verzehrt, auch einmal etwas verdienen? Ich banke birs, meine wachre Figur: last fie immer sagen, ich mach' es zu grob; wenns nur mit guter Manier geschieht.

### (Bardolph tritt auf)

Bardolph. Gir John, ta unten ftebt ein gemiffer herr Bach, ter mochte euch gern fpreden und eure Befanntichaft

maden, und hat Guer Gnaben einen Morgentrunt Geft gesichtet.

Salftaff. Bach ift fein Rame?

Bardolph. Ja, Herr.

Kalstaff. Ruf ihn herein. (Bartolph gebt) Spiche Bache heiß' ich willfommen, die von solchen Wellen überströmen! — — Nha, Frau Fluth und Frau Bage, habe ich euch im Neth? Victoria! Via! —

(Bardolph fonant junde mit Bluth, ter fich verfieitet bat)

Sluth. Gott gruß euch, Gir.

Salftaff. Und end, Gir. Wollt ihr mich frreden?

Aluth. Ich bin so breift, mich ohne viel Umftande euch aufzubrängen.

Falftaff. Ihr seil willfommen. Was ift euer Begehren? Laß ums allein, Küfer. (Barbotph ab)

Sluth. Gir, ich bin ein Mann, ter viel turchgebracht; mein Rame ist Bach.

Salftaff. Lieber Herr Bach, ich wünsche eure nabere Be-

Sluth. Werther Sir John, ich bitte um bie eurige; nicht um euch zur Laft zu fallen, benn ich muß euch bemerten, baß ich glaube, beffer im Stande zu fenn, Gelt auszuleiben, als ibr; und bas hat mich einigermaßen breift gemacht, euch so zur Unzeit heimzusuchen. Denn, wie man fagt, wo Gelt voransgeht, find alle Wege offen.

Salftaff. Geld ift ein guter Solbat, mein herr, und macht fich Babn.

Fluth. Sehr wahr; und hier habe ich einen Beutel mit Geld, ter mir beschwerlich ift. Wenn ihr ihn mir wollt tragen helsen, Sir John, so nehmt ihn ganz ober halb basur, bas ihr mir die Last erleichtert.

Kalftaff. Sir, ich weiß nicht, wie ich bagu tomme, euer Laftträger zu fein? —

Kinth. Id wills euch fagen, Gir, wenn ihr mid anboren wollt.

Salftaff. Rebet, lieber Gerr Bad, ich werbe mich gludlich ichagen, euch zu bienen.

Kluth. Sir, ich bere, ihr seid ein Gelehrter, — (ich will mich tur' fassen), — und ihr seid ein Mann, ben ich lange ge-fannt habe, obgleich ich weniger die Gelegenheit als ben Bunsch hatte, mir euern Ilmgang zu verschaffen. Ich werde euch eine Sache entrecken, bei ber ich meine eigne Schwachheit sehr uft an ben Tag legen muß; aber, lieber Sir John, intem ihr euer eines Auge auf meine Thorbeit richtet, wenn ich sie vor euch ausdecke, lenkt bas andre auf das Register eurer eignen, bamit ich um so leichter mit meinem Verweise durchfemmen möge, als ihr selbst wist, wie leicht es sei, in solche Tehler zu fallen.

Kalfaff. Gehr gut, mein Berr; fabrt fort.

Kluth. Es wohnt eine Frau hier im Ort; ihr Mann heißt Fluth.

Salftaff. Wohl, Herr.

Klutb. Ich babe fie lange geliebt, und ich betheure ench, ziel auf fie gewandt; bin ihr mit ber zartlichsten Ausmerksamsteit gesolgt, habe mir Gelegenheiten geschafft, fie zu treffen; jesten gezingen Anlas mit Unkesten erwaht, wo ich sie, wenn auch nur obenhon, seben konnte; habe nicht nur manches Geschenk für sie getauft, sondern Manchem reichlich gegeben, nur um zu erfahren, was sie gern geschenkt hatte: turz, ich habe sie versselgt, wie mich tie Liebe versolgt hat, das beist, auf bem Vittich aller Gelegenheiten. Was ich aber auch verkienen mochte, seis turch meinen Aufswant, – Lohn, weiß ich gewiß, habe ich keinen erhalten, man muste denn Erfahrung ein Kleinet nennen, t ie habe ich biesen Spruch gelernt:

Mie Echatten fliebt bie Lieb', indem man fie verfolgt, Gie folgt bem, ber fie fliebt, und fliebt ben, ber ibr folgt. Salftaff. Sabt ihr benn von ihr gar tein Berfrrechen ber Erhörung erhalten?

Sluth. Riemals.

Kalftaff. Sabt ihr auch nicht in folder Absicht in fie ge-

fluth. Riemals.

Kalftaff. Bon welcher gang besondern Art war benn also eure Liebe?

Slutb. Wie ein schones haus auf frembem Grunt errichtet, so daß ich mein Gebäude eingebüßt habe, weil ich einen unrechten Plat mählte, es aufzuführen.

Kalftaff. Und zu welchem Ente entbeckt ihr mir tas Alles? Klutb. Wenn ich euch tas gesagt habe, so habe ich euch Alles gesagt. Man versichert mich, daß, obgleich sie gegen mich sehr chrbar thut, sie anderswo in ihrer Munterseit so weit geht, daß daraus die schlimmste Nachrede entsteht. Nun, Sir John, bier habt ihr den eigentlichen Kern meines Gesuchs. Ihr seit ein Cavalier von tresslichen Kern meines Gesucherns der Wohlredenheit, von großen Verbindungen, angesehn durch Rang und Versönlichkeit, und überall gepriesen für eure mannigsachen Verdienste als Krieger, als hesmann und als Gestehrter.

Salftaff. D, mein herr! -

Klutb. Glaubt es, benn ihr wist es. — Hier ist Gelb: verwendet es; verwendet noch mehr, verwendet Alles, was ich habe, nur schenkt mir dafür so viel von eurer Zeit, als ihr bestürft, um einen verliebten Angriss auf die Augend der Frau Fluth zu unternehmen. Gebraucht eure lleberredungstunft, geswinnt sie, euch zu erhören; wenns irgend Jemand vermag, versmögt ihrs eher als Einer.

Salftaff. Würde denn bas ber heftigfeit eurer Reigung zusagen, wenn ich erhielte, mas ihr zu benigen municht? Mit scheint, ihr verschreibt euch ein sehr widersprechendes Mittel.

Bluth. D, verfteht nur, worauf ich ziele. Gie funt fo gu-

verücktlich auf die Reinbeit ihrer Ehre, taß die Thorheit meis Gerzens fich nicht zu zeigen wagt: fie glanzt zu bell, als daß man ihr ins Auge sehn durfte. Konnte ich nun mit irgend einer Entdeckung zu ihr treten, so hatten meine Wunsche Beisspiel und Beweggrund, sich ihr zu empfehlen; ich konnte fie dann aus der Berschanzung ihrer Keuschbeit, ihres Rufs, ihres ehlichen Gelubtes und tausend andrer Schuhwehren beraustreiben, die jeht zu mächtig wider mich streiten. Was sagt ihr dazu, Sir John? —

Kalftaff. Gerr Bach, ich will fure Grfte fo frei feen, euer Gelb zu nehmen: fotann gebt mir eure Sant; und endlich, jo mahr ich ein Grelmann bin, Fluthe Frau follt ihr, wenn ihr es wollt, befigen.

fluth. D, werther Gir! - -

Salftaff. herr Bach, ich fage, ihr follt.

Blutb. Um Gelbe, Gir John, am Gelbe folls nicht feblen.

Kalftaff. Un ber Frau Gluth, herr Bach, an ber Frau Tluth folls nicht fehlen. Sie bat mich selbst, bas iche ench nur sage, ichen zu fich bestellt: eben als ihr zu mir kamt, ging ihre Gehulfin, ihre Zwischentragerin, von mir weg; ich sage euch, ich werde mich bei ihr einfinden zwischen Zehn und Eif, benn um biese Zeit wird ihr Mann, der eifersüchtige verbammte Kerl, nicht zu Sause sehn. Kommt heut Abene zu mir; ihr sollt horen, wie mirs gelingt.

Rluth. Gure Befanntichaft ift ein mabrer Segen für mich. Kennt ihr biefen Bluth, Sir?

Kalftaff. Jum henter mit bem armen Teufel von habnrei! Ich fenne ibn nicht: indes, ich thue ihm Unrecht, wenn
ich ibn arm nenne; man fagt, der eifersuchtige behornte Kerl
hat ganze Saufen Golb; und barum fommt mir feine Frau
auch hubich vor. Sie foll mir ber Schluffel zu bes hahnrei's
Geldkaften forn, bort will ich mein Erntefeit halten.

Klutb. 3d wollte, ihr fenntet Tluth, tamit ihr ihm aus- weichen tonntet, wenn ihr ihn fahet.

Kalstaff. Zum Henker mit dem burgerlichen, kuttermilschigen Schuft! — Ich will ihn mit meinen Augen turchbeheren, daß er von Sinnen kommen foll; ich will ihn in Respect erhalten mit meinem Prügel; wie ein Meteor soll der uber tes Hahnrei's Hörnern schweben: — ja, Herr Bach, du sollst's ersleben, ich triumphire über den Tlegel, und du schläft bei seiner Krau. Komm nur gleich auf den Abend zu mir; Tuth ist ein Schuft, und ich will seine Titel noch weitläusiger machen; du, Herr Bach, sollst ibn als Schuft und Hahnrei begrüßen. Komm nur gleich heut Abend zu mir.

Bluth. Was für ein verbammter epicuraischer Schurfe bas ift! Mein Berg mochte ver Ungebuld geripringen. Wer will nun noch fagen, tief fei unzeitige Gifersucht? Meine Frau bat zu ihm geschickt, bie Etunde ift bestimmt, ter Santel geschloffen: - wer batte fo etwas benten follen! ba febt, welche Gölle es ift, ein falfches Weib zu haben! Mein Bett foll entehrt, meine Roffer gebrandichatt, mein guter Rame ger= nagt werden: und nicht genug, baß ich biefe nichtemurbige Kranfung erdulde, foll ich mich noch mit ten verrudteften Benennungen ichelten laffen, und gwar von tem, ter mir tiefen Edbimpf anthut. Und welche Namen! welche Titel! Amaimen flingt gut, Lucifer gut, Barbafen gut, und boch find ce Teufelstitulaturen, tie Mamen bofer Geifter; aber Sabnrei? Sornertrager? Der Teufel felbit führt nicht folde Ramen. - Bage ift ein Giel, ein forglofer Giel; er verläßt fich auf feine drau: er weiß nichte von Giferiucht. Lieber will ich einem Gollanter meine Butter, Pfarrer Sugh, tem Mallifer, meinen Raje, einem Irlanter meine Aguapitflaide, und einem Diebe meis nen Wallach, ten Pagganger zu reiten anvertrauen, als meine Frau fich felbit. Da tabalirt, ta finnt und grubelt fie, - und mas fie in ihrem Bergen beidetiegen, bas muffen fie ausfuhren, und follte ibr Berg taruber breden, fie muffens ausfuhren. Dem himmel fei Dant fur meine Gifersucht! Ilm Gif ift tie Stunde; ich will bem Dinge guvertemmen, mein Weib entTaven, mich an Falftaff rachen und Page auflachen. Gleich will ich baran; beffer brei Stunden zu fruh, als Kine Minute zu fpat! — Pfui, pfui, pfui! — Haburei, Haburei, Haburei, Gaburei, Geht a6)

## Dritte Scene.

Part von Windfor.

(Cajus und Rugby treten auf)

Cajus. 'ans Rugby!

Rugby. Berr Doctor!

Cajus. Was is die Klock, 'ans?

Aughy. Die Stunde ift ichen verbei, Gerr, wo Gir Sugh fich einstellen wollte.

Cajus. Pardieu, er 'aben ferett' fein Seel, weil er nit is getomm; er 'aben tuth gerett' feine Bibel, bag er nit is gefomm; pardieu, 'ans Rugbo, er fenn foon tobt, wann er fegn gefomm.

Rugby. Er ift gescheiet, Gerr Doeter, er mußte, Gu'r Gnaten murten ibn umbringen, mann er tame.

Cajus. Pardieu, tas 'ering is nit fo tebt, ale it ihm will tobt maten. — Rimm beine Degen, 'ans, if will bir weisen, wie if will ibn tobt moten.

Rugby. Ud, Berr, ich tann nicht fecten.

Cajus. Coquin, nimm beine Degen.

Rugby. Still bod! hier fommen Leute.

(Ge fommen ter Wirth, Ediaal, Echmaditig unt Page)

Wirth. Gott grun bich, mein Rolants : Doctor.

Schaal. Guer Diener, herr Doctor Cajus.

Page. Guten Tag, lieber Berr Doctor!

Schmadtig. Edenen guten Morgen, Gir.

Cajus. Was fenn ihr All', Gin, Swei, Drei, Bier, ge- fomm' 'icher? -

Wirth. Did fechten zu fehn, bich legiren zu fehn, bich traverstren zu fehn, dich hier zu sehn, bich da zu sehn, dein Punto,
beine Stoccata, dein Nenwers, deine Distanz, beinen Montant
zu sehn. Ift er todt, mein Acthiopier? Ift er todt, mein Franzmann? Ha, Rodomont! Was fagt mein Ackeulap? mein Galen? mein Hollundermart? Ift er todt, mein Harnmonarch?
— Ift er todt?

Cajus. Pardieu, er sehn bie größte Memmenpriefter von bie Welt; er 'aben nif geweifen sein Visage.

Wirth. Du bift ein König von Castilien, Den Orinal; Heetor von Graecia, mein Junge!

Cajus. It bitten, mir fu atteftir', baß wir ihm 'aben gewartet, wir fechs ober fieben, swei bis brei Stunde, und er febn nif gefomm.

Schaal. Er ift ber Mügste, Herr Doctor: er ift ein Arzt ber Seelen, und ihr ein Arzt ber Leiber; wenn ihr euch schlasgen wolltet, so strichet ihr gegen bas haar eurer Vocation. Ift bas nicht mahr, Herr Page?

Page. herr Schaal, ihr feit felbit ein großer Techter gewesen, obgleich jest ein Mann bes Triebens.

Schaal. Saprerment, herr Page, obgleich ich jest alt bin, und ein Friedensmann, wenn ich einen bioßen Degen sehe, so juden mir bie Finger, einen Gang zu machen. Wenn wir gleich Friedensrichter und Doctores find, und Diener Gettes, herr Bage, so früren wir boch einiges Salz ber Jugend in und; ja, herr Page, wir sind rom Weibe geboren.

Page. Das ift mahr, herr Schaal.

Schaal. Is wird sich so ausweisen, Gerr Page. Mein Herr Doctor Cajus, ich bin bergefommen, euch nach Sause zu holen. Ich bin ein geschworner Friedensrichter — ihr habt euch verhalten wie ein fluger Arzt, und Sir Hugh wie ein fluger und friedsertiger Seelsorger. Ihr mußt mit mir gehn, herr Doctor.

Wirth. Mit Berlaub, Gan Friedensrichter: - Se, Mon-fieur Bafferforicher!

Cajus. Quafferforider! Bas 'eift tas?

Wirtb. Wafferforider in unfrer englischen Grrache be-

Cajus. Pardien, fo bin if eine fo große Wafferforider, als tie Anglais: - bu Lump von eine 'ans Uff Briefter! Pardieu, wir wollen ibm habsneide feine Dbr.

Wirth. Er wird bich redtichaffen berumeurangen, Ro-

Cajus. 'erum curangen? mas 'eift bas? -

Wirth. Das beift, er wird bir Satisfaction geben.

Cajue. Pandieu, ihr fellen febn, er wird mir 'erumeurans gen; tenn, pardieu, wir wollen bas 'aben.

Wirth. Und ich will ihn tagu auffordern, oder er foll mir zappeln.

Cajus. Mir banken eut por bas.

Wirth. Und ubertem, calfatern. [heimlich ju ben forzen) Aber erft, Gerr Gaft, und Gerr Pase, unt beffelbigen gleichen fir, Caballero Edmachtig, gebt Alle burch bie Statt nach Frogmore.

Page. Gir hugh ift bert, nicht?

Wieth. Grift berr; febt, in welchem Sumor er ift, und ich will ben Dotter auf, bem Umweg ubere Gelb binbringen. Ifts fo recht?

Schaal. Das wollen wir thun.

21lle. Lebt wohl, lieber Berr Doctor.

(Page, Schaal und Schmächtig ab)

Cajue. Pordieu, wir wollen tobtmat bie Prieft'; bena et fprift en javeur von eine Plaulaff bet Anne Page.

Wirth. Schlag ibn tott: aber verber fied beine Uncevult in tie Edreite, gieß talt Waffer auf beinen Born: geb mit mir übere Gelt nach Frogenore, ich will bich binfubren, we Unne Wage ift, nach einem Aleierhof, wo fie einen Schmaus

halten, und da follst du um sie werben. Nun, du Allerweltsferl, ists so recht? —

Cajus. Pardieu, mir banken euk vor bas, pardieu, mir lieben euk, und will euk verschaff gute Gasten, bie Graf, bie Chevalier, bie Lort, bie Ebelleut, meine Patient.

Wirth. Dafür will ich bein Witerpart bei Unne Page werben; wars fo recht gesagt? -

Cajus. Pardieu, bas fern gut, fehr gut gefagt.

wirth. So wollen wir uns hintrollen.

Cajus. Folgen mir nat, 'ans Rugby.

(Sie gehn ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Frogmore.

( Cvans und Gimpel treten auf)

Boans. Nun fagt mir, ich pitt euch, lieper Tienftrote bes Herr Schmachtig, und Freund Simpel mit euerm Namen, — nach welcher Seite bin habt ihr ausgeschaut nach tem Gerr Cajus, welcher fich nennt Toeter ber Arzneien?

Simpel. Mein Seel, Gerr, nach Pittywart, nach bem Barfweg, allenthalben bin, nur nicht bie Strafe nach ber Stabt bin.

Evans. Ich pitt euch recht mit Inprunst, schaut auch eins mal tort hinunter.

Simpel. Recht wohl, herr Pfarrer.

Evans. Kott vehute mir! wie voller Zornbaftigfeit vin ich, wie voller Seelemagen! Ich werte erfreut fern wann er mir alteführt bat. Uch, wie ich melancholifire! — Ich werte ibm feine Uruntafer um seine Schelmeterf schmeiße, wenn ich kutbe Kelegenheit zu tem Ting ersehe. Kott pehute mir! — (füngt)

Um fille Bad, zu teffen Vall Ertönt der Bötel Matrifal, Laß uns ein Bett von Rose streun, Und tausend würz'ge Plume fein, — Um fille Bach, . . .

D tu himmlische Ante! Ich babe vesontre Tisposition gu weine! . . . .

Ertönt der Böfel Matrifal . . . An Bafferstüffen Paphlon, — — — Und tausend würz'ge Plume fein, — — Am stille . .

Simpel. Dort fommt er! berther, Gir Guah! -

Evans. Er ifcht willkomme!

Um ftille Pach, zu teffe Fall . . .

Kott ichuje ten Acrechte! - Bas ver Bafferuftung femmt?

Simpel. Keine Waffenruftung, Gere! Sier fommt mein Gerr, Gere Edaal, und noch ein andrer Gere von Fregmere, bort über ben Steg, von biefer Seite.

Evans. Bitt euch, tert mir meinen Cherrock, oter nein, pehaltet ihn nur unterm Arm.

(Es fommen Chaal, Comachtig und Page)

Schaal. Sieh ba, herr Pfarrer. Guten Morgen, lieber Sir Suah! haitet mir einen Spieler von feinen Burfeln und einen fleifigen Schuler von feinem Buch ab, und ich will von Wundern fprechen.

Schmächtig. Ach, fuße Unne Bage!

Page. Gett gruß euch, lieber Gir Gugh! -

Boans. Er pehüte euch, um feiner Barmbergigteit wille, allzumal.

Schaal. Was? tas Schwert und bas Wort? Stubirt thr Beibes, herr Pfarrer?

page. Und immer noch so jugendlich in Wamms und Hosen an tiefem rauben, schnupfigen Tage?

Evans. Tas hat feine Krunte und Beranlaffunge.

Page. Wir find hergefommen, euch einen guten Dienft zu erweisen, herr Pfarrer.

Bvans. Recht schön, was ifchts tann?

Page. Da brüben ift ein sehr wurdiger Gerr, ter vermutblich von Iemand beleidigt worden, und barüber mit seiner Würde und Gebuld so zerfallen ift, wie man fiche nur benten fann.

Schaal. Ich habe nun iden achtzig Jahre gelebt und beuber, aber noch nie sah ich einen Mann von seinem Stante, von seiner Gravität unt Gelehrsamteit, ber so sehr alle haltung verloren hätte.

Evans. Wer ifchts tann?

Page. Ich glaube, ihr fennt ihn, ter herr Doctor Gajut, ber berühmte frangöfische Medicus.

Brans. Um Chrifdit Bunte mille! 3ch batte egen fo fern von tuter Schuffel Suppen ergabte tehert.

Page. Wie bas?

Evans. Er verfieht eich nicht mehr vom Hilverates und Calenus, — und außerdem ischt er ausgemachte Memme, — so schuttische Memme, als ihr euch immer muniche molt mit ums zutehe.

Page. 3ch wette, tas ift ter Mann, ter fich mit ifm folgen follte.

Schmächtig. D füße Unne Bage! -

(Der Wirth, Cajus unt Rugby treten auf)

Schaal. Ge fceines, nach feinem Tegen. Galtet fie von einander; bier kommt Doctor Cajus.

Page. Micht bed, lieber Gerr Bfarrer, lagt bie Alinge fteden!

Schaal. Und ibr gleichfalls, lieber Berr Doctor!

Wirth. Enmaffnet fie und laft fie fich errlitiren; lagt fie ibre Saut beit balten und unfer Englisch gerhaden.

Cajus. It bitten, lag mit reben eine Wert mit beuer Der; warum fern ihr nit fommen auf ten Rendez-Vous?

Erans. 3ch pitte euch, verliert bie Ketult nicht! Ums Simmels willen!

Cajus. Purdien, ihr fern bie Memme, bie 'ans 'afenfuß, bie 'ans Uff.

Erans. Ich pitte eich, laft uns tone Svotivotel nicht zum Kelächter tiene; ich reichwore eich in futer Freundschafts lichteit, und will euch auf tiefe oder jene Manier Satisfaction korn; — ich will euch eure Waffertläfer um ichurfrichen Korfschmeiße, weil ihr eure Pestimmung und Verabretungen nicht in Opacht genommen hapt.

Cajus. Diable! 'ans Nughy, — meine Gastwirth de la jurretière, — 'aben mir nif gewart nat ihm, um ihn su exterminir? 'aben if tas nif auf tie appointirte Place?

Evans. So mahr ich Chrifteseele pin, seht, bas bier ischt verabreveter Blug; tas soll tleich ber Kafimirth zum Ho-fepand hier hinrichten.

Wirth. Still, fag' ich, Gallia unt Wallia, Frangmann unt Welfcmann, Seelentoeter und Leibestveter! -

Cajus. Ah, bas sehn sehr gut, - excellent! -

Wirth. Friede, fag' ich, hort meinen Gastwirth zum Sosenband. Bin ich ein Volitiens? bin ich ein feiner Aerf? bin ich ein Machiavel? Soll ich meinen Doctor vertieren? Rein, er giebt mir die Botionen und bie Motionen. Soll ich meinen Pfarrer verlieren? meinen Priester? Meinen Sir Hugh? IX. Nein, er giebt mir die Sprichwörter und tie Nichtswörter. Deine Hant ber, Erbenmann! so! — deine Hant ber, Himmelsmann! — so! — Nun, ihr Sohne der Kunft, ich babe euch Beide angeführt, ich habe euch auf falsche Plate bestellt; eure Herzen sind wacker, eure Haut ist ganz, und gebrannter Seft sei das Ende. Kommt, gebt die Degen als Pfant. — Wela mir, du Kind des Friedens; folgt, folgt, folgt.

Schaal. Wahrhaftig, ein toller Wirth! Kommt Alle mit, ihr Hern, fommt mit.

Schmächtig. D, füße Unne Page!

(Chaal, Comachtig, Page und Wirth gehn ab)

Cajus. Af! merfen if tas? 'aben ihr gespielt tie Narr mit uns? ah, ah! —

Evans. Tas ischt fein? hat er uns zum Pefie kehabt? Ich pitt euch, laßt uns Freundschaftlichkeit schließe, und laßt uns Köpf zusammenstoße, um uns zu räche an krindichten, schwigten, frisbubischen Cesellen, tiesem nämliche Kastwirth zum Hosepand.

Cajus. Pardieu, von fanz mein 'erz. Er 'at mir verspros fen, mir su bring, we is Unne Bage; pardieu, er betrugen mir gleiffalls.

Evans. Econ, ich werte ihm feinen hirnterfel einfcmeife. Pitt' ench, femmt mit. (Gie gehn ab)

# 3 weite Scene.

Strafe in Windfor.

(Grau Page und Robin treten auf)

Frau Page. Run, geh nur immer voran, mein kleiner Innker, sonft marft bu gewohnt nachzusolgen, jeht aber bist bu ber Borlaufer. Was ist bir nun lieber? Meine Blide zu leiten, ober auf beines Geren Tersen zu bliden?

Robin. Ich werbe boch lieber vor euch hergefin, wie ein Mann, als ihm nachfolgen, wie ein Zwerg? -

frau Page. Gi, bu bift ein fleiner Schmeichler; ich febe icon, bu wirft einmal ein Hofmann.

#### (Sluth fommt)

Bluth. Willtommen, Frau Page! Wohinaus?

Frau Page. Ich wollte grade eure Frau besuchen. Ift fie gu Saufe?

Fluth. Ia, und so mußig, baß sie vor Langeweile nur noch eben zusammenhängt. Ich benke, wenn eure Männer todt waren, ließt ihr Beide euch trauen.

Frau Page. Gang gewiß, mit zwei antern Mannern.

Kluth. Woher habt ihr tenn biefen allerliebsten Wetterhahn?

Fran Page. Ich weiß nicht mehr, wie zum Auchust bech ter Mann beißt, von dem mein Mann ihn hat, — wie heißt euer Nitter doch mit Namen, Kleiner?

Robin. Gir John Valstaff.

fluth. Sir John Falstaff! -

Frau Page. 3a, ja, ich kann mich nie auf seinen Namen befinnen. Er und mein guter Mann sind solche besondre Freunde! Ift eure Frau wirklich zu Sause?

Sluth. Allerdings.

Frau Page. So erlaubt, herr Bluth, ich bin gang frank, sie zu sehn. (Frau Bage und Robin ab)

Kluth. Hat der Page kein Gehirn? hat er keine Augen? bat er keine Gedanken? Wabrhaftig, tas Alles schläft bei ihm, er weiß es nicht zu gebrauchen. Der Junge da wird so leicht einen Brief zwanzig Meilen weit tragen, als eine Kanne zwanzig Dukendmal ins Weiße trifft. Er schneidert selbst die Liebesthorheit seiner Frau zurecht; er thut ihr Vorschub, und macht ihr Gelegenheit, und nun geht sie zu meiner Frau und Falstaff's Bursche mit ihr, — tieß hagelwetter kann man

wahrhaftig schon von weitem pseisen beren! Und Falftaff's Bursche mit ihr! Ein hubsches Complett! Geschmiedet haben sie's, und unfre rebellischen Weiber theilen die Verdammnis mit einander. Nun, ich will ihn fangen, und bernach meine Frau recht tüchtig qualen, ber scheinheiligen Frau Page ben Schleier ihrer Sittsamfeit abreißen, ihren Mann als einen sorglosen und gutwilligen Actaen zur Schau stellen, und zu diesem stürmischen Verfahren sell die ganze Nachbarschaft Beifall rusen. Die Uhr giebt mir bas Zeichen, und meine Zuversicht heißt mich suchen; ben Valftaff muß ich bert sinden. Man wirt mich gewiß eher darum loben als verspetten, benn es ist so ausgemacht, als die Erde sesssieht, bas Falstaff bert ist. Ich will hingehn.

(Es tommen Page, Edjant, Schmächtig, Wirth, Gvans und Cajus)

Alle. Gi, willfommen Berr Bluth! -

Sluth. Nun, wahrhaftig, eine bubide Lande! Mein Tuich ift heut gut besetzt, ich bitte euch, baß ihr Alle bei mur einsprecht.

Schaal. Ich muß mich entschuldigen, Gerr Tluth.

Schmächtig. Das muß ich auch, Berr Tinth. Wir haben versprochen, mit Jungfer Unne zu speisen, und ich möchte mein Wort nicht brechen um alles Gete, bas Leben bat.

Schaal. Wir haben schon lange eine heirath zwischen Anne Page und meinem Better Schmächtig auf bem Korn, und heute sollen wir bas Jawort holen.

Schmädtig. Ich hoffe bech, ich babe eure Ginwilligung. Bater Page?

page. Die babt ihr, Gerr Schmachtig, ich fimme gang für euch; aber meine Frau, Herr Doctor, ift allerdings auf eurer Seite.

Cajus. Oui pardieu, und tie Matel lieben mir, mein Wartfrau 'urtig 'aben mit tas gesagt.

Wirth. Und was fagt ihr zu bem jungen Geren Genton?

Er fpringt, er tangt, er hat junge, feurige Augen, er fereibt Berfe, er fpricht Fosttageworte, er duftet wie Upril und Mai; ber fuhrt fie beim, ber fuhrt fie beim, ber hat bas Glud in ber Tafche, ber führt fie beim.

Page. Richt mit meinem Willen, bas verficht' ich euch. Der junge Mensch hat fein Bermögen. Er hat in bes wilben Bringen Gesellschaft gelebt; er ift aus einer zu hohen Region, er weiß zu viel. Rein, ber soll mit bem Tinger meines Reichethums keinen Anoten in sein Gludk knüpfen, will er sie nehmen, so mag er sie ohne Aussteuer nehmen; bas Bermögen, bas mir gehört, wartet auf meine Einwilligung, und meine Einwilligung geht bieses Wegs nicht.

Bluth. Ich birt' euch infiantigft, Ginige von euch muffen mit mir effen; außer einer guten Mahlzeit ficht euch ein Spaß bever: ich will euch ein Monfirum zeigen. Gerr Dector, ihr mußt mitgehn, ihr auch, herr Page, und ihr, Sir hugh.

Schaal. Run, jo lebt wohl, wir tonnen bann unfre Ber-

bung um fo beffer beim Berrn Page anbringen.

Cajus. Gehn bu nat 'auf', 'ans Rugby, it fommen bald nat.

Wirth. Lebt wohl, Rinter, ich will zu meinem ehrfamen Mitter Falftaff und eine Flasche Geft mit ihm umbringen.

Fluth. (beifeit) Und id will vorher noch Eins mit ihm umspringen, benn er foll biegmal nach meiner Pfeife tangen. — Wollt ihr mitfommen, liebe herrn?

Mule. Wir gehn mit, bas Monftrum gu febn.

(Sie gehn ab)

## Dritte Scene.

### Bimmer in Fluths Saufe.

(Grau Fluth, Frau Page und Anechte mit einem Bafd,torb treten auf)

Frau fluth. Se, John! Se, Robert! -

Frau Page. Gefdmint, gefdmint! Ift ber Wafdberb . . . .

Frau fluth. Ja bod! - Se, Robin, fag' ich . . . .

Frau Page. Dlacht fort! Dlacht fort!

Frau fluth. Sier fest ihn bin.

Frau Page. Sagt euern Leuten, mas fie thun follen; wir muffen fchnell machen!

Frau Fluth. Run also, John und Nobert, wie ich euch vorhin sagte, haltet euch hier nebenbei im Brauhause fertig; und wenn ich eilig ruse, kommt berein und nehmt ohne Verzug und Bedenken diesen Kork auf eure Schultern. Wenn das gesschehn ist, trabt mir damit in aller Hast, und bringt ihn zu den Bleichern auf die Datchetwiese, und da schüttet ihn aus in den schlammigen Graben nicht weit von der Themse.

Frau Page. Wollt ihr bas thun?

Frau gluth. Ich hab's ihnen schon lang und breit auseinander geseht, sie brauchen teine weitre Anweisung. Geht nun, und kommt auf ben ersten Aufruf! (Die Anechte gebn ab)

grau Dage. Sier tommt ber fleine Robin.

### (Mobin fommt)

Frau Kluth. Run, wie gehts, mein kleiner Zeifig? Was bringft bu Neues? —

Robin. Mein Herr, Gir John, ift zur hinterthur hereingefommen, Frau Fluth, und wünscht euch aufzuwarten.

Frau Page. Du fleiner Gelbidnabel, bift tu uns auch treu gewesen?

Robin. Ja, bas fchwör' ich; mein herr weiß nicht, daß ihr hier feit, und hat mir gedroht, mich in ewige Treiheit zu

verfegen, wenn ich euch bavon fage; benn er fcmort, er will mich fortjagen.

Frau Page. Du bift ein guter Junge; biefe beine Berichwiegenfeit fell bein Schneiber werben, und bir ein neues Wemms und Sosen maden. Ich will mid verfteden.

Frau Bluth. Das thut. - Geb, fag beinem Geren, ich fet allein. Frau Lage! vergest euer Stichwort nicht! -

(Robin ab)

grau Page. Sorge nur nicht; wenn ich meine Rolle nicht gut fpiele, so gische mich aus. (Gebt ab)

Krau fluth. Nun wohlan: wir wollen icon mit bir fertig werben, bu ungesunde Teuchtigkeit, bu großer maffriger Curbis! wir wollen bich lehren, Tauben von Kraben zu unterscheiden.

### (Salftaff tritt ein)

Kalftaff. Sab' ich bich errungen, mein himmlisches Juwel? Sa! Best, Götter, laßt mich fterben, benn ich habe lange genug gelebt. Dieß ist bas Ziel meines Ehrgeizes! D bie suße Stunde! —

frau fluth. D, liebfter Gir John! -

Salftaff. Frau Fluth, ich tann nicht füß thun, ich tann nicht beklamiren, Frau Flath. Nun laß mich einen sündlichen Wunsch aussprechen: ich wollte, bein Mann ware tobt. Ich wills bem erften Lord ins Angesicht sagen: ich wurde bich zu meiner Laby machen.

Frau Bluth. Ich eure Lady, Gir John? Ich, ich murbe eine flagliche Labh abgeben! -

Salftaff. Las mir ben französischen Sof einmal eine zweite selche ausweisen! Ich sebe, wie bein Auge mit bem Diamant wetteisern wurde. Du hast grade die feingeschwungne Schönsbeit ber Augenbrauen, die zu jedem Aussab aut fleibet; zum großen Segelaussah, zum Amazonenaussah, ober zum Benetianischen Aussah.

Rrau Kluth. Gine fimple Saube, Gir John; meinen Ausgenbrauen fieht fonit nichts, und auch bas nicht einmal recht.

Falftaff. Du übn Felonic, wenn bu fo fprichft. Gine rollkommene Softame gabst bu ab; und ter seite Accent beines Tuses wurde deinem Gange eine herrliche Bewegung geben in
einem halbrunden Reifroch. Ich sehe, was du sern wurdeit,
wenn Fortung bir nicht als Feindin widerstrebte: Natur ift
beine Freundin; ja, ja, bas kannst bu nicht verbergen.

Frau fluth. Glaubt mir, bavon ift nichts in mir.

Balftaff. Was machte mich in tich verliebt? Taraus kannft bu ten Schluß ziehn, bu seift etwas Ausserverentliches. Komm, ich tann nicht suß thun und sagen, bu seift bieß und bas, wie so manche lievelnte Weißternblüthen, tie wie Weiber in Mannsfleitern gehn, und rieden wie ein Apotheferlaten zur Zeit ber Kräuterlese: ich kanns nicht; aber ich liebe bich, keine als bich, und du verdienst es.

Frau Sluth. hintergeht mich nicht, Sir; ich fürchte, ihr liebt Frau Bage.

Salftaff. Du fonntoft eben fo gut fagen, ich liebe einen Spaziergang auf ben Schuldthurm, ber mir eben fo verhaßt ift, als ber Rauch aus einem Kaltofen.

grau gluth. Nun, ter himmel weiß, wie ich euch liebe; und ihr werbet einft noch erfahren . . . .

Salftaff. Bleibt bei ber Gefinnung: ich werbe fie ver. bienen.

Frau Gluth. D, ich muß euch fagen, bas thut ihr schon, sonft wurde ich biese Gesinnung nicht begen.

Robin. (trausen) Frau Fluth, Frau Fluth, bier ift Frau Page vor der Thur, und schwist und feucht, und sieht gang verstört aus: sie will gleich mit euch frechen.

Saiftaff. Gie foll mich nicht febn, ich will mich hinter ber Tapete verschangen.

Frau flutb. Ach ja, thut bae, fie ift eine gar gu fcmate hafte Trau. Bachoff verfiedt fich hinter ber Tapete)

(Grau Page tritt ein)

Run, mas giebts? Was ift?

Krau Page. D, Frau Tluth, was habt ihr gemacht! Ihr feit veschimpft, ihr feit verloren, ihr seid auf ewig zu Grunde gerichtet! —

gran gluth. Das giebte, lief e Trau Bage?

Krau Page. Recht allerliebst, Fran Finth! — So einen ehrlichen guten Mann zu haben, und ihm solchen Unlaß zum Argwohn geben! —

Brau gluth. Was für einen Aulan gum Argwobn?

Arau Page. Was fue einen Aufaf zum Argwohn? Schämt auch bode! Wie hab' ich mich in cuch geiere! —

grau gluth. Mun, mein Gott, mas giebte benn?

Frau Page. Guer Mann foumt ber, Frau, mit allen Gerichtsbienern aus Wintfor, um einen Herrn zu fuchen, ber, wie man fagt, jest mit eurer Einwilligung bier im Saufe ift, um sich seine Abwesenheit auf unerlaubte Urr zu Mune zu maschen. Ihr feib verloren!

Frau glutb. (1816) Sprich lauter! (1811) Mein Gott, ich will nicht hoffen? —

Kran Page. Gele Gott, daß nicht so verhalte, und daß ihr nicht so Jemand dier habt; aber daß ift ganz gewiß, wer Mann fommt mit balb Windsor hinter nich, um so Jemand aufzusuchen. Ich lief voran, es euch zu sagen; habt ihr aber einen Freund bier, so macht, macht, daß er wegkommt. Berliert die Fassung nicht; ruft alle eure Lebensgeister zusammen; vertheizigt euern Ruf, oder sagt euern guten Tagen auf ewig Lebewohl.

Krau Kluib. Was fell ich thun? Treilich ift ein herr bier, ein febr werther Treund, und ich fürchte meine eigne Schande nicht fo febr, als feine Gefahr. Mir war's lieber als taufend Pfund, wenn ich ihn außer Haufe wußte! —

Krau Page. Ei, geht mir jest mit eurem: mir mar's lieber! mir mar's lieber! Euer Mann wird gleich zur Stelle fenn; bentt, wie ihr ihn fortichafit: — im Hause konnt ihr ihn nicht verfteden. — D, wie ich mich in euch geirrt habe

— Seht, hier fieht ein Korb: wenn er nur irgend von gescheidter Statur ift, kann er hier hineinkriechen; und dann werft schmutzige Wasche auf ihn, als ging' es zum Einweichen; oder, es ift gerade Bleichenszeit, schieft ihn burch eure zwei Anechte auf die Datchetwiese.

Frau Fluth. Er ift zu diet, um ba hineinzugehn : was fang' ich an? —

#### (Salftaff fonunt hervor)

Kalftaff. Laßt einmal fehn! laßt einmal fehn! D laßt mich einmal fehn! Ich will hinein, ich will hinein; folgt bem Rath eurer Freundin; ich will hinein.

Frau Page. Was! Gir John Falftaff! Sind bas eure Briefe, Nitter?

Salftaff. Ich liebe bich, — bilf mir nur weg! — laß mich ba hineinfriechen, ich will niemals, — —

(Er friecht in den Rork, fie beden ibn mit schmupiger Baide 311) Frau Page. Silf beinen Gerrn zudecken, Kleiner! Ruft eure Leute, Frau Tluth! Ihr beuchlerischer Ritter!

Krau Kluth. He, Johann! Robert! Johann! bringt mir die Wäsche fort, hurtig! Wo ift die Tragstange? Seht, wie ihr trobelt! — Tragts zur Wäscherin auf die Datchetwiese; hurtig! macht fort! —

#### (Bluth, Page, Cajus und Evans fommen)

Slutb. Ich bitt' euch, kommt herein. Wenn ich ohne Grund Berbacht bege, so forpt mich und treibt euern Spott mit mir! es geschieht mir recht. — Holla! — wo wollt ihr damit bin?

Knecht. Bur Bafcherin, Berr.

Frau Fluth. Ei, was gehts bich tenn an, wohin fie's tragen? Du willst bich wohl auch um meine Korbe tummern?

Sluth. Körbe? Ja, ich wollte, du verständst bich brauf, einen Korb zu geben; wahrhaftig, ein Korb ware hier recht an der Zeit gewesen. (Die kneckte tragen den Kerb binaus) Ihr Herrn, mir träumte die Nacht etwas; ich will euch meinen Traum er-

zählen. Hier, bier find meine Schlüffel; geht hinauf in alle Zimmer: sucht, forscht, spurt aus; ich fieb' euch bafür, wir firbern ben Jucks aus seinem Bau. Ich will ihm hier ben Weg vertreten: so, jeht grabt ihn aus.

Page. Lieber Berr Tluth, feid ruhig, ihr thut euch felbst

zu nah.

Klutb. Ihr habt Necht, Gerr Page. Sinauf, ihr Gerrn; ihr follt gleich euern Graf erleben; fommt nur mit, ihr Geren.

Evans. Tas ifcht far phantaftifche Krillen und Eifer- fuchten.

Cajus. Pardieu, tas is nif la mode in Franfreif; man febn nif jaloux in Franfreif.

Page. Run temmt, ihr herren; wir wollen fehn, wie dies Suchen ablauft. (Sie gebn ab)

Frau Page. In bas nicht ein berpelt königlicher Graf? Frau Kluth. Sch weiß nicht, was mir besser gefällt, baß mein Mann angeführt ift, ober Sie John.

Frau Page. Wie ihm wohl zu Miuth war, als ener Mann fragte, was im Korbe fei!

Frau Flutb. Ich furchte fast, bas eine Wasche ihm ganz zuträglich sei; und so wirds ihm eine Wohlthat, wenn sie ihn ins Wasser werfen.

Frau Page. Un ben Galgen mit tem ehrvergeginen Schurten! Ich wollte, daß alle von tem Gelichter in gleicher Noth ftedten! —

Frau Fluth. Ich glaube, mein Mann muß einen besonbern Berbacht auf Falstaffs hiersebn haben; benn nie fab ich thn so wild in seiner Giferiucht, als biegmal.

Frau Page. Ich will ichen etwas austenken, um das berauszubringen; und wir muffen dem Salftaff noch mehr Streiche fpielen; fein Liebesfieber wird schwerlich tiefer einen Arznei weichen.

grau fluth. Sollen wir ihm bas alberne Thier, bie Frau

Hurrig zuschieden, um und zu enrichmoligen, bag man ihn ins Basser geworsen? und ihm noch einmal Hostnung geben, um ihn noch einmal abzustrasen? —

Frau Page. Das wollen wir thun; wir wollen ibn auf morgen fruh um Acht herbestellen, um ihn schablos zu balten.

(Bluth und Page fommen mit ben Unbern gurud)

Bluth. Ich fann ihn nicht finden; vielleicht prablte ber Schurte mit Dingen, bie er nicht erlangen fennte.

frau Page. Hört ihr wohl?

Frau Sluth. Ja, ja; nur fille. — Ihr behandelt mich recht artig, Herr Fluth; in der That! —

Sluth. Nun ja, bas thu' ich auch.

Frau gluth. Der himmel mad' euch beffer, als eure Ge-

Sluth. Amen!

Frau Page. Ihr thut euch felbit recht zu nah, Gerr Tluth! -

fluth. Ja, ja, ich muß es schon binnehmen.

Brans. Wann bier Greatur im hause fift und in tene Zimmer, auf tene Boten, in tene Kiften und Kaften, so verfere mir himmlische Kute meine Sunden am Tafe tes Kerichts.

Cajus. Pardieu, mir auf nif; ba is nif ein Seel.

Page. Pfui, pfui, herr Tluth, schamt ihr euch nicht? Welcher Geist, welcher Tenfel bringt ench auf solde Einbilstungen? Ich mochte tiese eure Verstimmung nicht haben, nicht für alle Schäpe von Wintere Schloß.

Bluth. Das ift mein Fehler, herr Page; ich bufe tafür.

Evans. Ihr rüft für ener bojes Kemisse; Euer Weib ischt so ehrliche Frau als man sich wünsche kann unter fünftausend und fünshundert ope trein.

Cajus. Pardieu, if febn, es is ein behrlit Frau.

Bluth. Schon gut! Ich verfprach euch eine Mablgeit; fommt, fommt, gebt mit mir in ben Bart. Ich bitt' euch, ver-

zeihr mir; ich will end benach erzählen warum ich fo verfabren habe. — Komm. Frau, tommt, Frau Baze: ich bitt' ench, verzeiht mir; ich bitte berstich vonn, verzeihr mir.

Page. Laft uns gebn, ibr herren; aber verfaßt ench trauf, wir wollen ibn aufziehn. Ich late euch fammtlich ein, morgen in meinem haufe zu frühstuden; bernach wellen wir auf die Bogeliage; ich habe einen bereiten Walefalten; seit ihrs zufrieden?

Brane. Wann Giner ta udt, fo will ich in ber Compagnie ten Zweiten abfepen.

Cajus. Wenn ta jern Gin ober Swei, will it fie habgeben ben Tritt.

Bluth. 3d bitt' euch, tommt, Gerr Page.

Brans. Run ritt id end, tentt mir auf Morte an laufigen Schurfen, unfern herrn Kaftwirth!

Cajus. Das ift febr aut; par-lieu, von cang mein Erg. Evans. 'S ifct laufiger Schurke, mit feinen Spotthaftigfeite und Stichelworte! — (Sie gehn ab)

## Vierte Scene.

Bimmer im Saufe des herrn Page.

(Genton und Jungfer Unne Page treten auf)

genton.

Rein, beines Baters Bunft gen inn ich nicht; Drum nicht an ihn verweife mid, mein Annel in.

2lnne.

Doch ach! was dann?

Senton.

Sei nur einmal du felbft.

Er wendet ein, ich fei zu boch von Abtunft. Und weit Berichwendung mir mein Gut beidneigt, So woll' ichs nur durch fein Vermögen beilen. Dann schiebt er andre Miegel mir entgegen; Mein vorig Schwärmen, meine wilden Treunde; Und fagt mir, ganz unmöglich bunt' es ibn, Daß ich bich anders liebt', als um bein Gelt.

Mnne.

Wer weiß, er hat wohl Recht?

Senton.

Nein, steh mir so ber himmel tunftig bei! Zwar läugn' ich nicht, daß beines Baters Neichthum Der erste Anlaß meiner Werbung war: Doch werbend fand ich bich von böberm Werth Als Goldgepräg', und Beutel wohl versiegelt; Und beines Innern ächte Schähe sinds, Wonach ich einzig trachte.

Mnne.

D, herr Venton,

Sucht boch bes Baters Gunit; o sucht fie, Lieber, Und wenn bemüthig Flehn und günstige Zeit Ihn nicht zewinnt, — nun bann, — — hört, kommt hieber. (Zenton und Anne gehn auf die Seite)

(Schaal, Schmächtig und Frau hurtig fommen)

Schaal. Fallt ihnen in tie Rede, Frau Hurtig; mein Better foll für fich felbst reben.

Schmadrig. Ich werde mir einmal ein herz anfaffen; Blit, ce will nur gewagt sehn.

Schaal. Lag bich nicht angft machen.

Schmächtig. Rein, fie foll mich nicht angst machen; baver ift mir gar nicht bange; es ift nur, bag ich mich furchte.

grau gurtig. Gort einmal; Junfer Schmachtig hatte euch ein Wort gu fagen.

2Inne.

36 fomme. - (m Fenten) Dien ift meines Batere Babl.

D welche Maffe baglich idmoter Jeble,

Sieht fdmud aus bei treibuntert Binnt bes Jahrs! -

Frau gurng. Run, mas macht benn ber liebe Gerr Fenton? Ich bitt' euch, auf ein Wort!

Schaal. Da tommt fie; nun mad' tich an fie, Better; ach, Junge, bu batt'it einen Bater, . . .

Schmächtig. Ich hatt' einen Bater, Jungfer Unne, — mein Onfel fann euch bubiche Spaffe von ihm erzählen: bitt' euch, Onfel, erzählt Jungfer Unne 'mal ben Spaff, wie mein Barer zwei Ganfe aus einem Stalle gefiehlen bat, lieber Onfel!

Schaal. Jungfer Unne, mein Better liebt euch! -

Schmachtig. Ja wohl, fo febr als irgent eine Frauens-

Schaal. Er wird euch balten wie eine Gelfrau.

Schmächtig. Ja. wie fichs ein Menich muniden fann; aber unter bem Stante eines Squire.

Schaal. Ein Witthum von hundert und funfzig Pfund wird er euch ausgegen.

Unne. Lieber Gerr Schaal, last ihn fur fich felbft werben. Schaal. Gi mabrhaftig, ich bante euch; ich bante euch fur ben guten Treft. — Sie ruft euch, Better; ich will euch allein laffen.

2Inne. Run, herr Comaditig?

Edmadug. Mun, liebe Jungfer Unne?

Unne. Das ift euer Wille?

Somading. Mein Wille? Mein letter Bille? D Sappermentchen! bas ift ein bubider Svaß, mein Seel! Meinen Willen babe ich nech nicht aufgesett, Gott fei Lant! nein, so eine trantliche Greatur bin ich noch nicht, bem himmel sei Dant!

Unne. Ich meine, herr Schmächtig, was ihr von mir wollt?

Schmadtig. Mein Seel, ich fur meine Perfon, ich will

wenig ober nichts von euch. Guer Bater und mein Onfel tabens in Gang gebracht: wenns mir bescheert ift, gut, wenus mir nicht bescheert ist, — nun, wers Glück hat, führt bie Braut beim. Die tonnen euch erzählen, wie's gekommen ist besser als ich. Fragt einmal euern Bater; hier kommt er.

(Page tritt auf mit feiner Frau)

page.

Mun, mein Herr Ihmachtig? Lieb' ihn, Tochter Unne. -Ei, was ift bas? Was macht Herr Fenton hier? Ihr tränkt mich, baß ich euch so eft hier finde; Ich fagt' euch, Herr, mein Kind sei schen versprocken. Kenton.

Nun, mein herr Page, seit nicht ungebuldig. Frau Page.

Lieber Gerr Tenton, lagt bas Madden gebn.

Page.

Gie ift euch nicht bestimmt.

Senton.

Wollt ihr mich hören?

Rein doch, Herr Fenton.

Kommt jest, Gerr Schaal, fomm mit, Cobn Edmastia, fomm!

Ta ihr Bescheid wißt, kränte ihr mich, Gerr Fenton.
(Page, Schaal und Schmächtig ab)

Frau Zurtig. Sprecht mit Frau Page. Kenton.

Liebste Frau Lage, weil ich für eure Tochter So lautre Absicht beg' und treu Gemuth, Muß ich, unhöflich diesem Schelten tropend, Borwärts die Fahne meiner Liebe tragen, Und nimmer weichen; gönnt mir euern Beistand.

21nne.

D Mutter, gebt mich nicht bem Raren gur Frau!

frau Page.

3ch wills auch nicht; ich weiß 'nen beffern Mann. Frau Burtig. Das ift mein herr, ber herr Doctor. —

Ach, lieber grabt mich toch lebendig ein, Und werft mich todt mit Ruben.

grau Page.

Geh, mach' bir feine Sorge. Hört, Gerr Fenton, Ich will euch Feindin nicht nech Freundin febn; Das Madden frag' ich erft, wie sie euch liebt, Und wie ichs finde, lent' ich meinen Sinn. Bis dabin lebt mir wohl; — sie muß nun gehn, Sonst schild ber Bater uns. (Frau Page und Am

Sonst Schilt ber Bater und. (Frau Page und Anne gebn ab) Kenton.

Lebt wohl tenn, werthe Frau! leb wohl, mein Unnden!

Frau Burtig. Das hab' ich gemacht. — Nein, jagt' ich, wollt ihr euer Kind an fo 'n Narrn wegwerfen und an jo 'n Dector? Seht euch einmal ben Herrn Fenten an! Das hab' ich gemacht.

Senton.

Id dant' bir; und ich bitt' bich, noch heut Abend Gieb Unnden biefen Ring. — Rimm bas für bich. (Gebt ab)

Frau Zurtig. Nun, ber Simmel schenke bir feinen Segen! Ein liebreiches Serz bat er, nnser Gins liefe ja gern burchs Vener und Wasser sur so ein liebreiches Gerz. — Aber ich wollte boch, bas mein Serr Jungser Unne befäme, ober ich wollte, bas Serr Schmächtig sie befäme, — ober, mein Seel, ich wollte, bas Serr Venton sie befäme. Ich will für alle brei thun, was ich fann: benn bas bab' ich versprochen, und ich will auch ehrlich Wort halten; aber recht specifisch bem Geren den ton. — Nun, jeht muß ich ja noch mit einem andern Gewerbe von meinen besten Frauen zu Sir John Kalstaff; was fur'n Schaaf bin ich, so was zu vertrödeln!

## Fünfte Scene.

Bimmer im Bafthofe gum hofenbanb.

(Es treten auf Salftaff und Barbolph)

Kalstaff. Bardolph, sag' ich, —

Bardolph. Sier, herr.

Salftaff. Beb, hol mir ein Quartier Geft; leg ein Stud geröftet Brod binein. - (Barboteh ab) Dlugte ich bas erleben. daß man mich in einem Waschforb wegtrug, wie eine Tracht Kalbaunen vom Mekger, und mich in die Ibemje marf? Mei= ner Tren, wenn mir noch einmal fo mitgefpielt wird, fo foll man mir das Gehirn ausnehmen und es in Butter braten, und es einem Sunde jum Neujahrsgeschent geben. - Die Schurfen schmiffen mich in ben Fluß und machten nicht mehr Umftande, als batten fie bie blinden Jungen einer Sundin erfäuft, funfzehn auf einen Burf; und man fann mirs an meiner Statur ansehn, bag ich eine gewiffe Bebendigfeit im Unterfinten babe; ware ber Grund fo tief wie bie Bolle, ich mußte hinunter. 3ch mare ertrunken, mare nicht bas Ufer seicht und fandig gewesen; ein Tob, ben ich verabideue! tenn tas Waffer schwellt den Menschen auf; und mas für eine Figur mare aus mir geworden, wenn ich ins Edwellen gerathen mare? 3d ware ein Gebirg von einer Minmie geworben! -

#### (Bardolyb fommt jurud mit bem Bein)

Bardolph. Hier ift Frau Gurtig, Gerr, Die euch fprechen will.

Kalftaff. Komm her, laß mich etwas Ceft zu bem Themfenwaffer schutten, denn mein Bauch ift so talt, als batt' ich Schneeballe wie Pillen verschluckt, um die Nieren abzutuhlen. — Ruf fie herein.

Bardolph. Romm herein, Frau! -

### (Grau Surtig fommt)

Frau gurtig. Mit Bergunft, - ich bitt' um Bergeihung! - ich munich' Guer Gnaben einen guten Morgen, -

Salftaff. Nimm bie Keldylafer weg; geh, braue mir eine Blafthe Geft und fauberlich.

Bardolph. Dlit Giern, Gir?

Salftaff. Sinnel, ohne Bufaß; ich will feinen Suhner- famen in meinem Gebrau. — Run?

Frau Burtig. Ich, lieber Gir, ich fomme zu Guer Bna-

Salftaff. Frau Fluth! Ich habe genug von der Fluth gekoftet! Man hat mich hineingeworfen in die Fluth; ich habe den Bauch voll von Fluth.

Frau gurtig. Uch, lieber Gott, bas arme herz fann ja nichts dafür. Sie hat ihre Leute recht heruntergemacht; die haben ihre Irrigirung falich verstanden.

Salftaff. Und ich bie meine, bag ich auf bas Berfprechen eines albernen Beibes baute.

Frau gurtig. Nun gut; jest lamentirt fie brum, Sir, daß es euch das herz umfehren murbe, wenn ihrs ansaht. Ihr Mann geht heut Morgen auf den Bogelheerd, fie ersucht euch, ihr möchtet noch einmal zwischen Ucht und Neun zu ihr femmen; ich soll ihr hurtig Antwort bringen, fie wird euch schadlos halten, das versicht' ich euch.

Kalftaff. Run, ich will fie besuchen, fag ihr bas, und lag fie bedenten, mas ber Menich fei, lag fie seine Schmachheit erwägen, und bann mein Berbienft beurtheilen.

Frau gurtig. Ich wills ihr fagen.

Salftaff. Das thu. — Zwischen Neun und Behn fagft bu? — Frau gurtig. Ucht und Neun, Gir.

Salftaff. But, geh nur, ich werde nicht ausbleiben.

frau gurtig. Friede fei mit euch, Gir!

(Gie geht ab)

Salftaff. Mich wundert, bag ich nichts rom herrn Bach

hore; er ließ mir fagen, ich moge zu haufe bleiben; — fein Gold behagt mir wohl! — D, hier kommt er. —

(Bluth fommt)

Sluth. Gott gruß euch, Gir.

Salftaff. Nun, herr Bach? ihr wollt wohl hören, was gwischen mir und Fluth's Frau vorgefallen ift?

Bluth. In ber That, Gir John, barum fam ich ber.

Salftaff. herr Bad, ich will euch nichts vorlügen: ich war in ihrem Sause zur bestimmten Stunde

Sluth. Und wie gings euch ba?

Salftaff. Gehr unglückseliger Maaßen, Berr Bach.

fluth. Die fo, Gir? Alenderte fie ihren Entschluß?

Kalftaff. Nein, Herr Bach; aber ber jämmerliche Cornuto, ihr Mann, Herr Bach, ber in einem ewigen Allarm von Eiferssucht leht, kommt mir just im Augenblick unster Schäferstunde, nachdem wir einander umarmt, gefußt, uns ewige Liebe gesschworen, und so zu fagen, den Brologus unster Comödie recistirt hatten, und ihm auf dem Tuß ein ganzes Rudel seiner Casmeraden, rottirt und herbeigeschleppt durch seinen Aberwih, um sein Laus, — denkt einmal! — nach seiner Frauen Liebhaber zu durchsuchen.

Sluth. Was, mahrend ihr nech ba wart?

Salftaff. Während ich ba war.

Sluth. Und fuchte er nach euch und fonnte euch nicht finden?

Salftaff. Ihr follt hören. Das gute Glüd fügte es fo, daß eine gewisse Fran Bage hereinkommt, und Fluths Unkunft meldet; und auf ihre Ersmang, und bei ber Berzweislung der Frau Tluth, stedten sie mich in einen Waschtrob.

Sluth. In einen Bafchforb!

Salftaff. Ja, in einen Waschforb; bepadten mich mit schmutigen Semten und Schürzen, Soden, schmutigen Strumpfen und schmierigen Tischtüchern; wahrhaftig, Herr Bach, es war die abscheulichste Composition von niederträchtigem Gestant, Die je ein Geruchsorgan entrüstet.

Sluth. Und wie lange lagt ihr barin? -

Salftaff. D, ihr follt boren, Berr Bad, mas ich ausgeftanten babe, um tiefe Gran zu eurem Beften gum Bofen gu verleiten. Nachtem ich jo in ten Korb eingerfercht mar, murben ein Baar von Blutb's Rerlen, feine Anedite, von ihrer Frau berbeigerufen, um mich als ichmutige Baide auf bie Datchetwiefe gu tragen; fie nahmen mich auf bie Schultern, begegneten bem eifersuchtigen Rerl, ihrem Beren, in ber Thur, ber fie ein paarmal fragte, mas fie im Korbe batten? - ich gitterte por Furcht, der verrudte Rerl mochte nadfuden, aber bas Tatum, das einmal beidloffen bat, er folle ein Sabnrei werten, bielt feine Sant gurud. Dun gut, weiter ging er als Epion, und fort ging ich als idmutige Baide. Aber babt Acht auf bas, mas jest folgt, Berr Bach : ich erlitt bie Qual breier veridiebener Tobesarten, erftlich eine unerträgliche Furcht, von bem eifersuchtigen, verfaulten Leithammel entdedt gu merben; zweitens, im Girtel gefrummt zu liegen wie eine gute Klinge im Umtreife eines Biertelicheffels, Beft an Gribe, Goble an Rorf; und entlich, verfortt zu fern, wie ein ftarfer Aquavit, mit ftinkendem Leinzeug, bas in feinem eignen Tette gobr; benft euch nur, ein Mann von meinen Nieren, benft nur, ber fo wenig Sige verträgt, als Butter : ein Mann, ber in emigem Aufthauen und Evaporiren lebt; es war ein Bunder, bem Erftiden zu entgebn. Und im Gieberuntt tiefes Babes, als ich fcon über die Salfte in Vett geschmort mar mie ein hollandis fdes Gericht, in tie Themfe geworfen zu werden, und glubend beiß in ber Gluth abzufühlen wie ein Sufeifen, - benft euch nur, gifdend beiß, - benft nur, Berr Bad.

Hutb. In allem Ernft, Sir, es thut mir leib, bağ ihr um meinetwillen bas Alles ausgestanden. Mein Prozeß ift also verloren? Ihr macht euch wohl nicht zum zweiten Male an sie? —

Salftaff. herr Bad, ich will mich in den Actua werfen laffen, wie ich in die Themfe geworfen bin, eh' ich fie fo ver-

laffe. Shr Mann ift diesen Morgen auf die Bogelbeize gegangen, ich habe die Botschaft zu einem zweiten Stelldichein von ihr; zwischen Ucht und Neun ist die Stunde, Gerr Bach.

Sluth. Es ift icon Ucht vorbei, Gir.

Salftaff. Mirklich? Nun fo geh ich auf meinen Poften. Kommt zu mir, sobald's euch eben gelegen ift, und ihr werdet von meinen Siegen hören, und die Krone von Allem foll sepn, daß sie euer wird. Lebt wohl. Ihr sollt sie besitzen, Herr Bach; Herr Bach, ihr sollt dem Fluth Hörner aufsetzen. (Gebt ab)

Sluth. Sm! - ba! - Ift bas eine Erfdeinung? Ifts ein Traum? Schlaf' ich? Freund Bluth, wach auf, wach auf, Freund Bluth; es ift ein Loch in beinem beften Rod, Freund Bluth. Das fommt vom Beirathen! Das fommt bavon, Linnen und Bafchforbe zu haben! Run, die Belt foll erfahren, wie's mit mir fteht; ich will ben lodern Finken jest ichon faffen; er ift in meinem Saufe, er tann mir nicht entgebn, es ift nicht möglich, bag ers tonnte; er fann boch nicht in eine Pfennigbuchfe frieden, ober in eine Pfefferbofe; aber bamit ber Teufel, ber ihn fchugt, ihm nicht durchhilft, will ich auch bie unmöglichen Plage burchfuchen. 3ch fann gwar nicht bem entgebn, mas ich einmal bin; aber daß ich bin, was ich nicht febn möchte, foll mich nicht gahm machen. Wenn ich Sorner habe, bie Ginen toll maden fonnen, fo will ich bem Sprichwort Chre machen und horntoll febn. (ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer ber Frau Bage.

(Frau Page, Frau Burtig und Bilhelm treten auf)

Krau Page. Ift er schon in Fluth's Hause, mas meinst du? Frau Jurig. Ganz gewiß ist er jest dort, oder er kommt gleich bin; aber wahrhaftig, er ist ganz separat toll, daß man thn ins Wasser geschmissen hat. Frau Fluth läßt euch bitten, gleich zu ihr zu kommen.

Frau Page. Gleich will ich bei ihr fern, ich will nur meinen fleinen Mann hier in die Schule bringen. — Sieh, da fommt fein Schulmeister; 's ift ein Spieltag, wie ich sehe. —

(Gir Sugh Evans femmt)

Run, Gir Sugh? - fein Edultag beut? -

Evans. Rein; herr Schmachtig hat Kintern jum Spiel Bermiffionen fefepen.

Frau gurtig. Ud, bas redtidaffne Berg!

Krau Page. Gir Sugh, mein Mann fagt, mein Cohn ternt nicht bas Geringfte aus feinem Buch; thut ihm boch ein Baar Fragen aus feinem Donat.

Evans. Komm ber. Wilhelme; balt Kopf frate; fomm ber! Krau Page. Luftig, Junge; balt ben Kopf grade; antworte beinem Sehrer; fürchte bich nicht.

Evans. Wilhelme! Wie viel kann man numeri im nomen hape? —

Wilhelm. 3mei.

Frau Burtig. Dummheit! 3mei Kannen im Dbm? Acht-

Boans. Still ta euer Keplapper. - Bas heißt Tufenb, Bilbelme?

wilhelm. Virtus.

Frau gurtig. Wirthshaus? da pflegts doch nicht immer fehr tugendhaft herzugehn.

Evans. Ihr feid fanze Einfältigkeiten, ich pitt' euch, ftill. Was ifcht Lapis, Wilhelme?

wilbelm. Gin Stein.

Evans. Und mas ifcht alfo ein Stein, Wilhelme?

Wilhelm. Gin Riefel.

Evans. Rein, 's ifcht Lapis; erinnere tas in teinem hirnfasten, Wilhelme, ich pitte bich.

Wilhelm. Lapis.

Evans. Tas ifcht, futer Wilhelme. Was ifcht tas, Wils helme, wovon man Articulos porft? —

Wilhelm. Articuli werden gebergt vom Pronomen, und folgendermaßen declinirt: Singulariter, nominativo, hic, haec, hoc.

Evans. Nominativus, hic, haec, hoe; pitt tich, fiep Acht: Kenitivo, hujus; nun, wie isch nun casus accusativus?

Wilhelm. Accusativo, hinc.

Evans. Ich pitt tid, bar teine Pewußthaftigfeiten pei einanter, Kint; Accusativo: hine, hane, hoc.

Frau gurtig. Sing, bang, bang? 3 bas ift ja eine Sprache fur Spigbuben und Galgen.

Boans. Ihr feit mahrhaftife Plautertaschen, Frau. - Bas ifcht casus Focatifus, Wilhelme?

Wilhelm. O! vocativus, o.

Bvans. Befinne tid, Wilhelme, Focatifus caret.

Frau gurtig. Natürlich, wenn er nicht am Galgen bangt farrt fo'n Vocativus.

Evans. Frau, hepe tich met! -

Frau Page. Still! -

Evans. Was ischt tann Teclination bes Kenitivus im Plurali, Wilhelme?

Wilhelm. Des zweiten Falls?

Evans. Ja, tes zweiten Falls, oter tes Kenitif.

Wilhelm Genitif: horum, harum, horum.

Frau Jurtig. Schlimm genug mit der Geschichte vom erften Fall; muß der Junge auch noch von einem zweiten hören?
Und was heißt das, wenn ihr sprecht, so'n Fall geh nit tief?

— Und erzählt ihm da von Huren und von ihren Haaren und Obren?

Evans. Scham tir toch, Frau! -

Frau Burtig. Ihr thut übel, daß ihr bem Kinde folche Sachen beibringt; lehrt ihr ba zu hoden und zu beden, als wenn er bas nicht zeitig genug von felbst thun wurde; und nach Huren zu schrein, schämt euch!

Evans. Weib, pifct tu nicht Mondsuchten? Sait tu wirklich fein Mitwissen von der Tekkelnation und ihren Fellen? Tu pischt so aperwihiges Keschöpf unter alle Chrischtenmensche, als man nur wünsche kann.

grau Page. Schweigt boch ftill, Frau Surtig.

Epans. Safe mir nun noch etwas, Bilhelme, von ter Biefunt ter Praenominum.

Wilbelm. Ich Bott, die habe ich vergeffen.

Evans. Es ischt ki, kae, kot; wann tu verfeffen bascht teine kis, teine kaes und teine kotts, so sollst tu fotts jammer- liche Nuthe petomme. Jest feh nur hin und fpiele, feb.

Frau Page. Er hat boch mehr gelernt, als ich gebacht habe. Evans. 'S ischt futher, auschlaftaftifer Kopf. Kott pe-foblen, Frau Bage.

Frau Page. Lebt wohl, lieber Sir Hugh. - Junge, geh nach Saufe. Commt, wir warten ju lange.

(Gie gehn ab)

## 3 weite Scene.

### Bimmer in Bluth's Saufe.

(Salftaff und Grau Rluth treten auf)

Salftaff. Frau Fluth, euer Aummer hat mein Leib aufgezehrt. Ich sehe, the seid voll frommer Rücksicht in eurer Liebe,
und ich verspreche euch Erwiedrung bis auf die Breite eines Haars; nicht allein, Frau Fluth, in der gemeinen Pflicht der Liebe, sondern in allen ihren Ornamenten, Ausstaffirungen und Ceremonien. Aber seid ihr jest vor euerm Mann recht ücher?

Frau Sluth. Er ist auf der Wogelbeize, lieber Sir Iohn. Frau Page. (draußen) He da! ho! Gevatterin Fluth! He, holla! —

Frau fluth. Tretet in die Rammer, Gir John.

(Falftaff ab)

(Grau Page fommt)

Frau Page. Run, wie fiehts, mein Kind, wer ift außer euch im Saufe?

Frau fluth. Gi, Niemand, als meine Leute.

grau Page. Wirflich?

Frau Bluth. Nein, im vollen Ernft! — (teife) Sprich

Frau Page. Run, bas freut mich ja, baß ihr Niemand bier habt.

Frau fluth. Wie fo?

Frau Page. Ei, Brau Fluth, euer Mann hat wieder seine alten Schrollen; er macht ba folden garm mit meinem Mann, schimpft so auf alle Gbemanner, flucht so auf alle Gva'stochter, von welcher Farbe sie auch sevn mogen, und giebt sich folde Buffe vor bie Stirn, und schreit babei: Wacht beraus! Wacht beraus! Dachft beraus! — baß alle Tollheit, bie ich noch je erlebt habe, nur Sanftmuth, Zahmbeit und Gebuld gegen biese seine

fesige Raferei ift. Ich bin frob, daß ihr den fetten Ritter nicht bier habt.

grau gluth. Die, fpricht er von ihm?

Frau Page. Bon Niemand, als von ihm: und schwört, er sei bas lette Mal, als er ihn gesucht, in einem Korbe herausgeschafft, versichert meinem Mann, jest sei er hier, und hat
ihn und seine übrige Gesellschaft von ihrer Jagd abgerusen,
um einen zweiten Versuch seiner Eisersucht anzustellen. Aber
ich bin froh, daß der Nitter nicht hier ist, nun soll er seine
Thorheit inne werden.

Frau flutb. Wie nab ift er, Frau Page? -

Frau Page. Gang bicht, am Ende der Strafe; er muß gleich ba febn.

grau gluth. Ich bin verloren! ber Mitter ift bier.

Frau Page. Nun, so wirst bu aufs Aeußerste beschimpft, und er ift ein Kind bes Todes. Was das für eine Frau ift! Fort mit ibm! Fort mit ibm! Lieber Schimpf als Mord! —

Frau flutb. Wo foll er bin? Wie foll ich ihn fortschaf. fen? Coll ich ihn wieder in ben Rorb ftecken?

(Falftaff tommt herein)

Salftaff. Rein, ich will nicht wieder in ben Rorb. Kannt ich nicht hinaus, eh' er fommt? —

Krau Page. Ach brei von herrn Tluths Brüdern halten mit Pistolen Wache an der Haustbur, daß Keiner entwischen möge; sonst könntet ihr wegschleichen, ch' er kame. — Aber was macht ihr benn hier? —

Salftaff. Was foll ich anfangen? Ich will in ben Schorn- ftein hinauftriechen.

Frau fluth. Da ichiefen fie immer ihre Bogelflinten ab; friecht ins Dfenloch.

Salftaff. Wo ift es?

Frau flutb. Er wird auch ba fuchen, glaubt mir! Da ift weder Schrank, Koffer, Kific, Late, Brunnen, noch Keller, von benen er nicht bas Berzeichniß im Kepfe führt und fie

nach ber Lifte burchgebn wird. hier im Sause fonnt ihr euch nicht verfteden.

Salftaff. Go will ich hinaus.

Frau Kluth. Wenn ihr in eurer eignen Gestalt hinausgeht, fo seid ihr bes Todes, Sir John, ihr mußt verkleibet binausgehn. Wie könnten wir ihn wohl verkleiben? —

Frau Page. Uch, liebe Zeit, bas weiß ich nicht. Kein Weiberrod wird weit genug für ihn fein, sonst könnte er einen hut aufsehen, ein Badentuch umthun, einen Kragen überhangen und so entkommen.

Kalftaff. Liebste Engel, benft euch etwas aus; lieber Alles versucht, als ein Unglud.

Brau Bluth. Die Muhme meiner Magb, Die biefe Frau aus Brentford, hat einen Rock oben.

Frau Page. Auf mein Wort, ber wird ihm paffen. Sie ift so bief als er; und ba ift auch ihr Schlapphut und Backenstuch. Rennt hinauf, Sir John.

Frau Fluth. Gilt, eilt, liebster Sir John! Frau Bage und ich wollen nach Leintüchern für euern Kopf suchen.

Srau Page. Geschwind, geichwind, wir wollen gleich tommen, und euch ankleiden. Zieht berweil ben Rock an.

(Falftaff geht hinauf)

Frau Fluth. Ich hoffe, mein Mann begegnet ihm in diefem Aufzuge; er kann das alte Weib von Brentford nicht ausstehn; er schwört, sie sei eine Here, hat ihr das Haus verboten und gedroht, sie durchzuklopfen.

Frau Page. Der himmel fubre ihn zu beines Mannes Brugel, und ber Teufel fübre bernach ben Brugel! -

Frau Bluth. Kommt benn mein Mann wirtlich?

Frau Page. Ja, in allem Grnft; und freicht noch bagu vom Korbe, wie ere nun auch erfahren haben mag.

Frau fluth. Das muffen wir berausbringen, tenn ich will meine Leute bestellen, daß sie ben Korb wieder binaustragen und ihm an der Thur begegnen, wie das lette Mal.

Frau Page. Recht, aber er wird den Augenblick da fenn; fomm mit, wir wollen ihn ankleiden wie die Here von Brentsford.

Krau Aluth. Ich will erft meinen Leuten Bescheib sagen, was fie mit bem Korbe anfangen sollen. Geh hinauf, ich will ihm gleich die Leinentücher bringen.

Frau Page. In ten Galgen mit tem unverschämten Knecht! Wir konnen ibm nicht übel genug mitspielen.

Durch unfer Beispiel leucht' es Allen ein,

Gin Weib fann luftig und boch ebrlich fenn.

Spaß ift nicht Ernft; mobl fprach ein weiser Mund:

Das ftillfte Waffer hat ben tiefften Grund.
(Frau Finth und Frau Page ab)

(Die Anechte fommen mit bem Bafchforb)

Brfter Knecht. Komm, nimm ihn auf.

3weiter Knecht. Der Gimmel gebe, daß nicht wieder ein Ritter bein ftede!

Erner Knecht. Das hoff ich nicht; ich wollte lieber eben so viel Blei tragen.

(Es femmen Bluth, Edpaal, Page, Evans und Cajus)

Kluth. Gut; wenns aber mahr ift, herr Bage, wie wollt ihre tann rechtfertigen, daß ihr mich als Narren behandelt? — Sett den Korh nieder, Schurfen! — Ruf mir einer meine Frau, — Prinz im Korbe! — D ihr fupplerischen Schurfen, — es ift ein Complott, eine Partei, eine Berichwörung wider mich; nun soll der Teufel beschämt werden! Heda, Frau, sag'ich! fomm, komm beraus; sieh nur, was für artige Waiche du auf die Bleiche schickft! —

Page. Run, bas geht zu weit! herr Tluth. Ihr burft nicht langer frei umbergebn, man muß euch in Ketten legen.

Evans. Gi, tas ifcht mabre Montsuchten, tas ischt fo toll als toller Sund!

Schaal. In ber That, Gerr Fluth, bas ift nicht recht, in ber That nicht.

#### (Frau Bluth tommt)

Sluth. Das fag' ich auch. Kommt einmal her, Frau Fluth,
— Frau Fluth, die sittsame Frau, das tugenbhafte Weib, das
ehrbare Gemuth, das den eifersüchtigen Narren zum Manne
hat! Ich habe feinen Grund zum Argwohn, nicht mahr?

grau fluth. Der himmel fei mein Beuge, bag bu feinen

haft, wenn bu mir eine Untreue gutrauft.

Sluth. Recht fo, eiferne Stirn, führe bas nur fo burch. Seraus mit bir, Burfch! -

(Er reift bie Bafche aus bem Rorb)

Page. Das geht zu weit! -

Frau Fluth. Schamft bu bich nicht? Lag dech bas Beug in Ruh! —

fluth. Gleich werd' ich bid finden.

Evans. Das feyn Unvernunften! Bollt ihr eurer Frauen Kleider aufnehmen? Kommt doch weg! —

fluth. Schüttet ben Rorb aus, fag' ich! -

Frau fluth. Aber lieber Dann, - - -

Sluth. Herr Bage, so wahr ich ein Mann bin, warb gestern Einer in diesem Korbe aus meinem hause geschafft; warum könnt' er nicht wieder darin steden? In meinem hause ist er gewiß, meine Kundschaft ist sicher, mein Argwohn ist gegründet; werft mir alle Wäsche heraus.

Frau fluth. Wenn du Jemand bein findest, so follst bu

ihn tobt machen, wie einen Floh.

Page. Sier ift Miemand.

Schaal. Bei meiner Cavaliersparole, bas ift nicht recht, herr Bluth, bas bringt euch feine Chre.

Evans. herr Tluth, ihr mußt peten, und nicht tenen Phantaftereien eures herzens folten; tas feen Ciferjuchten.

fluth. Run gut, bier ift er nicht, ben ich suche.

page. Rein, und fonft nirgend, als in euerm Wehirn.

Sluth. Selft mir nur tiegmal mein Saus turchfuchen, wenn ich nicht finte, mas ich fuche, verlange ich feinen Firnif

für meine Schwäche; ibr follt mich auf ewige Zeiten zu euerm Tischgespott machen; die Leute sollen von mir sagen, so eifersuchtig als Tluth, der den Galan seiner Frau in einer hohlen Waltnuß suchte. Thut mir noch einmal den Gefallen; noch einmal gebt mit mir auf das Suchen aus.

Frau gluth. Geda, Frau Page! femmt boch mit ber alten Frau berunter, mein Mann will ins Zimmer binauf.

Siutb. Alte Frau? Was ift bas für eine alte Frau? — Frau Gluth. Run, die Muhme meiner Magt aus Brentforb.

Aluth. Die Serc, die Bettel, die alte spisbubische Bettel! habe ich ihr nicht mein Saus verboten? Sie hat ein Gewerbe hier auszurichten, nicht wahr? Wir find einfältige Männer, wir merfen nicht, was Alles unter dem Borwand tes Bahrsfagens mit unterläuft. Sie giebt sich mit Zaubereien, Besprechungen, Zeichendeuten, und andern solchen Schelmereien ab; das Alles gebt über unsern Horizont, wir wissen von nichts. Komm herunter, du Here, du Zigeunerin; fomm herunter, sag' ich.

Frau gluth. D, mein lieber, fuger Mann! - liebe Gerren, lagt boch die alte Frau nicht ichlagen! -

(Salfaff femmt in Grauenfleibern, geführt von Grau Page)

Frau Page. Kommt, Mutter Klatich, tommt, gebt mir bie Sand.

Kluth. Ich will fie flatschen! Aus meinem Hause, du Here! — (idiffit ibn) Du Zigennerin, du Wettel, du Mècerkate, du garftiges Thier! fort mit dir! Ich will dich mahrjagen und besprechen lehren! — (schägt ihn) (Falstaff ab)

Brau Page. Schamt ibr euch nicht? Ich glaube, ihr habt bie arme Frau tobt geschlagen! -

Frau Bluth. Wahrhaftig, bas wird er noch thun, bas wird bir recht viel Ebre bringen.

Bluth. Un ten Galgen mit ber Bere! -

Evans. Pei meiner Treu, ich flaupe, tas Weib ischt wahrhaftige here; ich hap's nicht tern, wann Weipspilt froßen Bart hat, ich fah froßen Bart unter ihrem Packentuch.

Klutb. Wollt ihr mitfommen, meine herrn? Ich bitt' euch, kommt mit; seht nur einmal zu, wie meine Eisersucht abslaufen wird. Wenn ich bießmal ohne Fährte anschlage, so traut mir nie wieder, wenn ich ben Mund aufthue.

Page. Lagt und feiner Grille noch ein wenig nachgeben; fommt, ihr herren. (Gie gebn ab)

Frau Page. Wahrhaftig, er hat ihn ganz erbarmlich geprügelt.

Frau Fluth. Nein, beim Simmel, bas hat er nicht, er schlug ibn gang erbarmungelos, wie mir ichien.

Frau Page. Der Brügel foll geweiht und in ber Kirche aufgehängt werden; er hat ein verdienftliches Werf gethan.

Frau Kluth. Was meint ihr, können wir wohl als ehrliche Frauen und mit gutem Gewissen ihn noch weiter mit unsver Rache verfolgen? —

Frau Page. Der Teufel ber Lüsternheit ift gewiß ganz aus ihm berausgebannt; wenn er bem Satan nicht burchaus verfallen ift, mit handgeld und Meutauf, fo bent' ich, verfucht ers nicht wieber, uns zum Bosen zu verfuhren.

Frau fluth. Sollen wird unfern Mannern fagen, wie wir ihm mitgesvielt haben?

Frau Page. Ja, auf alle Weise; war's auch nur, um deinem Mann die Fraken aus dem Kopf zu schaffen. Wenn sie es übers herz bringen können, den armen untugendlichen dicken Nitter noch ferner zu plagen, so wollen wir ihnen wieder die hand dazu bieten.

Frau fluth. Ich mette, fie werten ihn nech öffentlich beichimpft baben wollen, und mir scheint auch, ter Spaß ware nicht vollständig, wenn er nicht öffentlich beschimpft wurde.

Frau Page. Komm nur gleich in die Schmiede tamit, ebe bas Gifen kalt wirb. (Sie gehn ab)

### Dritte Scene.

### Gafthof zum Sofenbande.

(Wirth und Bardolph treten auf)

Bardolph. Gerr, die Deutschen verlangen brei von euren Pferden; der Herzog selbst kommt morgen an den Hof, und sie wollen ihm entgegen reiten.

Wirth. Was für ein Herzog follte bas febn, ber fo insgeheim anfommt? Ich habe nichts von ihm bei Hofe gehort. Ich muß felbst mit ben Leuten reben; fie fprechen boch englisch?

Bardolph. Herr, ich will fie euch rufen.

Wirth. Sie follen meine Pferde haben, aber fie muffen mir dafür blechen; ich will fie zwiebeln. Sie haben mein haus eine ganze Woche lang inne gehabt; ich habe alle meine ans bern Gafte abgewiesen; nun sollen fie taran, ich will fie zwiebeln. (Sie gehn ab)

### Bierte Scene.

Fluths haus.

(Es fommen Page, Bluth, Frau Page, Frau Fluth und Evans)

Evans. 'S iicht fo froge Tugendwerthigfeit von Frau, als ich jemahlen antefudet hape.

Page. Und ichidte er euch bie beiben Briefe gur felben Beit? -

Frau Page. In ber nämlichen Biertelftunte.

Sluth.

Bergieb mir, Frau; hinfort thu', was tu willst. Die Sonne werd' ich oh ber Kalte zeihn, Als bich bes Leichtstinns. Deine Ehre wurzelt Bei bem, ber oben noch ein Keger war, So fest als Glaube.

IX.

Page.

But, fehr gut; nicht mehr.

Treib nicht bie Unterwerfung jest so weit Als die Beleid'gung. — Doch, führen wirs zu Ende; laß die Frau'n Noch ein Mal, uns zum allgemeinen Scherz, Den alten fetten Burschen herbesiellen, Daß wir ihn fangen und ihn derb verspotten.

Sluth.

Rein beff'res Mittel giebts, als ihren Plan.

Page.

Bas! ihn bestellen folln fie in den Park Um Mitternacht? Ei, geht, er tommt uns nie.

Evans. Ihr fagt, er sei in die Kewässer keworfen und erpärmlich mit Schläten pehantelt als alte Frau; mir petuntt, er muffe senn voller Angsthaftigkeit und Schrechiff, tas er nicht werte kommen; mir scheint, sein Fleisch ischt tezuchtigt und wird aplassen von aller posen Luscht.

Page. Das bent' ich auch.

Frau Sluth.

Sinnt ihr nur, was ihr thun wollt, wenn er fommt, Wir beid' erfinnen ichon, ihn herzuschaffen.

grau Page.

Man hat ein Mährlein, daß ter Jäger Herne (Vor Alters Förster hier im Windsorwald), Im ganzen Winter jede Mitternacht Um eine Ciche geht mit großen Hörnern. Dann schädigt er den Baum, behert das Wieh, Verwandelt trächt'ger Kühe Milch in Blut, Und rasselt mit der Kette wild und gräulich. Ihr Alle hörtet von dem Sput, und wist, Daß unfre schwachen, abergläub'schen Ulten Tie Mähr vom Jäger Herne so überkamen, Und unster Zeit als Wahrheit überliesert.

Page.

Sa wohl; noch giebt es Manden, ber fich ident, In bunfler Nacht fich Gerne's Baum zu nahn. Doch wezu foll's?

Frau Fluth.

Mun feht, bieg ift der Plan:

Daß Falffaff an ter Gid' uns treffen fell, Berfappt wie Berne, mit großem hirfdgeweiß.

Page.

Wohlan, wir zweiseln nicht, er stellt fich ein, Und in der Tracht; doch, wenn er angelangt, Was sell mit ihm geichebn? Was habt ihr vor?

grau Page.

Auch bas ist abgerebet. Hört nur weiter. Mein kleiner Sohn und meine Tochter Unnden, Und drei, vier andre Kinder kleiden wir Alls Zwerge. Feen und Elsen, grün und weiß, Wachsterzen auf dem Korf als Feuerfronen, Und Klarrern in der Hand; dann solln sie plößlich, Wenn Falfass, sie und ich uns just gesunden, Aus einer Sägegrub' hervor sich stürzen Mitt gellendem Gesang. Sobald sie nahn. So flichn wir beide mit Entsehen fort; Dann schließen sie im Kreise rings ihn ein, Und zwießen, Geen gleich, den saubern Ritter, Und fragen, wie ers wagt, auf beil gen Pfaden Der Elsen mächt'ge Spiele zu entweihn In niedrer Hille?

Frau Fluth. Bis ers eingesteht,

Lagt die vermeinten Teen ihn tuchtig fneiven, Und mit den Kerzen brennen.

> Frau Page. Ifts zu Ende,

Dann zeigen wir uns All', enthörnen ibn, Und fpotten ihn nach Saus.

Sluth.

Man muß die Kinder

Sorgfältig üben, fonft gelingt ce nie.

Evans. Ich werte ten Kintern ihr Betrafen einlehren, und will mir auch wie ein hansaff feparten und ten Ritter mit Kargern prennen.

Sluth.

Wortrefflich! Ich will gehn und Masten taufen

grau Page.

Mein Annden spielt der Teien Königin; Wir kleiden schmuck fie in ein weiß Gewand.

Page.

Den Atlas kauf' ich ihr; und mittlerweil Entführt herr Schmächtig Annchen sich, und läßt Sich traun zu Eten. Schickt sogleich zu Falftaff! — Kluth.

Rein, ich geh' felbst, als Bad, noch einmal zu ihm; Er theilt mir Alles mit; gewiß, er tommt.

grau Page.

Seid unbeforgt; schafft allen Bubehor Und Bug für unfre Fei'n.

Evans. Wir wollen fleich tran febn; tas fenn allerlierfte Erfoglichfeiten und prafe Schelmftudden.

(Page, Fluth und Evans ab)

grau Page.

Beht, Frau Fluth,

Sept, Frau Finty,
Last ihn tie Hurtig fragen, ob er kommt. (Frau Bluth ab)
Ich will zum Doctor; er empfing mein Wert,
Und Keiner wird mir Unnchen's Mann, als er.
Schmächtig hat Guter zwar, boch iste ein Tropf;
Den wünscht vor Ullen sich mein Mann zumeist.
Cajus ist reich, und seine Freunde gelten

Bei hofe viel; brum unfer Gibam fei er. Und tamen auch noch taufend beffre Freier.

(Geht ab)

# Fünfte Scene.

Gafthof zum Sofenbande.

(Der Wirth und Gimpel treten auf)

wirth. Bas willft bu, Bauer? Bas giebts, Didfopf? Sprich, perorire, trag por; furz, rajch, frifch, flint! —

Simpel. Ach herr Je, herr, ich foll etwas an Gir John

Valftaff von herrn Schmadtig bestellen.

Wirth. Sier ift fein Zimmer, fein Haus, feine Burg, fein großes Bett und fein Telebett; rund herum die Historie vom verlornen Sohn gemalt, frisch und nagelneu; geh, flopf und ruf, er wird die Untwort geben in anthropophagianischer Manier. Rlopf, sag' ich dir.

Simpel. 'S ift eine alte Frau, eine bide Frau zu ihm auf bie Stube gegangen; ich will fo frei febn, und warten herr, bis fie herunter kommt; eigentlich habe ich ber etwas zu fagen.

Wirth. Sa! eine bide Frau? ber Nitter fonnte bestohlen werben; ich will rufen. Robomont! Gir John Eifenherg! Sprich aus beiner Bruft, ber friegstapfern! — Bift bu ba? Dein Wirth ifis, bein Erhefier, ber bir ruft.

### (Ralftaff oben)

Salftaff. Das giebts, mein Gaftwirth? -

Wirth. Sier ift ein tartarischer Bohemier, ber auf bie Herniederkunft beiner biden Frau harrt. Entlag fie, Robomont, entlag sie; meine Zimmer find Wehnsitze ber Ehre; pfui! Seimlichfeiten? pfui!

### (Falftaff tommt)

Salftaff. Allerbings, mein Gaftwirth, mar eben eine bide Brau bei mir, allein jest ift fie fort.

Simpel. Sagen Euer Gnaden mir boch, wars nicht bie kluge Frau aus Brentford? —

Salftaff. Freilich war sie's, Muschelschale; was wolltst du mit ihr?

Simpel. Mein herr, Sir, ber Junfer Schmächtig hat nach ihr geschieft, Sir, weil er sie über bie Gasse gehn sah, um zu erfahren, ob ein gewisser Nom, Sir, ber ihn um eine Kette betrogen bat, die Kette bat ober nicht.

Salftaff. Ich habe mit ibr tavon geiprochen.

Simpel. Run, und was fagt fie, Gir? -

Salftaff. Run, fie fagt, bag eben berfelbe Menich, ber herrn Schmächtig um feine Kette betrog, ihn auch barum prellte.

Simpel. Ich wollte, ich hätte bie Frau felber fprechen können, ich hatte noch über allerlei Dinge mit ihr zu reden von ihm.

Salftaff. Dun, worüber tenn? Lag boren.

wirth. Ja, mach geschwind.

Simpel. Es darf aber nicht occult bleiben.

Salftaff. Mach es vecult, ober tu ftirbft! -

Simpel. Nun, Herr, es war bloß wegen Jungfer Unne Bage: obs wohl meines herrn Glud ware, fie zu befommen ober nicht?

Salftaff. 'S ift, 's ift fein Blück.

Simpel. Bas, Gir?

Salftaff. Sie zu befommen ober nicht. Gieb nur, fag, bas hatte bie Frau mir anvertraut.

Simpel. Darf ich fo frei fern, und bas fagen, Gir?

Salftaff. 3a, Rerl, fo breift bu immer willft.

Simpel. Ich bant' Guer Gnaten, ich werde meinem Geren eine rechte Freude machen mit biefen Zeitungen. (Gebt ab)

Wirth. Du bift ein Gelahrter, Gir John; bu bift ein Gelahrter. Ift benn eine tluge Frau bei bir gewesen? -

Salftaff. Sa, bas ift fie, mein Gaftwirth; eine, bie mir

mehr Weisheit beigebracht hat, als ich jemals in meinem Les ben gelernt; und noch bazu babe ich nichts bafür bezahlt, sonbern ich ward obendrein fur mein Lernen bezahlt.

### (Bardolph fommt)

Bardolph. Ad, herr Se! Ad, herr! Spigbuberei, pure Spigbuberei! -

Wirth. Wo find meine Pferte? Lag mich Gutes von ibnen boren, briccone! -

Bardolph. Davon gelaufen find fie mit den Spithuben: benn als wir eben jenseits Eten waren, so schmiffen fie mich rücklings binter tem einen herunter in eine Dreckringe: und nun die Sporen gegeben, und fort wie brei beutsche Teufel, brei Doctor Faustuffe.

Wirth. Sie wollen ja nur bem Gerzog entgegen, Schurfe: fprich nicht gleich von Davonlaufen: Die Deutschen find ebrliche Leute.

### (Cvans fonunt)

Boans. Do ifdt mein herr Kaftwirth.

Wirth. Bas giebte, Gir Sugh?

Evans Sapt Dracht auf eure Kundichaftungen: 's ischt futer Freunt von mir zur Stadt kommen, ber saft, es seien trev teutiche Liebs. Pruter ankelankt, tie batten in Reatinks, Maitenheat und Colerrook mit tem Kelt und ten Kaulen ihrer Wirthe Pruterschaft kemacht. Ich erzähle euch tas aus kutem Herzen, seht ihr: ihr bart Beistand und seit voller Streiche und Kimpelschaften, und es wäre nicht kepurlich, wann man euch prellte, Kott pehüt' euch!

### (Doctor Cajus fommt)

Cajus. We is mon hôte de la jarretière?

Wirtb. Sier, Gerr Dector, in Consternation und Dis lemma zweifelhaft.

Cajus. It weißen nif, was tas fern; aber man fommt, mif fu fagen, bag ihr mafen eine groß Proparation vor ein

Erfog von Allemagne: auf mein Hehr, ba is fein Erfog, was man weiß bei 'Of, ber kommen: — if fagen bas haus guten Erzen: adieu. (ab)

Wirth. Schrei Mord und Zeter, Schurfe, lauf! helft mir, Ritter, ich bin verloren: — lauf, eil bich, schrei, mach Lärmen, Schurfe: Ich bin verloren! — (ab)

Salftaff. Ich wollte, die ganze Welt würde geprellt, benn ich bin geprellt und geprügelt dazu. Sollte diese Metamorsphose dem Hof zu Ohren kommen, und wie meine Verwandslungen gewaschen und gewalkt worden sind, sie schmölzen mich aus meinem Vett heraus, Tropsen bei Tropsen, und schmierten Vischerstiefel mit mir: ich wette, sie geißelten mich mit ihrem stachlichten Wis, bis ich eingeschrumpft ware wie eine Vackbirne. Mein Stern ist von mir gewichen, seit ich beim Primero falsch geschweren: wahrhaftig, hatt' ich nur Athem genug, um ein Gebet zu sprechen, so wollt' ich bereuen. (Tean Purtig kommt) Nun, woher kommst du?

Frau gurtig. Dein Geel, von beiben Barteien.

Salftaff. Hole der Teufel die eine Bartei, und seine Große mutter die andre, so haben sie beide, mas ihnen zufomunt. Ich habe mehr um ihretwillen gelitten, ja, mehr als der nichtswurdige Unbestand menschlicher Kräfte zu ertragen vermag.

Frau Burtig. Und haben fie benn nichts gelitten? Ja, bas verfichre ich euch, besonders bie eine: — Frau Bluth, die arme Seele, ift braun und blau geschlagen, bag man feinen weißen Fled an ihr sehen kann.

Salftaff. Was ichmateft bu mir von braun und blau? Mir felbst sind alle Farben bes Regenbogens angeprügelt, und ich war brauf und bran, als die Here von Brentford eingesteckt zu werden; hatte ich mich nicht burch die bewundernswürdige Gewandtheit meines Wißes gerettet, indem ich die Geberden eines alten Weibes nachahmte, so hatte der Schurke von Constabel mich in den Block gesetzt, in den Stadtblock, wie eine Here.

Frau Zurtig. Sir John, last mich auf euerm Zimmer mit euch reden; ihr sollt boren, wie die Sachen fiehn, und bas versichre ich euch, ihr sollt eure Freude bran haben. Hier ift ein Brief, ber ichen was sagen wird. Ihr lieben Kinder, was bas fur eine Noth ift, euch zusammen zu bringen! Wahrbaftig, einer von euch muß bem Himmel nicht recht bienen, weils euch immer so schief geht.

Kalftaff. Komm hinauf in mein Zimmer.

(Cte gebn ab)

# Sechste Scene.

Cbendafelbit.

(Der Wirth und herr Tenton treten auf)

Wirth. Lagt mich gehn, herr Tenton; ich bin gang mißmuthig, ich mag mich um nichts fummern. —

genton.

So ber' mich nur. Hilf mir in meinem Plan, Und auf mein Ehrenwert, ich zahle baar Dir bundert Lfund in Gelt, mehr als bein Schade.

Wirth. Ich will euch anhören, herr Tenton, und will euch wenigstens reinen Mund halten.

genton.

Bon Zeit zu Zeit hab' ich bir icon erzählt,
Wie sehr ich unser schönes Unnden liebe:
Und sie erwiedert gleichfalls meine Neigung
(Go weit sie selber für sich mablen darf)
Nach Gerzenswunsch. Sie schwied ein Briefchen mir Bon soldem Inhalt, daß tichs wundern wird.
Der Graß vertnurft sich so mit meiner Sache,
Daß teins von beiden einzeln deutlich wird,
Erklar' ich beides nicht. Der dide Falstaff

Sat eine große Scene: lies umftanblich Den Plan bes Scherzes bier. Mun, liebster Wirth. Bei Berne's Giche, grad' um Mitternacht, Tritt Unnchen auf als Feenkonigin; Weshalb, das findft du hier. In Diefer Maste, Derweil noch andrer Spaß im Schwange geht, Befiehlt ihr Bater, foll fie insgeheim Mit Schmächtig fort fich ichleichen, und in Cton Sich trauen laffen : fie hat eingewilligt. Mun. Freund. Die Mutter, Diefer Beirath gang entgegen, Und eifrig für ben Doctor, bat im Ginn, Daß ter fie gleichfalls beimlich weg foll fteblen, (Weil Epag und Luft ber Andern Ginn gerftreut), Und in ber Dechanei fich trauen laffen, Wo fcon ein Priefter barrt. Dem Plan ber Mutter Scheinbar geborfam bat fie auch bem Doctor Ihr Wort gegeben. Mun verhalt fiche fo: Der Bater will, baß fie fich fleid' in Weiß; Und in der Tracht, wann Schmächtig feine Beit Sich ausersehn, foll fie bie Sand ihm geben, Und mit ihm gehn. Die Mutter aber fordert, Um beffer fie bem Doctor zu bezeichnen, (Denn Alles foll vermummt fenn und maskirt) Daß bubich in Brun ein weites Kleid fie ichmucke, Dit web'nden Bandern, flatternd um bas Saupt; Und find't ber Doctor die gelegene Beit, Coll er die Sand ihr fneipen : auf ten Wint Berfprach bas Mladchen, mit ibm fortzugehn. wirth.

Und wen betrügt fie? Bater oder Mutter? Senton.

Mun, beide, Freund, und geht tavon mit mir. Und jest bas hauptstud. Schaffe bu ben Pfarrer

Uns in die Rirdie, zwischen 3wolf und Eins, Der mit ber Ghe beil gem Siegel uns Die Bergen unauflöstich foll vereinen.

Wirth.

Out, fordert euern Plan: ich geb' jum Pfarrer; Bringt nur die Braut, am Priefter folls nicht fehlen.

Senton.

So werd' ich bir auf ewig bantbar fenn Und außerdem noch reich bich erft beschenken.

(Gie gebn ab)

## Siebente Scene.

Ebenbafelbit.

(Ralftaff und Gran Gurtig treten auf)

Falftaff. Bitt' bid, fein Geplauder mehr: es bleibt babei. Das ift bas dritte Mal; ich boffe, die ungrade Zahl bringt Glud. Fort, geh: man fagt, die ungrade Zahl sei eine heilige bei Geburt, bei Schicksalen und beim Sterben. Fort!—

gran gurtig. Ich beforg' euch eine Kette; und ich will thun, mas ich fann, euch ein paar Borner zu verschaffen.

Salftaff. Fort, fag' ich, tie Beit verläuft.

(Frau Surtig geht ab)

halt ten Kopf in die Sobe und made bich niedlich! -

(Bluth femmt)

Nun, herr Bach? — herr Bach, beut Nacht muß die Sache zu Stande femmen, oder nie. Seid nur im Park um Mitternacht bei herne's Gicke, und ihr fellt Dunder fehn.

Rluth. Gingt ihr nicht goftern gu ihr, Gir, wie ihr mir fagtet, es fei verabretet? -

Kalftaff. Ich ging zu ihr, herr Bad, wie ihr mid febt, als ein armer, alter Mann; aber ich tam von ihr, herr Bad, wie eine arme, alte Frau. Diefer verbammte Schurte Fluth,

ihr Mann, ist besessen vom listigsten tollen Teufel der Eisersucht, der je einen verrückten Kopf regiert hat. Hört nur: er hat mich jämmerlich durchgeprügelt in der Gestalt eines Weisbes: denn in der Gestalt eines Mannes, Herr Bach, fürchte ich mich nicht vor dem Goliath mit seinem Weberbaum: weil ich wohl eingedenk bin, daß das menschliche Leben nur eine Webersspule ist. Ich babe Gile; geht mit mir, ich will euch Alles ers Jählen, Herr Bach. Seit ich Gänse gerupft, die Schule gesschwänzt und Kreisel gepeitscht, wußt' ich nicht, was Prügel sein, die neulich. — Kommt mit, ich will euch seltsame Dinge von dem Schurken, dem Fluth erzählen, an dem ich heute Nacht Rache nehmen und euch seine Frau in die Hände liesern will. Kommt mit mir, wir haben seltsame Dinge vor, Herr Bach!

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

3m Part von Windfor.

(Es treten auf Page, Schaal und Schmächtig)

Page. Kommt, tommt, wir wollen im Schlofigraben lausern, bis wir bas Licht unfrer Geen febn. Gedenft eurer Braut, Sohn Schmächtig, meiner . . . .

Schmächtig. Gi natürlich! ich habe mit ihr gestrochen, und wir baben ein Merkwort, woran wir einander erkennen. Ich gebe zu der in Weiß und sage: Schnipp! sie sagt: Schnapp! und dabei fennen wir einander.

Schaal. Das in recht gut: aber was brauchts bein Schnipp und ihr Schnapp? Das Weiß macht fie schon kenntlich genug. — Es hat Zehn geschlagen.

Page. Die Macht ift finfter, Lichter und Elfen werden fich gut ausnehmen. Der himmel gebe unferm Graf Gebeiben; Riemand meint es ichlimm, als der Teufel, und ben fennen wir an feinen hornern. Laft uns gehn; tommt mit.

Gie gehn ab)

# 3.weite Scene.

### Ebenbafelbft.

(Es treten auf Frau Page, Frau Bluth und ber Doctor Cajus)

Krau Page. herr Doctor, meine Tochter ift in Grun: wenn ihr eure Zeit erseht, fast fie bei ber hand, fort mit ihr zur Dechanei, und machts in aller Schnelligkeit ab. Geht vor- aus in ben Bark; wir beibe muffen zusammengehn.

Cajus. If weiß, mas if 'aben su thun: Adieu! (ab)

Frau Page. Lebt wohl, herr Doctor. Mein Mann wird nich nicht fo uber Falftaffe Bestrafung freuen, als er uber bes Doctors heirath mit meiner Tochter ganken wird: aber bas thut nichte. Besser ein wenig Berdruß als eine Menge hersgeleib.

Frau Flutb. Wo ift benn Annchen und ihr Feentrupp? Und der wallisische Teufel Evans? —

Frau Page. Sie lauern alle in einer Grube, bicht an Serne's Ciche, mit verbedten Lichtern, bie fie, nachdem Falftaff und wir zusammen gefommen find, plöglich in ber Tunkelheit werben leuchten laffen.

Frau fluth. Das muß ihn burdaus erschreden.

Frau Page. Erschreckts ibn nicht, so wird er geforpt, und erschrickt er, so wird er um so viel mehr geserpt.

frau fluth. Wir wollen ibn recht ausbundig verrathen!

grau Page.

Rechtmäßig ift Berrath und bunft und ritterlich, Und traf er folde Löffler noch fo bitterlich.

Frau fluth. Die Stunde naht: Bur Eiche hin! gur Ciche! - (Gie gehn ab)

# Dritte Scene.

#### Ebenbafelbit.

(Ge fommen Gir bugh Evans, Feen und Elfen)

Evans. Kommt jest anketrievelt, ihr Teen: verkest eure Rollen nicht: seit breift, bas pitt' ich euch. Tollt mir zur Krupe, und wann ich Stichwort kepe, so thut, wie euch ankesteutet. Kommt, trip! trap! — (Sie gehn ab)

### Bierte Scene.

Eine andere Gegend des Parts.

(Falftaff, mit einem Girichgeweib auf bem Reuf, mitt auf)

Salftaff. Die Wintsorglode hat zwölf geichlagen: ber Augenblick rückt heran. Run, ihr beißblütigen Götter, sieht mir bei: Erinnre tich, Jupiter, wie du sitr Europa ein Stier wurdest; Liebe sehte bir beine Hörner auf. — D, allmächtige Liebe! die auf gewisse Weise das Bieb zum Menschen macht, und auf andre ben Menschen zum Bieh! so wardst auch du, Juviter, ein Schwan aus Liebe zu Leda. D, allgewaltige Liebe! Wie nah streifte ber Gott an die Gestalt einer Gans! — Deine erste Sunde verwandelte dich in ein Bieb: si Juviter! und sur die zweite geberdetest du dich als Schwan: — schwante die nicht, Juviter, wie nichtsnußig du warst? — Wenn Götter so bissiges Blut haben, was sollen die armen Menschen aufansgen? Ich, meines Theils bin hier ein Windsorbirsch, und ber seistene im Torste, bent' ich. Schick mir eine fühle Brunstzeit, Juviter! — Wer kommt hier? Meine Hinden? —

### (Grau Bluth und Frau Page fommen)

Frau flutb. Gir John? bift bu ba mein Thierchen? mein allerliebster Sirfc? -

Kalftaff. Meine ichlante Riche? Run mag ber Simmel Rartoffeln regnen: er mag bonnern nach ber Melodie vom grunen Grmel; er mag Gewürznelfen bageln und Muscatfuchen ichneien; es erhebe fich ein Sturm von Berfuchungen : - Sier lit mein Dbbach! -

Frau flutb. Frau Page ift bier bei mir, mein Bergeben! -Salftaff. Theilt mich, wie einen Brafentbirfch, jete ein Biertel: meine Seiten will ich für mid behalten, meine Schultern für ben Warter biefes Barts, und meine Borner vermach' ich euern Mannern. Bin ich ein Weitmann, be? Grech' ich mie herne, ter Jager? Diegmal ift Cuvite ein Rint, bas Gemiffen bat; er bringt Edabloshaltung. Go mabr ich ein ehrlicher Beift bin, willtommen! -

(garm binter ber Gcene)

gran Dage. Simmel! welch ein Larm? Grau Sluth. Bott verzeih' uns unire Gunten! Salftaff. Bas fann bas febn? Frau fluth und frau Page. Fort! Fort! -

(Die Frauen laufen baron)

Salftaff. Ich bente, ber Teufel will mich nicht verbammt febn, tamit tas Del, bas ich in mir babe, nicht bie Golle in Brand ftede: fonft fam' er mir nicht je in bie Quer.

(Gine Menge Gifen und Gelfter erideinen; unter tiefen Gir Gugh und Unne Page. Gie tragen Jadeln und Lichter)

### Scentonigin.

Feien, ichwarz, grun, weiß und grau, 3br Schwarmer in bes Montideins feuchtem Thau, Bermaif'te Pflegefinter em'ger Dlachte, Thut eure Pflicht, ichirmt eure beil'gen Rechte! Berold Sobgoblin! beiß' tie Teien fdmeigen. Zobgoblin.

36r Glien, bordt! Gei ftill, bu Geifterreigen. Seimden! Du folurf in Wintiere Gffen ein; Do noch bie Afche glimmt, ber Beert nicht rein,

Da Incip' bie Magt wie Seirctbeeren blau, Denn jeten Edmut haßt unfre lichte Frau.

Salstaff.

Veen find es: fprach' ich, war's um mich gefdehn; Drum bed' ich mich: ihr Wert barf Diemand febn. (Er legt fich aufs Geficht nieber)

Epans.

Gich But, und fint'ft bu folafent eine Magt, Die breimal fleißig ihr Bebet gefagt, Der ftimme fuß ben Ginn ber Fantafei. Sie follumm're wie bie Rintheit forgenfrei. Doch die entichlief, ber Gunten nicht gebenk, Die fneip' an Arm, Bein, Jug und Sandgelenk. Scenfonigin.

Wort, Elfen = Troß, Durchsucht von inn' und außen Windfors Schloß; Streut Glud in alle beil'gen Raum', ihr Teen. Daß fie bis an ten jungften Tag beftehn! -In murd'ger Bier, gefund und unverfehrt, Der Berricher ihrer, fie bes Gerrichers werth. Die Ortensfeffel reibt mit Balfamfraft, Und jeter ebeln Blume murg'gem Gaft: Der neuen Mitter Eracht, Belmgier und Rleib, Und ehrenwerthes Wappen fei geweiht; Ihr Wiesenelsen, fingt in nacht'ger Stunde, Und gleich tem Anieband foliegt im Kreis die Runde; Laft, mo ber Ring nich zeichnet, upp'ges Brun Und frischern Budis als fonft im Feld' erblühn, Und hony soit qui mal y pense malt Dit Blutenschmelz, blau, weiß und roth burchftrablt (Wie Verl' und Sapphir bell in Stickerei'n Dem Anie ber tapfern Ritter Bierbe leibn; Denn nur mit Blumenlettern fdreiben Fei'n.) Run fort! hinmeg! Doch bis es Gins gefchlagen, IX.

Laßt ten gewohnten Tang uns nicht verfagen, Und herne, tes Jägers, Eiche rafch umtreisen.

#### Epans.

Schließt hand in Sand, nach unsern alten Weisen: Zwanzig Glubwürmer solln Laternen febn, Zu leuchten unterm Baum bem Ningelreib'n. Toch balt! ich witte' ein Kind ber Mittelwelt!

### Salstaff.

D himmel! idug' mich vor tem malfden Kobelt, Taß er mich nicht verhert in ein Stud Kafe. —

### Evans.

Wurm, ten Geburt schen niedrig bingestellt!

### Seenkönigin.

Mit Prüfungsfeu'r rührt seine Fingerspike, Denn ift er feusch, bann weicht ber Gluten Sike, Und läßt ihn unversengt; boch fühlt er Schmerz, So bient ber Sünde sein verderbtes Herz.

### Evans.

Die Probe: — wird tas hotz wohl Teuer fangen? Kalftaff. D, o! —

### Seentonigin.

Berberbt, verberbt turch suntliches Verlangen! Umringt ibn, Teen! mit spöttischen Versen plackt ibn, Und wie ihr ihm vorbeischwebt, kneipt im Takt ibn! —

Bieb.

Bfui der fünd'gen Fantasei! Bfui der Lust und Buhlerei! Lust ist Feu'r im wilden Blut, Angesacht durch üpp'gen Muth; Tief im Herzen wohnt die Glut, Und geschürt wird ihre Wuth Bon fündiger Gebantenbrut. Aneipt ihn Elfen nach der Reih', Kneipt ihn für die Büberei! Aneipt ihn und brennt ihn, und laft ihn fich brebn, Bis Kerzen und Sternlicht und Montschein vergebn.

(Wahrend ber Gesenze freigen fie ihn. — Cajus femmt von ber einen Seite und schrift mit einer des in Erin domen: Schmächtig ein der andem und helt fich eine Zes in Weiß; dam kemmt Fenton und geht mit Jamier Unne Page ab. 30 deffett binter ber Bibme; alle Feen laufen daven. Felhaff nimmt fein briftrzeitech ab moftelit auf)

(Page und Bluth mit ihren Frauen treten auf)

Page. (indem er ihn festhält)

Nein, lauft nicht fort; wir baben euch ertappt. Ift herne, ber Jäger, eure lette Kunft?

grau Dage.

Ich bitt' euch, femmt; treibt boch ben Scherz nicht weiter. Run Ritter, wie gefall'n euch Windfer's Frau'n? Sieh, lieber Maun, past nicht ber bubiche Kopfichmuck Biel beffer fur ben Fren als fur bie Statt? —

Slutb. Nun, Sir, wer ift jest Sahnrei? Gerr Bach, Tale ftaff ift ein Schurfe, ein bahnreificher Schurfe; hier fint feine Horner, Herr Bach; und Gerr Bach, er hat von Flutb's Gigensthum nichts genoffen als feinen Bachterb, feinen Brugel und wanzig Pfund in Gelt; und bie muffen an Gerrn Bach bezahlt merten; feine Pferbe find bafür in Befchlag genommen, herr Bach.

Krau Kluth. Sie John, ce ift une recht ungläcklich gegangen, wir konnten nie zusammen kommen. Zu meinem Gavalier will ich euch nicht wieder nehmen, aber mein Thier follt ihr immer bleiben.

Kalftaff. Ich fande an zu merten, bag man einen Gfel aus mir gemacht hat.

Aluth. 3a, und einen Ochsen bagu; von beitem ift ber Bemeis augenscheinlich.

Kalftaff. Und bas find alfe teine Teen? Tret : ober vier-

mal kam mir in ben Sinn, es wären keine Feen; und bech ftempelte bas Bewußtsern meiner Schuld, die plögliche Betausbung meines Urtheils den handgreiflichen Betrug zum aussgemachten Glauben, allem gefunden Menschenverfiande zum schnöben Trotz, daß es Feen seien. Da seht, welch ein Hansswurft aus dem Berstande werden kann, wenn er auf verbotnen Wegen schleicht.

Evans. Sir John Falftaff, tient Kott, und entfatt bofer Lufcht, fo werben Teien euch nicht freipen.

Sluth. Wohlgesprochen, Elfe Sugh.

Boane. Und ihr laicht ab von Gifersuchten, ich pitte euch! Sluth. Ich will nie wieder an meiner Frau irre werden, bis du im Stande bift, in gutem Englisch um fie zu werben.

Salftaff. Sabe ich benn mein Gehirn in ber Sonne gehabt und os getrochnet, daß es nicht vermochte, einer fo groben Uebertölrelung zu begegnen? Diuß mich nun auch eine wallisische Jiege anmeckern? Diuß ich eine Kappe von wälschem Trieß tragen? Nun fehlte mir noch, daß ich an einem Stuck gerösteten Kase erstickte;

Boans. Rafe ifcht nicht gum Buttern gu prauchen; euer Bauch febn pure Butter.

Kalftaff. Lauch und Putter! Muß ichs erleben, mich hänseln zu lassen von Ginem, ber tas Englische rabebricht? Das ist genug, um allen llebermuth und Nachtschwärmerei im ganzen Königreich in Verfall zu bringen.

Frau Page. Gi, Sir John, glaubtet ihr denn, und hatten wir auch alle Lugend über Sals über Kopf aus unsern Gerszen berausgejagt, und uns ohne Serupel der Solle verschrieben, — baß der Teufel selbst euch für uns hatte reizend machen können? —

Sluth. Solden QBurftberg? folden QBollfack? Frau Page. Sold einen QBulft von Mann? Page. Alt, falt, und von außen und innen unleiblich? Sluth. Und so verläumderisch, wie der Satan? Page. Und fo arm wie Siob?

fluth. Und fo gottlos wie Sieb's Weib?

Evans. Und hinteteren ter Fleischesluscht, und tene Relafe, tem Seft, tem Wein, tem Meth, tem Saufe und tem Raufe, tem Kifel und tem Kafel? —

Kalftaff. Nun ja, ich bin euer Tert, und ihr feit im Borsprung, ich bin in der hinterband, ich bin nicht im Stande dem wallifer Flanell da zu antworten; die Dummbeit selbst will mir die Nichtschuur anlegen, macht mit mir, was ihr wollt.

Klutb. Ich tacte. Sir, wir führten euch nach Windfor zu einem gewiffen Gerrn Bach, ben ihr um fein Gelt geprellt habt, und tem ihr einen Kurplerdienst verspracht. Nach Allem, was ihr bisher ausgestanden habt, wird die Rückzahlung bes Geldes euch noch ber bitterste Schmerz senn.

Page. Demungeachtet, Ritter, sei guter Dinge. Du sollst heut Abend in meinem hause einen Nachtrunk bekommen, und ta magit bu meine Frau auslachen, die jest uber bich lacht. Sag ihr, herr Schmächtig habe ihre Tochter gebeirathet.

Frau Page. (beifen) Die Doctoren bezweifelns noch; wenn Unne Bage meine Tochter ift, fo ift fie jest fcon Doctor Cajus Frau.

### (Edinachtig fommt)

Schmädtig. Se! Solla! Bolla! Bater Page! -

Page. Cohn, mas giebts? Was giebts, Suhn? Saft bu's fcon abgethan?

Schmächtig. Abgethan? Alle bubiden Leute in Glofterfbire follens zu horen friegen, mahrhaftig, ober ich will mich hangen laffen, feht ihr, —

Page. Bas ift benn, Gobn?

Schmächtig. Ich femme ba binunter nach Gten, um Jungfer Unne Bage zu heirathen; und fo wars ein greßer Lummel von Jungen. Wenns nicht in ber Kirche gewesen ware, ba batt' ich ihn burchgewichft, ober er hatte mich burchgewichft. Wo ich nicht gewiß und wahrhaftig glaubte, es sei Unne Bage gewefen, je will ich tein Glied mehr regen; unt ta wars ein Junge vom Bostmeister.

Page. Run, mahrhaftig, fo habt ihr euch vergriffen.

Schmachtig. Was braucht ihr mir tas noch lange zu fagen? Freilich vergriff ich mich, als ich einen Zungen für ein Miärden nahm. Wenn ich ihn geheirathet hätte, mit allem seinen Weiberput hätte ich ihn boch nicht baben mögen.

page. Ei, daran ist eure eigne Ihorbeit schult. Sagt' ichs euch tenn nicht, wie ihr meine Tochter an ihren Kleitern kennen solltet? —

Schmachtig. Ich ging zu ber in Weiß und fagte Schnipp, und fie fagte Schnapp, wie Annchen und ich ausgemacht batten; und ba wars boch nicht Annchen, fondern ein Pofimeistersjunge.

page. Dich bin recht verbrießlich; was ift nun ba zu maden?

Frau Page. Liebster Georg, sei nicht bose. Ich mußte von teinen Planen, that meine Techter in Grun an, und jest ift sie mit tem Toctor in ber Dechanei und schon getraut.

### (Doctor Cajus fommt)

Cajus. We seen Madame Page? Pardieu, it seen gesubrt an; it 'aben gebeirath un garçon, beine Jong; un paysan, pardieu, beine Jong; es seyn nif Anne Page, pardieu, it seyn gesührt an! —

gran Page. Was? nabmt ihr nicht bie in Grun?

Cajus. Oui pardieu, und es fern beine Jeng; pardieu, ik will reveltir' ganz Windsfer. (Gest ab)

Blutb. Das ift feltjam! Wer bat nun bie rechte Unne Bage befommen?

Page. Mir wird gang idwul zu Muth: hier fommt herr Tenton.

(Genton und Minne Page treten auf)

Mun, mein herr Venton? -

Unne. Berteibung, lieber Bater! liebe Mutter!

Page. Mun Jungfer, warum folgst tu nicht herrn Schmächtig?

Frau Page. Gag, Mabden, marum nabmu bu nicht ben Doctor?

#### Kenton.

Ihr macht sie schuchtern; bort ben ganzen Gergana. Ihr wolltet sie aufs Schimpflichste vermählen Wo fein Gerhaltnif in ber Neigung war. So wist benn, sie und ich, sown langst verlobt, Sint jest so Eins, bas nichts uns tosen fann. Die Sunt ist beilig, bie sie heur begangen. Und ihre kist verliert bes Truges Namen, Gerichter Kflicht und einblicher Emerung. Weil sie baduech entstohn und vergebeugt Wiel taufend bosen und verwunschten Stunden.

#### Slutb.

Seid nicht besturzt, bier bilft fem Mittel mehr. I em hummel muß man Liebesneth vertrauer. Weld ichafft uns Lant, bas Schicffal unfre Frauer.

Salftaff. Mich freut, bag euer Bfeil verbei freifte, obgleich ihre recht barauf angelegt battet, mich at treffen.

#### Page.

Das ift gu thun! Fenten, nimm meinen Gegen; Was ichon geichehn, ba bilft nicht Rein gu fagen.

#### Salitaff.

Mand Bitt fpringt auf, will man im Tinftern jagen

#### Frau Page.

Mun wohl, id will nicht formolten. Lieber Tenton. Der Simmel ident' ench viel, viel frobe Lage! Komm befter Mann, tag une nach Saufe gebn Und am Kamin ben Spaß nochmals belachen; Sir John und Alle.

Sluth.

Wohl gefagt. - Gir John,

Eu'r Bort an Bach macht ihr nun tennoch gut; Er geht zu Bett noch heute mit Frau Fluth.

(Mae gehn ab)

# Titus Andronicus.

### Personen:

Caturninus, Cofin tos letten remifiern Raifers, fraterbin felbit Raifer Baffianus, beffen Bruber, Liebbaber ter Lavinia.

Ditus Undronieus, ein etter Riemer und Geerfibrer mieer bie Gette. Mareus Undronieus, Beifetrienn, bes Situs Bruber.

Lucius, Quintus,

Cohne bes Titus Andronicus.

Marcius, Mutius,

Der jungere Lucius, Lucius Cobn, Titus Entel.

Bubling, Cobn bes Marcus Untreniens.

Memilius, romifcher Batricier.

Marbus.

Chiron, | Cohne ber Tamora.

Demetrius,

Maron, ein Mohr, Tamora's Geliebter.

Gin Sauptmann.

Gin Tribun.

Gin Bote.

Gin Bauer.

Tamora, Ronigin ber Gothen.

Lavinia, Tochter bes Titus Unbronicus.

Gine Warterin.

Gin Mohrenfind.

Senatoren, Eribunen, Gerintettener, Reitzelegte unt omeele Gifelle

Scene: Rom und tie umliegente Gegent

## Erfier Aufzug.

## Erfte Scene.

Rom. Vor bem Capitol.

(Tremeetenbog. Ge erscheinen eben auf ber Siene Cenateren und Drilumen, wie sur Gerschmittung; bann von ber einen Gerte Saturnfund nat semem Geseige, von ber ondern Baffianus mit dem seinezen. Trommeln und Fahnen)

#### Saturninus.

Erle Patricier, Schirmer meines Mechts, Bertheidigt meinen Anspruch mit tem Schwert; Und ihr, Mithürger, Freunde werth und treu. Werlt mit den Baffen um mein erblich Recht. Ich bin deß Erstgeborner, den zuletzt Geschnuckt Rom's taiserliches Diadem:
So folge mir des Baters Würde nach. Krantt meinen Vorrang nicht durch diese Schmach.
Baffianus.

Wenn je zwor Bassanus, Gafar's Sohn, Rom's königlichem Auge wohlgefiel, Besett den Zugang hier zum Capitel, Und bulbet nicht, baß Unwerth burse nahn Dem Kaisersit, ber Tugend stets geweiht, Tem Mecht, ter Mäßiaung, tem Greimuth. Laft Stimmenmehrheit bas Berbienst erhebn. Unt, Nomer! fampft fur Freiheit eurer Wahl!

(Marcus Andronicus oben auf ter Ruhne, mit ter Arone)

Ihr Pringen, die burch Unhang und Partei'n Chracizia ftrebt nach Berrichaft und Gewalt: Es grußt bas rom'ide Bolf, für bas wir ftehn Mit unfern Freunden, burch einmuth'gen Ruf Rach feinem Wahlrecht, als bes Reiches Fürft Andronicus, der Fromme zubenamt, Für fein vielfach und groß Berdienst um Rom. -Ein beffrer Rrieger, ein getreu'rer Mann Lebt nicht zu biefer Stund' in unfrer Stadt; Er ift gurudberufen vom Genat Aus heißem Rampf mit ten barbar'iden Gothen; Er mit ben Gohnen, unfrer Feinde Schred, Bezwang bieg ftarte, friegsgewohnte Bolf. Behn Jahre find es nun, feit er zuerft Hom's Cache führt', und ftrafte mit bem Schwert Der Feinde Sochmuth; fünfmal fehrt' er beim Blutig, nach Rom, die tapfern Gohne führend Auf Bahren aus dem Feld; Ilnd nun, gulett, gefdmudt mit Rubmstrophaen, Bicht biefer madre Titus beim gen Rom, Andronicus, ber edle Baffenhelb. Wir bitten euch, bei feines Ramens Blang, Den ihr für würdig achtet eures Throns, Und den ihr im Senat und Capitol Bu ehren bentt, und vor ihm hingufnie'n, -Entfernt euch jest, entfagt ber llebermacht, Schicft heim die Freund', und wie's Bewerbern giemt, Berfolgt in Fried' und Demuth eu'r Besuch. Saturninus.

Bie fcon fpricht, mid zu fanft'gen, ter Tribun! Baffianus.

Marcus Andronicus, ich trau' fo febr

Auf beinen unbestechbar graben Sinn, Dich und bie Deinen ehr' und lieb' ich so, Ten erlen Bruder Titus, seine Sohne, Und sie, der unser Sinn in Demuth neigt, Die reizende Lavinia, Zierde Mom's, — Taß ich beim sende meiner Treuen Schaar, Und meinem Gluck und unsern Boltes Gunst Bertrau'n will zur Entscheitung mein Gesuch.

(Die Solbaten bes Baffianus gehn ab)

#### Saturninus.

Freunde, die fo bereit mein Necht geschirmt, Ich bant' euch All'n und All' entlaß ich euch; Und meines Baterlandes Lieb' und Gunft Bertrau' ich bier mich selbst und mein Gesuch. — Rom, sei gerecht, und so gewogen mir, Als ich mit vollem Zutraun neige bir; Definet bas Thor und laßt mich ein!

Bassianus.

Lud mich, Tribunen, mit beideid'nem Tlehn! (Alle gehn in das Genatsgebaube)

## 3 meite Scene.

Dafelbit.

(Ein Sauptmann tritt auf)

Zauptmann.

Romer, macht Plag! Undronicus, ber Geld, Der Tugent Borbild, ftarffier Kampfer Rom's, Sieger in allen Schlachten, die er focht, Ift beimgetehrt, an Glud und Ehre reich, Bon wo er unterwarf mit feinem Schwert Die Feinde Rom's, und unters Jech fie fuhrte. (Trommeln und Frompeten. Dann treten auf Mutius und Marcus; nach ihnen gwei Manner, die einen schwarwerhangten Saug tragen; bierauf Luintus und Lucius. Dann seigt Stins Ambren gethischen Gerangnen, Solbaten und Gefolge. Der Sarg wurd niedergeseit und Tius spricht:

Titus.

Beil bir, v Rom! Siegbrang' im Trauerfleid! Sieh, wie bas Schiff, bas ablud feine Fracht, Mit theurer Ladung beim gum Safen febrt, Wo es zuerst die Unter lichtete, -Co fommt Androniens, im Lorbeerfrang, Mit Thranen grußt er feine Beimath neu; Mit Thranen mahrer Luft tes Wiedersehns -Du großer Schirmberr biefes Cavitels, Sieh gnabig auf bes beil'gen Opfers Brauch! Don fünfundzwanzig tapfern Cobnen, Rom, Balfte ber Babl von Konia Briam's Stamm, Schau bier ten armen Reft, lebent und tobt! -Mit Lieb' empfange Rom end Lebente; Gud Totten, Die gur lesten Binbftatt gebn, Schenf' es ein Grab in ihrer Ahnen Gruft; Sier gonnt ter Goth' erft Rube meinem Schwert. Titue, unliebent, forglos fur bein Blut, Was buldft bu, bag nech grables bein Wefchlecht Umidweben muß bes Strr grau'nvollen Strand? Geb, bette fie bei ihren Brutern bin! -(Das Grab wird geöffnet)

Tert grüßt euch schweigent, wie's ter Totten Brauch; Schlaft friedlich, die ihr ftarbt furs Baterland! — O meiner Kinder heiliges Gewölh, Geliebtes Wehnhaus echten Geelfinns, Wile manchen Sehn haft du mir ichen entrafft, Und haltst ihn ewig hier in finiver haft! — Eucius.

Wieb ber gefangnen Gothen stelzesten,

Dağ wir, tie Glieter ftummelne, feinen Beib Ad manes fratrum opfern in der Glut, Bor diesem irt ichen Kerfer ihres Staubs! — Auf tag nicht ungesubnt ibr Schatten sei, Noch uns beträu' auf Erden ibr Gespenft!

#### Titus.

Ich geb' ibn euch, der Feinde trefflichten: Den Erfigebornen biefer Königin. -

#### Tamora.

Salt, romifde Bruber! Gnabenreicher Belb, Ziegreicher Titus, nieb bie Thranenflut, Die einer Mutter Gram tem Cobne meint! Und liebteft bu jemals bie Gohne bein, Ich benf, mas muß ein Cobn ber Mutter febn! -Benugt bire nicht, bag man nad Rem uns fubrte, Ills beines Gingugs und Triumpbes Schmud, Mefanane bir unt beinem Romer = 3och? Must du ten Bobn noch ichtachten auf tem Martt, Weil er fure Baterland mit Muth gefampft? I buntt ber Streit fur Ronig und fur Bolt Bud fromme Bflicht, fo ift ere biefem auch: Titue, beflerte nicht bein Grab mit Blut; Und willft in ter Ratur ber Gotter nahn, Dab' ihnen benn, indem bu Gnade übft, Denn gnabig fern giebt echten Abel funt. Didone, Titus, meinen altften Cohn! -

#### Titus.

fried tich, durftin, faß bich in Gebult. — Gier fiehn tie Bruter berer, bie bein Bolt Lebend und tobt fah; ben Grichlagnen beifcht fin Tottenovier frommes Pflichtgefuhl; Dem ift tein Sohn bestimmt; fein Tot verföhnt Der beimgegangnen Schatten Klageruf.

#### Lucius.

Hinweg mit ihm! Ein Teuer gundet schnell; Auf einen Holzstoß laßt uns mit dem Schwert Die Gtieder ihm zerhau'n, bis sie verbrannt.

(Mattus, Marcus, Quintus und Lucius gehn mit Marbus ab)

D grauser, gottverhafter Todtenbrauch! — Chiron.

War Septhien halb so blutig je gesinnt? Demetrius.

Bergleide Schthien nicht dem stolzen Rom! Alarbus geht zur Ruh, wir leben noch, Und zittern vor des Titus zorn'gem Blick. So faßt euch, Mutter, aber host zugleich, Derselbe Gott, der Troja's Königin Gelegenheit zu bittrer Rache gab, Un Thraciens Wüthrich in dem eignen Zelt, — Gönnt Tamora, der Gothenkönigin, (Wenn Gothen Gothen, ihr die Königin! —) Daß sie die Blutschuld tilgt an ihrem Teint.

(Lucius, Quintus, Marcus und Mucius femmen gurud)

#### Lucius.

Seht, herr und Bater, treu befolgten wir Den röm'schen Brauch; Alarbus ward zerstückt, Sein Gingeweide nahrt die Opferglut, Daß Dampf, tem Weihrauch gleich, die Luft durchwürzt. Nun fehlt nur noch, die Bruder zu bestatten, Und hier in Nom der laute Freundesgruß.

#### Titu: 3.

Alfo gefcheh' es, und Andronicus

Sagt ihrem Geift fein lettes Lebewohl.

(Trompeteniton, die Sarge werden in die Gruft gestellt)

Schlaft meine Sohne bier in Fried' und Nuhm!

Nom's muthigste Vertheid'ger, ruht allhier,

Geichirmt vor Leid und Wechfel tiefer Welt! Sier lauert fein Berrath, bier idwillt fein Neib, Wacht fein verhafter Zwift, fein Sturm für euch, Kein Larm: nur Schweigen und ein ew'ger Schlaf; In Friet' und Ruhm liegt, meine Sohne, hier! —

(Lavinia tritt auf)

In Friet' und Nuhm, Helt Titus, lebt nech lang! — Mein theurer Bater, für die Ehre lebt! Un diesem Grab bring ich der Thränen Zoll Den Brüdern dar, als leste Huldigung: Und weine knieend dir zu Füßen auch Ter Freude Thränen, weil du heimgekehrt. O segne mich mit deiner Siegerhand, Die Besten Rom's ersreu'n sich ihrer That.

D gut'ges Nom, das liebreich aufbewahrt Die Stärfung meines Alters, mir zum Troft! Lavinia, überleb' als Preis der Tugend Den Bater in des Nachruhms ew'ger Jugend! Marcus.

Lang' lebe Titus, mein geliebter Bruter, Als hohen Triumphater gruft ihn Rem.

#### Titus.

Dank, mein Tribun, mein etler Bruter Marcus. Marcus.

Willsommen, Neffen, aus glorreicher Schlacht, Ihr, bie noch lebt, und ihr, die schlaft in Ruhm. Ihr Tapfern, die für eures Landes Wohl Das Schwert gezückt, — eu'r Loos ist völlig gleich! Doch sichrern Glanz beut dieser Leichenpomp, Der tas erreicht, was Solon Glück genannt, Und das Geschick im Bett des Ruhms besiegt. — Titus Untronicus, bas rom'sche Wolf (Des Freund du warft von je nach ftrengem Necht) Schickt dir durch mich, als Unwalt und Tribun, Dies weiße Kleid von unbestecktem Glanz, Und nennt für dieses Neiches Kaiserwahl Dich nebst den Sohnen unfres letten Herrn. Sei Candidatus dann, und leg' es an, Und hilf zum Hauptlosen Rom.

Titus.

Kin bessi'res Haupt gebührt so edlem Leib Als meins, das längst von Schwäch' und Alter wankt. Wie trüg' ich dies Gewand euch zur Beschwer? Ihr wähltet heut mit lautem Beisall mich, Und morgen gab' ich Kron' und Leben aus, Und schafft' euch Allen neue Sorg' und Noth! Ich war dein Krieger, Rom, an vierzig Jahr, Und sührte meines Bolkes Macht mit Gluck, Legt' einundzwanzig tapkre Söhn' ins Grab; Im Kampf erhöht zu Rittern, sielen sie In tapkrer delbssicht für des Landes Bohl. — Gebt einen Chrenstab mir altem Mann, Kein Scepter reicht mir, das der Welt gebeut; Isu'r legter Kaiser suhrt' es grad' und seit.

Marcus.

Titus, tas Reich erhalt' und fortre tu! -

Stolzer Tribun, Chrfucht'ger, fagit bu bas? Titus.

Gebuld, Pring Saturnin.

Saturninus.

Nom, schaff mir Recht! -

Patricler, zieht eu'r Schwert und fiedts nicht ein. Bis Saturninus Kaiser ward in Rom! Andronicus, zur Hölle fahre hin, Ch bu bes Boltes Herzen mir entziehst! — Lucius.

Du ftelzer Saturnin! bu ftorft bas Wohl, Das Titus bochgefinnt bir zugebacht.

Titus.

Set ruhig, Bring, bir lent' ich wieder zu Des Bultes Gunft, baß fie ben Willen manbeln. Baffianus.

Andronicus, nicht schmeicht' ich jemals bir, Doch ehr' ich bich, und will of bis zum Tot. Startst du mit beinen Freunden meine Macht, Wert' ich höchst dantbar sern, und Dank erscheint Dem edlen Mann als ehrenwerther Lohn.

#### Titus.

Ihr, Romer, und ihr Bolfetribunen hier, Ich bitt' um eure Stimm' und gultige Wahl: Schenft ihr fie freundlich bem Undronicus?

Dank weibend unferm trefftiden Andronicus, Und feiernd seine Heintehr bier in Rom, Wird ben bas Bolf annehmen, ben er nennt.

#### Titus.

Saft Tank, Tribunen. So ersuch' ich euch, Tag ibr erwahlt bes Kaisers altiten Sohn, Bring Saturnin; beg Tugend, best ich, Rom Bestrahlen wird, wie Titan's Licht bie Welt, Und Recht und Sitte reisen bier im Staat. Trum, wenn ihr mahlen wollt nach meinem Rath, Kront ihn und ruft: Lang lebe Saturnin! —

Mit Ruf und Beifallszeichen aller Art, Batricier und Plebejer, grüßen wir . Bring Saturnin als Romis erhabinen herrn, Und jubeln: heil bem Kaifer Saturnin! — (Em langer Trompeterfloß, mahrent bie oben Berjammelten berabsteigen)

#### Saturninus.

Titus Andronicus, für diese Gunst, Betreffent unsre Wahl am heut'gen Tag, Ertheil' ich dir den Tank, den du verdient, Und will durch Thaten lohnen deine Huld. Und jeht zum Ansang, Titus, zu erhöhn Dein ehrenwerth Geschlecht und eignen Ruhm: Menn' ich Lavinia meine Kaiserin, Rem's eete Herrin, Herrin meiner Brust, Mir anvermählt im heil'gen Pantheen.
Mun Titus, sag, gesällt dir dieses Bort?

Es freut mich, wurd'ger Turst, und im Genahl Bin ich durch eure Gnade hoch geehrt.
Und hier, im Auge Rom's, dem Saturnin, Dem König und Gebieter unsers Staats, Der weiten Welt Regenten, weiß' ich nun Schwert, Stegeswagen und Gefangene, Wohl wurd'ge Gaben Rom's erhab'nem Hern. Se nimm sie benn als schultigen Tribut, Die Ruhmstropha'n, zu Tusen bir gelegt.

Dank, etter Titus, Bater meines Glucks. — Bie fielz ich fei auf bich und bein Geschenk, Erfahre Rom; und wenn ich je vergaß So unbegrenzter Dienste kleinsten Theil, Dann, Rom, vergiß die Treue gegen mich.

Titus. (zu Tamora) Dem Kaifer, Furfin, feit ihr jest Gefangne, Der eures Rangs und Stantes eingebent, Guch und ben Dienern milt begegnen wird.

#### Saturninus.

Saturninus.

Weld reigend Weib! Ihr tann ber Preis nicht fehlen, Satt' ich zu mahlen noch, fie aurt' ich mahlen. —

Berideucht ber Stiene Bolten, fdone Frau. Warf Kriegesglick auch euer Glück berab, Ded femmt ibr nicht nach Rem gu Grott und Schmach; Und fonialich follt ihr gehalten fern. Traut meinem Bort, lagt nicht Melandelie Den Minth euch bampfen; ber euch troftet, bebt Mobl bober end als auf ben Gothentbren. -Lavinia, euch miffallt nicht, was ich fprach?

#### Capinia.

D nein, mein Fürft; bein adliges Bemuthe Bürgt mir fur beines Bergens mahre Gute.

#### Saturninus.

Dant, Jungfrau. Romer, lagt uns alfo gebn; Frei obne Löfung geb' ich bie Gefangnen. -Trompet' und Trommeln funden meine Babl! -

Baffianus. (Lavinien faffend)

Titus, vergennt, bie Jungfrau nenn' ich mein!

#### Titus.

Die Bring? Sprecht ibr im Ernfte biefes Bort? Bassianus.

Ja, etler Titus, und bin feit gewillt, Auf meinem Redt und Unfpruch ju beftebn. (Man fieht ben Raifer in ftummem Spiel freundlich mit Tamora thun)

#### Marcus.

Suum cuique, fpricht bes Romers Recht, Rach Recht verlangt ber Pring, mas ihm gebührt.

#### Cucius.

Er wirds und folls, fo lange Queins lebt!

#### Titus.

Derrather fort! Do ift tes Raifers Dacht? Berrath, mein Turft, Lavinia wird entführt.

#### Saturninus.

Entführt? wer magt es?

Baffianus.

Der, nach Recht und Fug

Die Braut vertbeid'gent, fie von hinnen trug.

(Baffianus mit Lavinien ab)

Lucius.

helft ibm, ibr Bruder, ungefrantt entfliebn! Mit meinem Schwert beschup ich tiefes Thor.

Titus.

Volgt nur, mein Burft, ich fuhr' fie balt zuruck. Mutius.

Salt ein, o Bater!

Titus.

Frecher Anabe, fort!

Sperrft mir in Rom ben Weg?

Mutius.

Silf, Lucius, bilf! - (Titus erflicht ben Mutlus)

Lucius.

Ihr thut nicht recht, mein Bater; folimmer noch, Ihr foliugt ben Gobn im ungerechten Streit! -

Tima.

Mein, weber bu noch er find Sohne mir; Kein Sohn von mir entehrte mich so sehr! — Berrather, schaff Lavinia deinem Kaiser.

Lucius.

Tobt, wenn ihr wollt, boch nimmer als fein Weib, Die eines Andern langft verlobte Braut! — Saturninus.

Rein, Titus, nein! ter Kaiser braucht sie nicht; Richt sie, noch tich, noch Ginen eures Stamms. — Dem könnt' ich traun, ter einmal much verköhnt; Dir nicht noch teinen falschen, sielzen Sohnen; Ihr Alle seid im Bunte mir zur Schmach. War Keiner sonst in Kom zum Ziel tes Spotts, Als Saturnin? Recht wohl, Andronicus, Stimmt biefes Thun zu beinem Prablerwort, Daß ich von beiner Sant bas Reich erfleht! —

Titus.

Entiehlich! Colden Vorwurf ipridit tu aus?

Saturninus.

Mur zu! Laß bieß leichtfert'ge Weib nur ziehn Mit jenem, ber sein Schwert für fie geschwentt! Ein tapfrer Gidam wird dir so zu Theil, Mit beiner Sohne zügellosem Troß Unfug zu treiben im Gebiet von Rom! —

Titus.

Wie Stacheln trifft bieg Wert mein muntes Berg!

Drum, holte Tamora, ber Gothen Furstin, Die gleich der stolzen Phobe unter Komerken. Weit überstrahlt die schöften Römerfrau'n: — Wenn dich so schoell getroffne Wahl vergnugt, Wahl' ich dich, Tamora, als meine Braut, Und gruße dich als Kaiserin von Rom. Sprich, Gothensurstin, lobst du meine Wahl? Tann schwör' ich dir, bei allen Göttern Rom's. Weil Priester und geweihtes Wasser nah, Die Fackel flammt, und jeder beil'ge Brauch kür Hymenäus Feier steht bereit: — Ich will nicht wiederschu die Straßen Rom's. Noch bes Palastes Schwelle, suhr' ich nicht Alls anverlobte Braut dich heim von hier.

Tamora.

Und vor bes himmels Antlig ichwor' ich Rom, Wenn Saturnin bie Getbenfurftin front, Dann wird fie feiner Wünsche Selavin feun, Und feiner Jugend Pflegerin und Mutter.

#### Saturninus.

Hinauf zum Pantheon, schönes Wech! Ihr Herrn, Folgt euerm Kaiser und ber holden Braut, Die mir ber Himmel selber zugesandt, Des Rathschluß ihr ein besses Glück verhängt: — Allbort vollziehn wir ber Bermählung Brauch.

(Alle gehn ab, außer Titue)

Titus. (allein)

Mich rief er nicht, zu folgen biefer Braut! Titus, wann wandeltest du einsam je, Also entehrt und überhäuft von Schmach? —

(Marcus Androniens, Lucius, Quintus und Marcius treten auf)

#### Marcus.

D Titus fieh, o fieh ben bofen Lohn! — Um fonoben Zwift folugft bu ben eteln Cohn! —

#### Titus.

Rein, thörichter Tribun, nicht wars mein Sohn, Noch du, noch diese Stifter jener That, Die unserm ganzen Stamm zur Schmach gereicht! — Unwürd'ger Bruder! Und unwürd'ge Söhne! —

#### Lucius.

Doch wolln wir ihn bestatten wie siche ziemt; Lagt Mutius ruhn in seiner Bruter Grab. —

#### Titus.

Berrather, nein! Richt hier in tiefem Grab! Fünfbundert Sabre ftand bieß Monument, Das ich mit reichem Schmust mir neu erbaut; hier ruhn in Ehren tapfre Krieger nur, Und Tiener Rem's, fein schnod' im Bant Gricklagner. — Begrabt ihn, wo ihr wellt, hier weigt' ichs euch.

#### Marcus.

Mein Bruber, bieß ift gottvergeff'ner Ginn;

Jur meinen Reffen Mutius fpricht fein Thun, Er ruh' im Grab mit feinen Brubern.

Die Sohne des Titus.

Das foll er, ober Alle folgen ihm!

Titus.

Er foll? Wer war ter Edurte, ter fo frrach?

Quintus.

Der's allenthalb behauptet, außer bier.

Titus.

Das? willft bu ibn bestatten, mir gum Trog?

Marcus.

Mein, edler Titus, doch von dir erflehn

Bergeibung beinem Mintius und ein Grab! -

Titus.

Marcus, feindselig trafft auch bu mein haupt, Aranft meine Gbre gleich ben Anaben bier. Ihr Alle habt als Keinde mich verlegt; Stort mich binfort nicht mehr, entfernt euch jest.

Lucius.

Er ift nicht bei fich felbit, fo lagt und gehn.

Quintus.

Ridt id, bis Miutius bier befrattet rubt.

(Der Bruber und bie Cohne Inicen)

Marcus.

Bruter! benn mit bem Ramen fleht Natur!

Quintus.

Bater! auch in bem Ramen ruft Ratur! -

Titus.

Edweig, wenn ich auf tie Undern horen folk

Marcus.

Grhabner Gelt, mehr benn mein halbes 3ch . . . .

Lucius.

D Bater! Unfer Aller Geel und Mart . . . .

#### Marcus.

Hier in ter Tugend Wohnste, Bruder, laß Dem eblen Nessen mich ein Grab erstehn, Der für die Ehr' und fur Lavinien starb! — Du bist ein Kömer, sei denn kein Barbar; Die Griechen, ausgesöhnt, begruben Ajax, Der sich entleibt; Laertes kluger Sohn Sprach mildgesinnt für seine Lobtenkeier; Drum weigre Mutius hier ten Eintritt nicht, Dem, der bein Liebling war.

#### Titus.

Marcus, steh auf. —

Das ist ber trubste Tag, ben ich erlebt, Entehrt von meinen Sohnen hier in Rom! — Begrabt ihn denn; der nächste sei ich ihm. (Sie legen die Leiche in das Begräbnik)

#### Lucius.

Sier ruh' mit beinen Freunden, suffer Mutius, Bis wir bein Grab geziert mit Kriegstropha'n! -

#### Alle. (Inteenb)

Nicht Einer wein' um unsern edlen Mutius; Wer fur die Lugend ftarb, ber lebt in Ruhm.

#### Marcus.

Bruder, — so tritbe Schwermuth zu zerstreun, — Wie hat die schlaue Gothenkönigin So schleunig sich ten Weg gebahnt in Rom?

#### Titus.

Ich weiß nicht, Marcus, weiß nur, baß es ift; Ob rlangemäß, ob nicht, wird einst enthüllt. Doch ift sie nicht verpflichtet jenem Mann, Der so weit her zum Gluck sie hat geführt? — Ja, und sie giebt ihm einst auch eblen Lohn! —

(Tromvetenfich. Ben ber einen Seite fommen ber Raifer, Tamera, Chiron, Demetrius und Maron, der Mohr; von ber andern Baffianus und Lavinia mit Gefolge)

#### Saturninus.

Baffianus, ihr gewannt im Spiel ben Preis; Gott ichent' euch Freud' an eurer ichmuden Braut!

Und euch an eurer, Herr, mehr sag' ich nicht, Nech wunsch' ich minter; und so tebt nun wohl!

Berrather! Gilt Gefet, gilt meine Macht, Du und bein Unhang buffen biefen Raub.

#### Bassianus.

Raub nennt ihr, herr, nahm ich mein Eigenthum, Die mir verlobte Braut, und jest mein Weib? — Doch last entscheiden unser röm'sche Necht; Besit; ich boch nun schon, was mir gehört.

Bertrefflich, Herr! Ihr seit sehr furz mit uns; Doch, leb' ich, sind wir ganz so scharf mit euch. Bassanus.

Herr, was ich that, muß ich, so gut ichs fann, Bertreten, kostets auch bas Leben mir. Rur dieß noch sag' ich deiner Majestat, — Bei allen Kslichten für mein Vaterland, Den wurd'gen Mann, den edlen Titus hier, An Ehr' und Namen hast du ihn gestänkt! Denn nur um dir Lavinien zu bestrei'n, Erschlug er seiber ja den jüngsten Sohn Aus edlem Eiser und von Jorn erfüllt, Weil Einstruch hemmte, was er frei geschenkt; Drum nimm ihn auf zu Gnaden, Saturnun, Der sich in allem Thun durchaus bewährt Alls Freund und Vater gegen dich und Nom.

#### Titus.

Prinz Baffianus, fei mein Amwalt nicht; Du bifts und jene bort, die mich entehrt; Rom und der ew'ge Himmel richten mich, Wie treu ich ehrt' und liebte Saturnin!

Tamora.

Mein edler Herr, wenn je dein fürstlich Aug' Wit Wohlgefallen blickt' auf Tamora, So höre jeht mein unparteiisch Wort, Und, Liebster, Alles, was geschehn, vergieb.

Saturninus.

Bas? offenbar mißhandelt und entehrt, Soll ich die Kränkung dulden ungerecht?

Tamora.

Richt alfo herr! Das wolln die Gotter nicht, Daß ich, dich zu entehren, follte flehn! Rein, meine Ghre fet' ich bir gum Pfant, Den wackern Titus find' ich ohne Schuld; Gein unverftellter Born fpricht feinen Schmerg, Drum mir gur Liebe fich ibn gnabig an; Nicht bring' ein Wahn bich um ben tapfern Freund, Roch trub' ein finftrer Blick fein ebles Berg. -(Beifeit) Rimm Rath an, mein Bemahl; gieb endlich nach, Berbirg nur alle Kranfung, allen Gram; Du bift erft neu gepflanzt auf beinen Thron; Deghalb, damit nicht Rom's Cenat und Bolf Rad beff'rer Ginficht Titus Unhang mehrt, Und von dir abfällt beines Undanks balb, (Den Rom als ichwere Gunde ftets gehaßt) Wieb nach den Bitten, lag bie Gorge mir; Ich will fie All' ermorden, find' ich Beit, Bertilgen ihren Stamm und gang Gefdlecht, Den with'gen Bater und tie grimmen Cohne, Die ich um meines Kintes Leben bat;

Dann sehn fie, was es sei, wenn Königinnen Im Staube inie'n und Mnade nicht gewinnen. — (Laut) Komm, theurer Kaiser, fomm Andronicus, — Heb' auf den guten Greis, tröft' ihm sein Herz, Das binwelkt in dem Sturme deines Zorns.

#### Saturninus.

Auf, Titus! Meine Kaif'vin hat gefiegt.

#### Titus.

Dant beiner Sobeit, gnad'ger Fürft, und ihr. Dein Bort, bein Blid beleben mich aufs neu.

#### Tamora.

Titus, ich bin jest einverseibt in Rom, Als Romerin nun glücklich anerkannt, Und muß dem Kaiser rathen für sein Wohl. Heut sterbe jeder Groll, Andrenicus; — Und sei's mein schönster Ruhm, du tapfrer Held, Daß ich mit die die Freunde beue verschnt. — Was euch betrifft, Prinz Bassian, so bürgt Wein Wert und Pfand dem Kaiser, unserm Herrn, Daß ihr nachgiebig milter euch betragt. — Getrost, ihr Herrn! — Auch ihr, Lavinia, — Volgt meinem Rath, und reuig auf den Knie'n Ersteht Verzeihn von Seiner Majestät.

#### Lucius.

Mir thuns, und fdwören bier vor Seiner Soheit, Daß wir in guter Absicht nur gestrebt, Für unfrer Schwester Ehr' und unfre Bflicht.

#### Marcus.

Das Gleiche hier verburg' ich auf mein Wort.

hinweg und ichweigt; belaftigt uns nicht mehr. —

Dein, gut'ger Furft, wir muffen Freunde febn;

Marcus und seine Neffen knie'n vor bir, Ich will nicht Weigrung. Liebster, komm zurud. Saturninus.

Marcus, für beinen Bruder und bich selbst, Und meiner holden Tamora zu Gunft, Berzeih' ich biefer jungen Manner Schult. Steht auf.

Lavinia, flehst bu gleich mich als 'nen Anecht, Fand ich boch Gunft, und schwur ben bechsten Eit, Ich schied als Junggesell nicht vom Altar. Kommt, hat ber Palast fur zwei Bräute Raum, Lavinia, mit ben Deinen sei mein Gast. — Heut sei Eag ber Liebe, Tamora.

Titus.

Und morgen, wenn es meinem herrn gefällt, Mit mir zu jagen Bantberthier und hirsch, Mit horn und hund bring' ich ten Morgengruß.

Titus, fo fei es, und wir banten bir.

(MIle ab)

## 3 weiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Dafelbft, por bem Balaft.

(Maron tritt auf)

Maron.

Dun, Tamera, erfieigst bu ten Olymp, Fortung unter bir, und thronft erhöht, Weit überm Donner unt ber Blige Glut, Und außer bem Bereich bes blaffen Deite. Die, wenn tie goltne Conne grift ten Jag, Bbr Morgenftrahl bas Meer mit Licht umglangt, Und ten Bediaf mit Tlammenvatern meffent, Erhabner Berge Gipfel überschaut, So Tamora. Der Grete Dobeit beugt fich ihrem Wik, Und ihrem Born erhebt im Stanb bie Jugend. Drum Maren, fiabl' bein Berg und icarf' ben Geift, Nachflimmend beiner eblen Raiferin Bur fteilften Sob', bie bu langft im Triumpb Siegreich in Liebestetten baft geführt, Und feiter bantit an glaren's Zauberblick. Als ten Prometheus hielt ber Caucasus, hinmeg mit Sclaventracht und nieberm Ginn! Schmud will ich prangen, glubn in Berl' und Golt, Bu bienen biefer neuen Raiferin. Dienen, fagt' ich? Rein fcmelgen mit ter Bu! lin

Der Zauberin, Semiramis, Sirene, Der Göttin, die Rom's Saturnin umftrickt, Und ihn zum Schiffbruch lockt, wie feinen Staat. — Ha! welch ein Lärm ist bieß?

(Es treten auf Chiron und Demetrius, einander brobend)

#### Demetrius.

Chiron, fürmahr,

Wit mangelt beiner Jugend, Salz dem Wit, Und Sitte, in mein Werben bich zu brängen, Wo Liebe mir vielleicht begegnen mag.

#### Chiron.

Demetrius, dich thört dein eitler Sinn, Daß du mich willst mit hoffabrt überschrein! 'S ist nicht der furze Abstand eines Jahrs, Der mich zurücksett, dich beglückter macht. Ich bin fo rüstig, so geschickt wie du, Dienend der Liebsten Gunst mir zu verdienen: Und das beweis ich dir mit meinem Schwert, Dies darzuthun, ich sei Lavinien's werth.

#### Maron.

Se, Anittel, Anittel! 3mei Berliebte ganten!

#### Demetrius.

Was, Knabe? Weil tie Mutter unbedacht Dir an tie Seite steckt' ein Tänzerschwert. Wirft du so wild und drohst dem Bruder? Geh, Laß deine Latt' in ihre Scheide leimen, Bis du sie besser erst regieren lernst! —

#### Chiron.

Nun, Freund, bann foll mein bisden Techterfunft Dich gleich belehren, was mein Muth vermag.

#### Demetrius.

Das, Anabe! Schon jo breift? (Gie giehn bie Comerter)

Maron.

Ihr Herrn, laßt ab;

So nah tes Raifers Hofburg wollt ihr ziehn, Und folden Zwift ausfechten vor tem Bolt? Ich weiß recht wohl ten Grund zu all' tem hater; Richt möcht' ich wunichen für 'nen Berg von Gold, Daß bie euch hörten, bie's zunächft betrifft; Noch für weit höhern Breis möcht' eure Mutter Sich so beschimpft sehn an bes Kaisers hof. Schämt euch! ftedt ein!

Chiron.

3ch nicht, bis ich mein Schwert

Getaucht in feine Bruft, noch bis er ichlang Burud in feinen Sals ten ichnoben Sohn, Mit bem fein Mund entebrend mich geschmaht.

Demetrius.

Dazu bin ich gerüftet und bereit. — Banffücht'ger Feigling! beffen Junge bonnert, Und ber bas Eisen nicht zu brauchen magt!

Aaron.

Fort, sag' ich euch! — Nun, bei bem Gott, zu bem bie Gotben fiehn, Der kind'sche Groll verdirbt uns allzumal. Was, herrn, bedunkts euch nicht gefährlich Spiel, Mit Jusen treten eines Prinzen Recht? Wie? Ift Lavinia benn so leichter Art, Und bunkt Bassanus euch so ganz entberzt, Das ihre Gunst ber Verwand solches Zanks, So ohne Scheu vor Rache noch Geset? — Kintlein, bedenkt: erführ' die Kaiserin Des Mistens Grund, sie zürnte der Musik.

Mir gleich, ob fie's erführ' und alle Welt: Lavinien lieb' ich mehr als alle Welt.

IX.

#### Demetrius.

Lern' erft bescheibner mahlen, junger Burich, Lavinia ward bes altern Brubers Biel.

#### Maron.

Was, seid ihr toll? Wist ihr benn nicht in Rom, Wie wild und eifersüchtig Manner sind, Und dulden Mithewerber nimmermehr? Ich sag' euch, Herrn, ihr schmiedet euern Tob Durch dieß Beginnen.

Chiron.

Naron, ich magte taufend Leben bran, Die Liebste zu besitzen.

Maron.

Bas? besiten? Demetrius.

Wie stellst du dich so fremd!
Sie ist ein Weib, drum darf man um sie werben; Sie ist ein Weib, drum kann man sie gewinnen; Sie ist Lavinia, drum muß man sie lieben.
Si, Mann, mehr Wasser fließt vorbei der Nühle, Als es der Müller dentt; und leicht ja siehlst du Bom einmal angeschnittnen Brod ein Stück: — Ist Prinz Bassanus auch des Kaisers Bruder, Schon Bess're trugen wohl den Schmuck Bulcans.

Maron.

Ja, (beifeit) und fo gute wohl, als Saturnin. Demetrius.

Wie follte benn verzagen, wers versteht Mit Wort und Blief und mit Geschenk zu werben? — Wie? traf bein Schuß nicht schen manch fremdes Neh, Und vor des Försters Nase trugst du's heim? — 2laron.

So fcheints, ein lift'ger Streich und rechter Griff Buft' eure Luft?

Chiron.

Ja, luft'ge Bufe mar's! Demetrius.

Naron, du trafft es.

Maron.

Triff es auch, bu Thor,

So fieht uns all' ber Larm nicht mehr bevor! — Run bort nur, bort: feit ibr fo findisch noch, Euch beschalb zu entzwei'n? Bertrießt es euch, Wenn es euch Beiben glückt?

Chiron.

Mich nicht, fürwahr.

Demetrius.

Mich auch nicht, wenn nur ich der Eine bin. Uaron.

Ceid einig tenn, und mas euch trennt, verfohn' euch. Dit Bift und Politif erreicht bas Biel, Rach tem ihr ftrebt, und tieg fei euer Plan; Ihr fonnt nicht überreden, wie ihrs wunscht: Co nebmt benn mit Gewalt, wie ihrs vermögt. -3d jag' euch, feuider mar Lucretia nicht, Als jest Baffianus Weib Lavinia. Wir muffen tiegmal idneltern Weg erschn Alls idmaditent Bublen und ich fant ten Pfat. Ihr herrn, ein ftattlich Jagen fieht bevor, Da finten nich zu hauf tie Edonen Rom's; Weit und entlegen bebnt ber Wald fich aus, Und beut viel unbetretne Raume bar, Wie ausermablt für Raub und Freveltbat. Dabin ledt einzeln euer fchmuckes Reb, Und fallt es mit Gewalt, wenn nicht mit Gutem; Co fonnt ibr Boffnung begen, anders nie. Der Kaiferin und ihrem bolliden Big, Der Rach' und Grevel ftets gebrutet bat,

Laßt uns verfünden, was wir jest erdacht; Und unfre Pfeile schärfe sie mit Nath, Und dulte nicht, daß ihr euch hemmt und freuzt, Helf' euch vielmehr zu eurer Wünsche Ziel. Des Kaisers Burg ist gleich der Fama Haus, Der Palast voller Zungen, Ohren, Augen: Der Wald ist fühllos, schrecklich, taub und stumm; Da fprecht und schlagt, ihr Wackern, beid' im Glück, Da büßt die Lust, beschirmt vom dunkeln Wald, Und schwelget in Lavinien's keuschem Schat.

Chiron.

Dein Unichlag, Burich, ichmedt, traun, nach feiner Furcht. Demetrius.

Sit fas, aut nesas; bis ich fand den Strom, Der stillt die Glut, den Zauber, der mich fühlt; Per styga, per manes vehor. — (Gehn ab)

## 3 weite Scene.

Walt bei Rom. Man ficht in einiger Entfernung eine Hütte.

(Es treten auf Titus Andronicus, feine drei Gohne, mit hunden und Sagbhornern, und Mareus Andronicus)

#### Titus.

Die Jagd ist aus, ber Morgen hell und licht, Die Tluren bustig und die Wälber grun: Entkuppelt hier! Der Meute lauter Schall Wecke ben Kaiser und sein schönes Weib; Den Brinzen ruft, beginnt ben Jäger-Gruß, Daß von bem Klang erdröhne rings der Hof. — Ihr Schne, habt mir Acht, wie's unser Amt, Den Kaiser treu zu huten vor Gefahr:

Ich ward im Schlaf eridvedt burd boien Traum, Doch bringt mir neuen Troft ber junge Tag.

(Lautes Gebell ber Meute, und Mufit von Jagabbernern. Darauf etideinen Saturninus, Tamora, Baffianus, Lavinia, Chiron, Demetrius und Gefolge)

Titus.

Diel guten Morgen teiner Majestät; Gud fürsten gleichen Gruß und gleiches Glud! -Ich hatte Jagergruß euch jugejagt.

Saturninus.

Und luftig mar bas Blasen, werthe Herrn, Nur fast zu früh für neuvermählte Frau'n.

Baffianus.

Was fagt Lavinia?

Cavinia.

Ich fage, nein,

3mei volle Stunden macht' ich icon, und mehr.

Frisch auf bann; Roff und Wagen holt herbei, Und hin zum Forft; herrin, jest follt ihr febn Ein römisch Jagbfest!

Marcus.

Sunde hab' ich hier,

Die scheuchen euch ten wildften Panther auf, Und klimmen zu bem fteilften Borgebirg.

Titus.

Ich Pferde, die, wohin bas Wild fie führt, Wie Schwalben leicht ihm folgen auf dem Plan.

Demetrius.

Chiron, wir jagen nicht mit Rof und Sund, Wir fahn ein fcmudes Reh im finftern Grund.

(Mae ab)

### Dritte Scene.

Ginfamer Blat im Balbe.

(Maron tritt auf)

Maron.

Wer Wiß hat, bachte wohl, er fehle mir, Weil ich dieß Geld hier unterm Baum vergrub, Bon wo mirs niemals wieder aufersteht. So wisse denn, wer mich so albern wähnt, Daß dieses Gold mir einen Anschlag munzt, Der, listig ausgeführt, gebähren soll Ein recht ausbündig wackres Bubenstück: So ruh' hier Gold, und store deren Ruhe, Die Gaben nehmen aus der Kaistin Truhe.

(Tamora fommt)

#### Tamora.

Mein füßer Maron, mas befümmert bid. Wenn alles rings von Froblichteit erflingt? Die Bogel fingen bell aus jedem Bufd, Die Schlange fonnt fich, aufgerollt im Grun, Das Laub ergittert in der fühlen Luft, Und malet Schattengitter auf ben Grund: In feinem füßen Dunkel lag und rubn! Sord! Wiederhalls Geplanter nedt die Sunte, Dem vollen Sorn antwortend bellen Ruf, Als tont' ein Doppel - Jagen uns zugleich. -Cep' bid, und hord bem frohliden Gebell! Und nach verliebtem Rampf, (beg, wie man mabnt, Der flücht'ge Selb und Dito einft fich freuten, Alls fie ein glüdlicher Drean gescheucht, Und die verschwieg'ne Sohl' als Vorhang schirmte) -Lag und, verschränft Gins in bes Untern Urm, Mad unfrer Luft bes goldnen Schlafs uns freu'n,

Weil Hund und Horn, und füßer Waldgefang Und einlullt wie ber Umme Wiegenlied, Wenn fie ihr holdes Kind in Schlummer fingt. Aaron.

Fürftin, wie Benus beinen Ginn beberricht, Co ift Saturn bes meinigen Monard. Das beutet fonft mein tottlich ftarres Mug', Mein Schweigen, meiner Stirn Melandolie, Diein Blief von frauser Wolle, jest entlocht, Recht wie bie Matter, wenn ne nich entrollt Bu ichlimmem Big und gift'gem Heberfall? Rein, Furftin, bas find Benus . Beiden nicht: Radfucht erfullt mein Berg, Tob meine Fauft, Blut und Berberben toben mir im Saurt. -Bor' Tamora, bu Raif'rin meiner Scele, Die nicht auf andern himmel bofft, als bich, -Beut ift bes Baffianus Edicffaletaa. Berftummen muß beut feine Philomele, Ge pluntern beine Gobne ibre Renichbeit. Und maiden ibre Sant im Blut Baffian 3. Sieh biefen Brief, ben nimm gu bir; ich bitt' bich, Gieb teinem herrn bieg Blatt voll Toteslift: -Run frage mich nicht mehr, man ichleicht uns nach, Sier fommt ein Theil ber boffnungsreichen Beute: Gie ahnen nicht, wie nah Bernichtung brobt! -

Tamora.

Ah sußer Dohr, mir sußer als ber Tag! Uaron.

Still große Königin, Baffianus fommt: Beig' bich erzurnt, die Cobne bol' ich her Bu beinem Beifiand, wenn du Streit beginnft.

(Baffianus und Lavinia fommen) Baffianus.

Wer naht uns hier? Rom's hohe Raiserin;

(35)

Bom ziemenden Gefolg' fo weit entfernt? Wie, oder Diana, fo geschmudt wie fie, Die ihr geheiligt Waldafel verließ, Bu schaun die große Sagd in biesem Forft?

#### Tamora.

Frecher Nachspürer unfrer Einsamkeit, Satt' ich die Macht, die, fagt man, Dianen ward, Die Schläfen Augenblick umpflanzt' ich dir Mit Hörnern wie Actdon, und die Hunde Verfolgten beine neue Hirschgestalt, Schamlofer, der du hier bich eingedrängt! —

#### Cavinia.

Mit eurer Gunft, huldreiche Kaiserin! Man fagt, mit Hörnern wißt ihr umzugehn; Und wohl verräth sichs, daß der Mohr und ihr Zu solcherlei Versuch euch bier veriert. Heut schüße Zeus vor Hunden euren Gatten, Denn Unglud wär'es, sähn sie ihn als Hirsch!

#### Baffianus.

Wlaubt, Fürstin, biefer nächtliche Simmerier Macht eure Ghre schwarz wie seine haut, Bestedt, abscheulich, aller Welt ein Greu'l. Was stahlt ihr heimlich vom Gefolg euch weg? Stiegt ab von eurem schmuden, weißen Zelter, Und schlicht hieher an diesen finstern Ort, Bon einem schnöden Mobren nur geführt, Wenn bofe Lust euch nicht verleitete?

#### Cavinia.

Und weil er euch gestört in soldem Spiel, Bersteht siche, mußt ihr meinen eblen herrn Tur Frechheit schelten, — Bitt' euch, gehn wir fort: Gönnt ihr tes rabenfarb'gen Bublen Luß, Dieß Thal ift höchst gelegen soldem Werk.

Bassianus.

Dem Raifer, meinem Bruder, meld' ich bieg. Lavinia.

Ja, fold Entweichen mart iden langst bemerkt: Wie groblich täuscht man bic, bu guter Fürft! — Tamora.

Die bab' ich noch Gebuld bieg anzuhören? -

(Chiron und Demetrius fommen)

Demetrius.

Wie, theure Kaiserin und gnab'ge Mutter, Bas blidt Eu'r Hopeit so verfiort und bleich? Tamora.

Das meint ihr, bab' ich Grund nicht bleich gu febn? Die Brei verlodten mich in tiefes Thal, 3br febt, es ift ein wuft abideul'der Drt, Die Baum', obwohl im Commer, fabl und burr, Erftidt von Dloos und tud'idem Dliftelmuds. Sier ideint bie Conne nie, bier athmet nichte, Racteulen nur, und ungludbrobnte Raben. Und als fie mir gezeigt bie graufe Schlucht, Ergablten fie, wie um bie Dlitternacht Bobl taufent Beifter, taufent Edlangen gifdent, Bebntaufent ichwell'nte Rroten, Dloid' und Igel Erbuben fold ein furdtbar tottlich Edrein, Daß jeden Sterblichen, ber bieg vernimmt, Dabnfinn befällt, wenn er nicht ploglich ftirbt. Drauf, als fie faum ergablt bie Sollenmabr, Mishald mich festzubinden brobten fie, Un eines graufen Gibenhaumes Stamm, Daß ich fo ichnotem Tob verfallen fei. Dann idalten fie mid Chebrederin, Berbublte Gothin, und bie berbften Worte, Die je ein Dhr im bittern Edmabn vernabm:

Und famt ihr durch ein Wunder nicht zum Glud, Sie hatten diese Rach' an mir vollbracht. Rächt eurer Mutter Leben liebt ihr mich, Conft nenn' ich nimmer meine Kinder euch.

Demetrius. ferflicht ben Baffianus)

Mimm dieß zum Zeugniß, daß ich fei dein Sohn! — Chiron. (durchflicht ihn gleichfalls)

Der Stoß für mich, zum Zeichen meiner Kraft! — Cavinia.

Za, fomm, Semiramis, — nein wüth'ge Tamora! Kein Name ziemt dir, als der eigne nur! — Tamora.

Webt mir den Dolch, laßt eurer Mutter hand Un ihr vergelten eurer Mutter Schmach.

Demetrius.

Halt, Königin, hier ist noch mehr im Werk; Erst dreicht bas Korn, und dann verbrennt bas Stroh. Dieß Puppeben rühmte viel von ihrer Zucht, Bon ihrem Chgelibd' und reiner Treu', So mit geschminkter Tugend trokt sie euch: Und nahme sie das alles mit ins Grab?

Chiron.

Wenn dieß geschieht, mußt' id ein Samling sebn. Schleif' ihren Gatten einer Sohle zu, Sein tobter Leib sei Pfühl für unfre Luft.

Tamora.

Doch ward ber Honig euer, den ihr winscht, Last nicht die Wesp' am Leben, und zu ftechen.

Chiron.

Ich schwör' euch, Fürstin, rubig sollt ihr sebn. — Kommt, Dame, jeht gewaltsam rauben wir, Was ihr so spröd' und ängstlich habt bewahrt.

D Tamora, du trägst ein weiblich Antlit -

#### Tamora.

3d will fie nicht mehr horen, führt fie weg! -Capinia.

D liebe herrn, ein Wort nur lagt mich fprechen. Demetrius.

Bernehmt fie, foone Frau! fei's euer Rubm, Gie meinen febn : doch bleib' eu'r Berg fo bart Wie Riefel, fühllos bei bes Regens Bug.

#### Capinia.

Wann lebrte je bes Tigers Brut bie Mutter? D lebr' fie feinen Grimm, fie lehrt' ibn bid! Die Mild, die du gejogen, ward gu Marmor; Edon an der Bruft empfingft bu Graufamfeit. -(Bu Chiron) Doch find nicht jeder Mutter Gobne gleich: Bleb' bu ju ibr um Mitteid für ein Weib! -Chiron.

2Bas! follt' ich felber mich zum Baftard ftempeln? Capinia.

'S ift mahr, ber Rabe brutet Lerden nicht, Doch bort' ich einft, - (o fant' ichs nun bemabrt) Bewegt von Mitleid ließ der Lome gut, Dag man tie foniglichen Klau'n ibm ftumpft; Der Mabe, fagt man, futtre Baifentindlein, Derweil im eignen Reft fein Junges barbt. D, fei bu mir, fagt auch bein Berg bir Rein, Wenn auch fo mild nicht, etwas bod gerührt! -Tamora.

Ich weiß nicht, was das beißt; binmeg mit ihr! Cavinia.

Ich lebr' es bich : um meines Baters balb, Der bir, bem Tob verfallen, Leben identte, Sei nicht verstodt; öffne bein taubes Dbr!

# Tamora.

Und hatt'ft bu felber nimmer mich gefrantt,

Um seinetwillen bin ich mitleiblos. Gebenkt nur Knaben, wie ich weint' umsonst, Bom Opfer euern Bruder zu befrein; Doch nimmer gab der grimme Titus nach! Drum schafft sie fort, verfahrt mit ihr nach Lust; Je schlimmer, um so besser mir geliebt.

Lavinia.

D Tamora, ich preise beine Hulb, Wenn du mit eigner Hand mich hier erschlägst: Nicht um mein Leben steht' ich ja so lang, Ich Arme starb, als Bassanus siel.

Tamora.

Was batft bu benn? Hinveg, du thöricht Weib! — Lavinia.

Den schnellsten Tod ersteh' ich, und noch Eins, Was Frauenmund nicht auszusprechen wagt: Hemm' ihre mehr als mörderische Lust! — D, senke mich in eines Sumpfes Pfuhl, Wo nie ein menschlich Auge mich erspäht; Tas thu', und sei barmherz'ge Mörderin!

Tamora.

So bracht' ich meine Sohn' um ihren Ruhm? Nein, laß sie nehmen, was ihr Eigenthum!

Demetrius.

Fort, schon zu lange hieltst bu uns zurud. Cavinia.

Kein Mitleib? Keine Scham? D viehisch Beib! Veindin und Schmach für unser gang Geschlecht! Bernichtung fall' . . . .

Chiron. (Schleppt fie fort)

Dann ftopf' ich bir ben Mund. — Bring' bu ben Gatten; In diefe Hohle hieß ihn Navon bergen. (Gie gebn ab)

Tamora.

Weht Cohne, schafft fie mir in Sicherheit:

Und mahrlich nimmer foll mein herz fich freun, Bis Titus ganger Stamm binweggetilgt. Bu bir nun, liebster Mohr, will ich mich wenden, Indeß bie Knaben jene Dirne icanten.

(ab)

# Bierte Scene.

Dajelbit.

(Gs treten auf Maron, Quintus und Mareius)

Maron.

Rommt, madre Geren, folgt mir in ichnellfter Gil, Ich bring' euch zu ber finftern Grube gleich, Wo ich ben Bantber fest im Schlafe fab.

Bas es auch beute, trube wart mein Blid.

Und meiner mahrlich auch: icamt' ich mich nicht, Ich ließe gern bie Jage und schliese bier.

(Marcius faut in die Grube)

Quintus.

Was, fielft bu? Welche tuckliche Gruft ift bieß, Der wild Gestrauch bie Nündung ganz bedeckt. Auf dessen Blattern jüngst vergoff nes Blut So frisch, wie Morgenthau im Bluthenkelch? Wir scheint, vell boser Ahnung ift ber Ort! — Sag, Bruder, fühlst du Schmerz nach beinem Fall?

D Bruber, burd bas ichredlicifte Genicht, Def Unblid je ein Berg gum Jammer gwang. Aaron. (beifeit)

Den Raifer bel' ich jest, fie bier gu finden, Daß er nach außerm Schein vermuthen muß, Sie seiens, bie ben Bruber ibm erschlagen.

(a5)

#### Marcius.

Bas tröfteft du mich nicht, und hilfft mir fort Aus biefer fcnoben, blutbeflecten Gruft?

#### Quintus.

Dhumadtig bin ich burch feltsame Furcht, Die Glieder zittern kalt im Todesschweiß, Mein Herz argwohnt mehr, als mein Aug' erspäht.

### Marcius.

Damit du fichst, du hab'st ein ahnend Herz, Naron und du, seht in die Höhl' herab, Und schaut ein gräßlich Bild von Blut und Tod.

### Quintus.

Naron ist fort, und mein beängstigt Herz Gestattet meinem Auge nicht zu sehn, Was in der Abnung ihm entsehlich dünkt. D sag mir, was es sei, denn nie zuvor War ich ein Kind, zu scheun ich weiß nicht was.

# Marcius.

Prinz Baffianus liegt in Blut getaucht Um Boben ba, wie ein geschlachtet Lamm, In ber verfluchten dunkeln Gruft tes Morts! —

# Quintus.

Wenns brin fo bunkel, wie erkennst bu thn?

Am blut'gen Vinger trägt er einen Ring Bon settnem Preis, der rings die Höhl' erhellt, Wie eine Kerz in dunfler Todtengruft Auf seiner Leiche fahles Antlig scheint, Und zeigt der Grube scheußlich Eingeweite. So bleich auch schien der Mond auf Pyramus, Als er gebadet lag in Mädchenblut! D Bruder, bilf mir mit traftloser Hand, — (Wenn Turcht dich traftlos machte, so wie mich, —) Der bofen Mörderboble zu entfliehn, So gräßlich, wie Coeptus truber Schlund.

Quintus.

Gieb mir die Hand, daß ich dir helf' empor; Und reicht die Kraft nicht aus dir beizustehn, Fall' ich wohl felbst in dieses tiesen Pfuhls Verhaßten Schooß, der Bassian verschlang. --— Ich bin zu schwach, zum Nand dich aufzuziehn! —

Marcius.

Und ich erklimm' ibn ohne Beistand nie!

Quintus.

Nochmals die Hand: ich laff' dich nicht mehr los, Bis du hinaufsteigst, oder ich hinab: Du kommst zu mir nicht, so komm' ich zu dir! — — (Er fant in die Gruft)

(Saturninus und Maron fommen)

Saturninus.

Heran, mir nach: ich will die Soble febn, Und wer es war, der eben fprang hinab: — Sag an, wer bist du, der sich hier verbarg In diesen gabnend offnen Rachen: sprich? — Marcing.

Des alten Titus jammervoller Cohn, Bu bodit unfel'ger Stund' hieber geführt, Baffianus, beinen Bruber, tobt ju fehn.

Saturninus.

Mein Bruder tobt? ich weiß, es ift nur Scherg: Er und Lavinia find im Jagdgezelt, Im Norden bieses beitern Waldreviers; Roch teine Stund' ifts, feit ich bert fie ließ.

Marcius.

Wir miffen nicht, wo ihr ihn lebend faht. Doch meh! wir fanden ihn ermordet bier! - (Tamora mit Gefolge, Andronicus und Lucius treten auf)

Tamora.

Wo ift mein herr, ber Raifer?

Saturninus.

Hier, Tamora, von Tobesgram betrübt.

Tamora.

Mo ift bein Bruber Baffian?

Saturninus.

Mun trafft du meiner Bunde tiefften Grund: Der arme Baffian liegt bier ermordet.

Tamora.

Dann allzuspat erhältst bu bieses Blatt, Den Plan des übereilten Trauerspiels. Ich staune, wie ein menschlich Antlit barg In sanstem Lächeln so trannischen Mord.

(Gie giebt bem Caturninus einen Brief)

# Saturninus. (lieft)

" Berfehlten wir, nach Bunfch ihm zu begegnen,

" (Baffianus meinen wir) bann faume nicht

" Cein Brab gu graben, madrer Jageremann;

"Du weißt, wie wirs gemeint. - Du findft ben Golb

"Unter ben Reffeln am Sollunderbaum,

"Der jener Grube Münbung überwolbt,

" Wo ich Baffianus bich begraben hieß.

"Dieg thu', und fauf' bir unfern em'gen Dant. "

D Tamora! Bernahmft bu Gleiches je?

Dieß ift bie Gruft, bieß ber Sollunderbaum,

Seht, herrn, ob ihr ben Jager finden mogt,

Der hier Baffianus frech ermortete!

Maron. (bringt ben Beutel)

Mein gnad'ger Fürft, bier ift ber Beutel Golb!

3mei Sunde beines tud'iden blut'gen Stamme, Sie gaben meinem Bruder bier ben Job,

Fort, zieht fie aus ber Gruft mir in ben Kerfer, Und lagt fie schmachten, bis ich Strafen fand Bon unerhörter, neuer Folterqual.

Tamora.

28as? find fie in der Gruft? D wundervoll! Wie leicht wird jeder Mord doch offenbar! Titus.

Grhabner Fürst, auf meinem schwachen Anie, Wit Ihranen ichwer vergoffen fleb' ich bich, Tag meiner frevelhaften Sohne That, — Frevelnd, — wenn diese That erwicsen ward —

Erwiesen ward? Ihr febt, fie ift gewiß! Wer fand ben Brief? Warft bu es, Tamora? Tamora.

Andronicus bob felbft ben Bettel auf. Titus.

Das that ich, herr; boch laßt mich Burge febu; Ich ichwor's bei meiner Bater beil'gem Grab, Auf beiner hoheit Wint find fie bereit, Witt ihrem Blut zu zahlen ben Berbacht.

Saturninus.

Du follst nicht Burge fevn, gleich folge mir, Ihr nehmt ten Totten, ihr die Morter mit: Lant fie nicht reden, ihre Schuld ift flar; Denn mahrlich, gab' es hartre Straf als Tod, Die Strafe ließ' ich alfobalt vollziehn.

Tamora.

Andronicus, ich will um Unade flehn; Richt furcht' um beine Cobn', es wird noch gut.

Titus.

Romm Lucius, weile nicht fie angufprechen! (Gie gehn von verschiedenen Gelten ab)

# Fünfte Scene.

# Dafelbit.

(Demetrius und Chiron tommen mit ber gefdanbeten Lavinia; ibr find bie Sande abgehauen und bie Bunge ausgeschnitten)

#### Demetrius.

So melte nun, wenns beine Zunge fann, Wer bir bie Zung' ausschnitt und bich entehrt! Chiron.

Schreib nieder, mas bu meinft, und hilf bir fo, Bermogens beine Stumpfen, lag fie ichreiben! Demetring.

Wie gut fie noch mit Winf und Zeichen grollt! Chiron.

Weh, fordre frifches Baffer, maich tie Sande! Demetrius.

Forte' ohne Zunge, masch bich ohne Sante; Und semit mantl' in filler Einsamfeit! — Chiron.

War's mir geschebn, ich ging' und hangte mich.

Ja, hatt'ft bu Sante, bir ben Strief zu fnupfen! (Demetrius und Chiron ab)

(Mareus fommt ju Lavinien)

# Marcus.

Wer ifts? bie Nichte, die so eilend flicht?
Muhme, ein Wort! Wo ift bein Gatte? Traum' ich,
D hulfe all mein Gut mir bann zum Wachen:
Und wach' ich, schlüg' ein Blipftrahl auf mich ein,
Taß ich fortichlummern mög' in ew'gem Schlaf! —
Sag, sußes Kind, weß mitleidlose Hand
Trennt' ab, und hieb so frech von beinem Stamm
Der beiden Zweige füße Zier, die Laube,

In beren Edatten Kon'ge gern geruht, Und nimmer ein fo reigend Glud erftrebt Als halb nur beine Gunft! Bas, fprichft bu nicht? Weh mir! ein Burpurftrom von warmem Blut, Gleich einem Springquell, ben ber Wint bewegt, Bebt fich und fällt bir gwijden rofgen Lippen, Und fommt und geht mit beinem fußen Sauch. Gewiß, ach! bat ein Tereus bich entebrt, Unt, Strafe fürchtent, raubt' er beine Bunge. Ach, wendit bu jest bein Untlik meg aus Scham? Und trop bes vielen Bluts, von bir verftromt Wie aus tem Brunn', tem mander Strabl entquillt, Tlammen bie Wangen bir, wie Titan glubt, Wenn er errothent mit ben Wolfen fampft? Coll ich ftatt beiner reben? Ift es fo? Kannt' ich bein Berg! D fannt' ich ben Berruchten, Daß ich ibm fluchen fonnte, mir gum Troft! Gebemmter Schmerg, wie ein verftorfter Dfen, Berbrennt ju Miche bie verschloffine Bruft. Berlor boch Philomele nur bie Bunge, Und wirft' in trauriges Beweb' ihr Leit : Doch liebites Rint, bir mart bie Sulf' entriffen, Dein Terens ubte lift'ger feinen Raub; Er hat die garten Finger abgehaun, Die iconer wohl gestickt als Philomele. D, fah der Unhold diefe Lilienhand Bie Espenlaub auf einer Laute gittern, Daß fie mit Luft bie Gilberfaiten füßten, -Micht für fein Leben batt' er fie berührt! Und bort' er je bie Simmelsbarmonie, Die jener fußen Bunge fonft entstromt, -Sein Dold entfiel' ibm, unt er fant' in Schlaf, Die Gerberus zu Orrheus Tugen ichlief. Co gehn wir! Und bein Bater werte blinb,

Der Anblick muß ein Baterauge blenden. In einer Stund' erfäuft der Sturm die Matten; Was bringt ein Jahr von Thränen Bateraugen? O komm! All unfer Schmerz ist dir geweiht, Könnt' unser Schmerz doch mildern so viel Leid!—

(Sie gehn ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Rom. Gine Strafe.

(Michter und Cenatoren. Marcius und Quintus werben gebunden jum Richtplag geführt; vor ihnen geht Titus und fpricht ju den Nichtern)

# Titue.

Hört, Senatoren! Ihr Tribunen, weilt! Denkt meines Alters, dessen Zugend schwand In wildem Krieg, weil ihr in Ruhe schliest; Des Bluts, im großen Kampf von mir verströmt; Der eisgen Nachte, die ich durchgewacht, Und dieser bittern Thräne, die mir jest Die alten Aunzeln meiner Wangen füllt. Seib meinen Söhnen mild, — obzwar verdammt, Doch frei der Sünd', um die sie angetlagt. Um zweiundzwanzig Söhne weint' ich nie, Sie schlasen auf des Ruhms erhahnem Bett; Kür diese, diese schreib' ich in den Staub

Des Herzens Gram, ber Thränen Jammerflut;
(Andronteus wirft sich zu Boden; die Richter gehn an ihm vorüber)
Jer Thränen, löscht der Erde trocknen Durst,
Die schou im Blut der Söhne würd' erröthen.
D Staub, mit noch mehr Regen feucht' ich dich,
Der aus den beiden alten Höhlen strömt,
Alls junger Lenz mit allen seinen Schauern;
In Sommers Durre neh' ich dich mit Tropfen,
Im Winter schmilzt der Schnee dem beisen Thau,
Und ew'gen brühling schaff' ich beinem Untils,
Wenn du nicht trinfst der theuren Söhne Blut.

(Die Nichter find meggegangen; Lucius fommt mit gezogenem Schwert) D würdige Tribunen! Theure Greise, Befreit fie, ruft zurück den Todesspruck, Und last mich sagen, der noch nie geweint, Daß meine Thranen gute Nedner sind.

Lucius.

D edler Bater, jammre nicht umfonst; Es bort dich fein Tribun, fein Mensch fteht hier, Und einem Stein ergablit bu beinen Gram.

Titus.

Nd, Sohn, für beine Brüder red' ich hier: — Weise Tribunen, hört mich noch einmal.

Lucius.

Mein Bater, fein Tribun vernimmt bich mehr! -

Es ift ja Eins, mein Anabe; hörten fie, Sie würdens nicht beachten; thaten fie's, Es war' umfonft, fie blieben ungerührt. Drum tlag' ich meinen Gram den Steinen vor, Die, ob fie gleich bei foldem Jammer stumm, Mir dennoch lieber als Tribunen find, Denn feiner unterbricht die Rede mir; Und wenn ich weine, mir zu Füßen still

Empfahn sie meine Thränen, weinen mit, Und, hüllten sie sich nur in ernst Gewand, Rom hätte nicht Tribunen biesen gleich. — Ein Stein ist weich wie Wachs, Tribunen hart wie Steine; Ein Stein ist schweigend und betrübt uns nicht. Tribunenzunge spricht bas Leben ab! — Doch weßhalb stehst bu mit gezücktem Schwert?

Lucius.

Bon ihrem Tob bie Brüder zu befrein; Und ben Bersuch bestrafte bas Gericht, Indem sein Spruch auf ewig mich verbannt. Titus.

D Glüdlicher! begünstigt wurdest du!
Rurzsicht'ger Lucius, dunkt dich Rom denn nicht Wie eine Wüstenei von Tigern voll?
Tiger sind da zum Raub; Rom hat an Raub
Nur mich und euch; wie glücklich bist du dann,
Bon den Verschlingenden verbannt zu sevn! —
— Doch wer nabt mit dem Bruder Marcus bier?

(Mareus fommt mit Lavinia)

Marcus.

Bereit zu weinen sei bein ebles Aug', Wo nicht, zerspringe bir bas eble Herz! Ich bringe beinem Alter tödtlich Leid! —

Titus.

Wird es mich tobten? Wohl, fo lag miche fcaun.

Dieß war bein Rind!

Titus.

Und ist es jest noch, Marcus!

Deh! Diefer Unblid tobtet mich!

Titus.

Schwachherz'ger Anabe! auf, und fieh fie an;

D fag, mein Rint, burd weg verfluchte Sand Rommft tu jo bandlos vor bes Baters Blid? Wer ift ber Thor, ber Daffer trug ins Deer, Und Solz in Troja's bellentflammten Brand? Mein Bram frand auf bem Bipfel, eh bu famft, Bett, gleich bem Ril, bricht er bie Schranfen burch. -Gin Schwert! Auch meine Sande hau' ich ab! Sie fochten ja fur Rom, und gang umfonft! Wenn fie mich nahr'ten, pflegten fie bieg Leib; Bergeblich im Gebet erhob ich fie, Und ohne Segen bab' ich fie gebraucht! -Run fei ihr letter Dienft von mir begebrt, Daß mir bie eine belf' abhaun die andre. 'S ift aut, Lavinia, bag bu obne Sant; Denn Rom zu bienen belfen Sanbe nicht! Lucius.

Sprich, holte Schwester, wer bich fo gemartert?

Ad! ber Gebanken lieblich Instrument, Das füße Redekunft so hold geplaudert, Rif man aus feines zarten Kafige Haft. Wo's wie ein suß melod'ider Wogel fang, Im Wechselton entzüdend jedes Ohr!

Lucius.

Statt ihrer fprich! Wer bat bie That vollbracht? Marcus.

So fant ich fie, ach! schweifend in bem Torft, Besorgt, fich zu verbergen wie ein Reh, Das eine unheilbare Wund' empfing!

Titus.

Sie war mein Reh, und ber die Bund' ihr ichlug, That meher mir, ale batt' er mich burdbohrt. Run fteh' ich wie ein Mann auf einem Tele, Umgeben von ber weiten, wuften See,

Der Bog' auf Boge ichwellen fieht bie Klut. Und ftets erwartet, ob ein neid'icher Schwall In feine falz'gen Tiefen ibn begrabt. Bum Tod bier gingen meine armen Gobne; Sier fteht mein andrer Cobn, aus Rom verbannt. Und bier mein Bruder, weinend um mein 2Beb; Dod was am fdarfften meine Seele fpornt. Ift mein geliebtes Kind, mein liebstes Berg. Und batt' ich nur bein Bildnif fo gefehn. 3ch fiel in Wahnfinn; was denn foll ich thun, Erblict' ich beinen holden Korper fo? Obn' Sande, beine Thranen abgutrodnen, Roch Bunge, zu ergablen, wer bich qualte. Todt ift bein Gatte, und um feinen Tob Berurtheilt beine Bruber, jest enthauptet. Sieh, Marcus! ad, Gohn Lucius, fieb fie an! Als ich bie Bruber nannte, nette gleich Die Bange frijdes Rag, wie Sonig thaut Auf Die gepflückte, fast gewelfte Lilie! Marcus.

Bielleicht weint fie, weil jone ihn getöbtet; Bielleicht, weil fie die Brüder schuldlos weiß! Titus.

Wenn sie ihn tödieten, dann sei vergnügt, Denn schon zur Strase zog sie das Geses. Nein, nein! sie übten nicht so arge That, Das zeugt der Gram, der ihre Schwester beugt. Mein holdes Kind, die Lippen kuff' ich dir; Gin Zeichen gieb, wie ich dir irgend helse. Willst du, daß Lucius und dein guter Ohm, Und du und ich um einen Quell uns sehen, Und, niederschauend, unsre Wangen sehn Entstellt und seucht, gleich Wiesen, noch nicht trocken Vom Schlamm, mit dem die Flut sie überschwemmt?

Ilno folln wir ftarren in den Quell fo lang, Bis fich des Waffers fuße Klarbeit trübt, Und falzig wird durch unfre bittern Thränen? Solln wir die hand uns weghaun fo wie dir, Die Zung' abbeißen, und mit stummen Zeichen Berhaster Tage Ueberrest verbringen? Was felln wir thun? Vast uns, die Zungen haben, Gin Jammeriviel entwerfen fernern Glends, Tas wir ein Wunder werden funft'ger Zeit!

Mein Bater, weint nicht mehr; bei euerm Gram, Seht, wie die arme Schwefter ichlucht und flohnt! — Marcus.

Still, Nichte! - Titus, trodne bir bie Augen! Titus.

Ab. Marcus, Marcus! D, ich weiß, mein Bruder, Dem Juch kann feine meiner Thranen faffen, Du baft es mit ben eignen schen ertrankt.

Cucius.

Ad, Somefter! beine Wangen trodn' ich ab! Titus.

Sieh, Marcus, ihre Zeichen mert' ich wohl; Schlt' ihr die Junge nicht, jest spräche fie Zu ihrem Bruder, wie ich sprach zu dir; Sein Tuch, von frommen Thranen ganz durchneht, Ift ihrer Wange nun zu feinem Dienst! — Wer fuhlte Leid und Sorgen je, wie diese? Bon Hulfe fern, wie Holl' vom Paradiese?

(Maron fommt)

Maron.

Titus Undronicus, mein Berr, ber Raifer, Entbeut bir: wenn bir beine Gohne lieb, Coll Marcus, Queins, wer es fei von euch, Ober bu, Alter, felbst, abhaun bie Sand, Und sie bem König senben; alsobald Schickt er bie Sohne lebend bir guruck; Das foll die Buße senn für ihre Schuld. Titus.

O gnad'ger Kaifer! O huldvoller Mohr! Sang je ein Nabe so ber Lerche gleich, Die süße Zeitung giebt vom Morgenroth, Mit Freuden send' ich gleich bem Kaiser meine Hand; Willst bu sie abhaun helsen, lieber Mohr?

Halt! Water, diese eble, tapfre Hand, Die sonst so manchen Feind zu Boden warf, Sollst du nicht senden! meine bring' ich dar; Der Jüngre mißt wohl eh'r sein Blut als du, Und deßhalb zahl' ich für der Brüder Haupt.

Wef Hand von euch hat Nom nicht Schut verliehn, Und hoch im Kampf die blut'ge Art gezückt, Bernichtung schreibend auf der Feinde Helm? D keine, die nicht höchsten Ruhm ersocht, Und meine war nur müßig; diene sie, Bom Tod die beiden Nessen zu befrein, Dann hab' ich sie zu wurd'gem Zweck bewahrt.

2laron.

Marcus.

Mun, einigt euch, weß Sand foll mit mir gehn, Daß fie nicht fterben, ch bie Rettung fam. Marcus.

Nehmt meine Sand!

Lucius. Beim himmel, beine nicht! Titus.

Richt fürder ftreitet; welfes Kraut, wie bieß. 3ft gut es auszuraufen nehmt benn meine! -

Lucius.

Mein Bater, wenn bein Sohn ich beißen foll, Lag mich bie Bruber retten von tem Tot.

Marcus.

Um unfres Baters, unfrer Mutter willen, Seut lag mich zeigen, wie ein Bruder liebt.

Titus.

So tret' ich benn gurud, vereint euch brum. Lucius.

Ich geh' und hol' die Art.

Marcus.

Und ich gebrauche fie.

(Lucius und Marcus gehn)

Titus.

Romm hieher, Mohr, betrügen will ich fie; Leih mir bie Sant, und meine geb' ich bir.

2laron. (beifeit)

Wenn bas Betrug beifit, will ich ehrlich febn, Und feinen fo betrügen, bas ift flar. Doch ich betrug' euch wohl auf andre Art, In einer halben Stunde follt ihre fehn.

(Er haut Titus Sand ab)

(Lucius und Marcus fommen gurud)

Titus.

Mun lagt ben Streit, mas febn muß, ift gethan. — Mein guter Mohr, bem Kaiser gieb die Jand; Sag, bieß war eine Hand, die ihn geschützt Manch tausendmal; begraben soll er sie, Sie bat wohl mehr verdient, dieß gönn' er ihr. Und meine Sohne, sag ihm, acht' ich nun Wie Evelsteine, wohlfeil mir erfauft, Und bennoch theu'r, weil ich gefauft, mas mein.

Haro

3ch geh', Andronicue; für beine Sand

Mach bich bereit, die Sohne bald zu fehn; — (beiseit) Der Buben häupter mein' ich. — Wie der Streich, Wenn ich dran denke, mich ergößt und weidet! — Laß Narr'n und Weiße fromm um Gnade werben, Mag Schwarz mir Untlit so wie Seele farben. (Geht ab)

Hier heb' ich auf die eine hand zum himmel, Bur Erde beug' ich diese schwache Trümmer; Giebts eine Macht, die meine Thräne rührt, Die sleh' ich an; (zu Lavinia) Was, willst du mit mir knien? Thu's, liebes herz; ber himmel muß uns hören! Sonst hauchen wir die Lust mit Seuszern trüb, Die Sonne schwärzend, wie die Wolken thun, Wenn sie in ihrer seuchten Brust sie bergen.

D Bruder, sprich von Möglichkeiten boch, Und fturz bich nicht in foldes Wahnsinns Tiefe! Titus.

Ift denn mein Gram nicht tief und bodenlos? So sei die Leidenschaft auch ohne Boden! Marcus.

Doch laß Bernunft regieren beinen Schmerz! Titus.

Gab' es vernünft'gen Grund für solches Leid, Dann schlöff' ich wohl in Grenzen all dieß Weh. Erfäuft das Feld nicht, wenn der Himmel weint? Schäumt, wenn der Sturmwind rast, das Meer nicht auf Und droht dem Firmament mit schwell'ndem Antliß? Und willst du Gründe noch für solche Wuth? Ich willst du Gründe noch für solche Wuth? Ich die Luft in Thränen, ich das Land; So schwellen ihre Seuszer benn mein Meer, Und ihrer Thränen Sundslut überschwemmt In stetem Regen strömend mein Gesitd;

Denn, wie? mein Innres faßt nicht ihren Schmerz, Und ich, gleich einem Trunfnen, ipei' ihn aus. Drum laßt mich frei; Berlierern fieht ja frei Sich Luft zu machen burch ben bittern Tuch.

(Ein Bote fommt, und bringt gwei Saupter und eine Sanb)

Würt'ger Andronicus, schlimm zahlt man bir Die gute Hand, die du dem Kaiser gabst. Sieh bier zwei Häupter deiner edlen Söhne; Hier deine Hand, zum Hohn zurückzeschiekt: Dem Schwerz ihr Spott, und dein Entschluß verhöhnt, So daß mirs weh' ift, dent' ich deines Weh's, Mehr, als Erinnrung an des Baters Ted. (Geht ab)

Run werde kalt, Siciliens beißer Aeina, Und fei mein Gerz ein glühnder Flammenvfuhl! Solch Glend ist zuviel für Menschenkraft! Mitweinen mit den Weinenden ist Trost, Doch Schmerz so frech verhöhnt dreifacher Tod. Lucius.

D, tag ber Unblick folche Wunden schlägt, Und schreckt verhaßtes Leben nicht hinweg! Daß Tod dem Leben seinen Namen leiht, Wo Leben nur verweilt als Uthenzug!

(Lavinia füßt ihn)

Marcus.

Uh, armes herz, ber Ruß ift ohne Troft, Wie hartes Gis bem frofterftarrten Burm.

Titus.

Wann endet biefer fürchterliche Schlaf?

Run, Schmeichelei fahr' bin; nun Titus, ftirb; Du ichliefft nicht; fieb die Saurter beiner Cohne, Sieh beine Hand, fieh bein verstümmelt Kind, Den landverwies nen Sohn, durch diesen Unblick Betriibt und bleich; mich deinen Bruder sieh, Wie ein versteinert Bildniß, kalt und fiarr. Ach, nimmer recht' ich jeht mit deinem Schmerz! Mauf' nur dein Silberhaar, mit deinen Jähnen Zersleisch' die andre Hand: dieß grause Wild Sei beiner armen Augen lehte Schau. Nun ist es Zeit zum Sturm, was schweigst du still?

Sa! ha! ha!

Marcus.

Mas ladift bu? foldger Stunde ziemt es nicht!

Run, blieb mir benn noch eine Thrane übrig? Und bann ift auch bieg Weinen felbit mein Weind, Der mir die feuchten Hugen wohl gerftorte, Bis fie erblindet von der Thranen Boll; Die aber fand' ich bann ber Rache Soble? Denn diese Saupter reden ja gu mir, Und brobn mir, ewig nicht erlang' ich Rub, Bis all bieß Glent wart guruckaezablt, Burud in beren Schlund, Die's ausgefandt. Still! Lagt mich febn, mas nun mein Tagewert: Ihr Bolf bes Jammers, ftellt euch um mid ber, Daß ich zu Jeglichem mich wende bin, Und fdwor' auf meine Geel', ich rad' eu'r Leid. Ich bab's gelobt. - Jest, Bruter, faff' ein Saupt, In tiefer hand halt' ich bas andre feit: Lavinia, bilf uns auch in ticiem Wert, Mit beinen Babnen, Rind, balt' meine Sant. -Du, lieber Cobn, entferne bich von bier, Du bift verbannt, und tarfit bier nicht verweilen. -Bleuch zu ten Gothen, wirb bir bort ein Beer,

Und willst du folgsam meinen Willen thun, Kuß' mich und geh; uns bleibt noch viel zu thun.
(Alle gehn ab bis auf Lucius)

#### Lucius.

Leb wohl, Andronicus, mein edler Bater, Der jammervollste Mann, den Rom gesehn! Leb wohl, o Rom! bis Lucius wiederkehrt, Läst er dir Pfänder, theurer als sein Blut. Leb wohl, Lavinia, du edle Schwester: D wärst du wieder, was du warst zuvor! Denn Lucius und Lavinia leben jeht Mur in Bergessenheit, in Gram und Haß. Wenn Lucius lebt, vergilt er deine Schmach; Der stolze Saturnin und sein Gemahl Solln an den Thoren betteln, wie Tarquin. Zeht zieh' ich zu den Kom und Saturnin.

(Geht ab)

# 3 weite Scene.

Bimmer in Titus Saufe.

(Ein Banfett. Titus, Marcus, Lavinia und ber junge Lucius, ein Anabe, treten auf)

# Titue.

So, so; nun fist; gebt Acht, und est nicht mehr, Als was nur eben uns in Kraft erhält, Rache zu nehmen für dieß bittre Weh.
Marcus, entinüpf ben gramgeschlungnen Kneten!
Der Richt' und mir, uns Aermsten, fehlen hante, Wir können nicht gebehrten unste Qual,
Die Arme freuzend. Diese schwache Rechte
Blieb mir, tyrannisch meine Brust zu schlagen;

Und wenn mein Herz, von Jammer ganz verwirrt, An dieses Fleisches bohlen Kerfer tlopft,
Dann stoß' ichs so hinab. — (3u Lavinten)
Du Spiegel alles Weh's, in Zeichen rebend,
Wenn dir dein Herz mit wildem Vochen stürmt,
Kannst du's durch Streiche nicht beruhigen!
Wit Seufzern triff, mit Nechzen tödt' es, Kind,
Fast' dir ein spisig Wesser mit den Zähnen,
Und bohr' am Herzen eine Wunde dir,
Daß jede Thräne deiner armen Uugen
Der Gruft zusließt; und, wenn sichs vollgesaugt,
Im bittern Salz der arme Karr ertrinse!

Pfui, Bruder, pfui! lebr fie gewaltsam nicht Die hand anlegen ihrem garten Leib!

Titus.

Wie, hat bich Rummer fcon verrudt gemacht? 36, Marcus, barf allein im Wahnfinn fprechen. Bewaltsam Sand anlegen follte fie? Ach, warum nannteft bu ben Ramen Sand? Co mußt' Aleneas zweimal Rede ftebn, Die Troja brannt' und er ins Glend fam. Sandhabe nichts, we man von Santen fpricht, Richt ftets zu mahnen, bag wir feine baben! -- Pfui! wie im Fieber flingt es, mas ich fprach; 218 bachten wir an unfre Sand nicht mehr, Wenn Marcus unfrer Sande nicht erwähnt! -Rommt, fangt nun an. 3g bieg, mein fußes Dlatchen, -- Sier fehlt zu trinfen. - Sor' bod, mas fie fpricht: All' ihre Marterzeiden mert' ich leicht: Sie fagt, fie fennt nur Thranen ale Betrant, 3br Beder fei bie 2Bang', ibr Mug' bie Relter. Sprachlofe Rlag'! 3ch foriche beinen Ginn, Dein flummes Reben lern' ich fo verftehn,

Wie bettelnbe Einsiedler ihr Brevier. Du follft nicht feufzen, nicht zum himmel sehn, Nicht winten, nichen, Zeichen machen, knien, Daß ich baraus nicht fug' ein Alphabet, Und fill mich ubend ferne, was bu meinst.

Knabe.

Großvater, lag bie Klagen berb und wilt, Erheitre meine Mubme burch ein Mabrchen.

Marcus.

Der sarte Anabe, ach! bewegt von Mitleit, Weint, fo in Schwermuch feinen Ubn zu febn! -

#### Titus.

Still, garter Sproß; bu bift geformt aus Thranen, Und Thranen ichmeigen bald bein Leben bin! (Marcus ichlägt mit bem Meffer auf ben Teller)

Wonad idlugit tu mit teinem Meffer, Marcus?

Marcus.

Ich traf und idlug fie tobt; 'ne Gliege mars.

# Titus.

Schäme bid. Mörber; bu eridlugft mein Herz; Mein Aug' ift übersatt von Thrannei: Gin Mord an bem unschuldigen Thier geübt Ziemt Titus Bruder nicht: — fieh' auf, und geh. Ich feb', bu taugft für meinen Umgang nicht.

#### Marcus.

D Lieber! (Fine Flieg' erschlug id nur! —

#### Titus.

Wenn nun bie Fliege Bater hatt' und Mutter? Wie senkt' er bann bie zarten golpnen Schwingen, Und summte Klag' und Jammer burch bie Luft! Harmsofes, gutes Ding! Das mit bem hubschen, summenden Gesang

herflog uns zu erheitern; und bu tobteft fie!

### Marcus.

Bergieb; 'ne ichwarze, garft'ge Fliege wark, Gang wie ber Knif'rin Mobr; brum ichlug ich fie. Titus.

Dh. Dh. Dh.

Ja, bann vergieb mir, wenn ich bich gescholten, Denn eine That der Gnade übtest du. Gieb mir bein Messer, ich will sie zerhaun, Mir schmeicheln, diesen Mohren hatt' ich hier, Der eigens herkam, um mir Gift zu streun. Das nimm für bich! und bieß für Tamora! Uh, Bube!

Ich benke boch, so find wir nicht herunter, Daß wir am Tisch hier nicht 'ne Flieg' erschlügen, Die kohlschwarz wie ein Mohr sich zu uns brangt! Marcus.

Ach, armer Mann! Er halt von Gram zerfiort Trügliche Schatten für ein mahres Ding! — Titus.

Kemmt, raumt nun auf: Lavinia, geh mit mir, Ich felg' dir in bein Zimmer, lese dir Leidvolle Mährchen vor aus alter Zeit. Komm, Knabe, folge mir; bein Aug' ift jung, Und bu sollst lesen, wenn sich meines trübt.

(Sie gehn ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bor bem Saufe bes Titus.

(Der junge Queius, mit Buchern unterm Urm, lauft vor Lavinien, bie ihm nachsolgt. Dann tommen Titus und Marcus)

Knabe.

Brognater hilf! Muhme Lavinia Berfolgt mich allenthalb, weiß nicht warum. Sieh, Obeim Marcus, sieh, wie schnoll sie kommt! Uch, liebste Muhm', ich weiß nicht was bu willst? Marcus.

Romm zu mir, Lucius, fürdte nicht bie Muhme.

Sie liebt bich, Kind, zu febr, bir leid zu thun. Knabe.

D ja, als noch mein Bater war in Rom! — Marcus.

Mas deuten diese Zeichen, theure Nichte? Titus.

Fürchte nicht, Lucius: otwas meint fie jest; — Sieh, Lucius, fieh, wie viel fie von dir halt; Sie will, daß du ihr dorthin folgen follft. . Uh, Kind, Cornelia las mit ihren Sobnen So eifrig nie, als fie mit dir ftudirt Die Boefie und Tullius Redefunft. Creatift du nicht, was fie von dir bogehrt?

### Rnabe.

D Herr, ich weiß nicht, nuch errath' ich es, Wenn nicht ein schneller Wahnstun sie ergriff: Denn oftmals hört' ich vom Großvater schen, Den Geist verwirr' ein Uebermaaß tes Grams; Und las, wie die Trojan'sche Hecuba Toll ward turch Kummer: das erschreckte mich, Obschon ich weiß, die edle Muhme liebt So zärtlich mich, als meine Mutter that, Und nur im Tieber könnte sie mich schrecken. So warf ich tenn die Bücher hin, und lief Vielleicht um nichts: doch, Muhme, seit nicht bös; Und, Base, wenn mein Oheim Marcus folgt, Dann will ich mit euch gehn, wohin es sei.

Das will ich, Lucius.

### Titus.

Wie nun, Lavinia? Was bedeutet bieß? Hier muß ein Buch fevn, bas fie wünscht zu sehn: Ben tiesen, welches? Anabe, schlag fie auf: Doch tu haft mehr, und antre Schrift gelesen; Komm, mahl' in meinem ganzen Büchersaal. Und so vergiß bein Leit, bis bas Geschick Enthüllt den argen Stifter tieser That. — Was hebt sie wechselnd ihre Arm' empor?

# Marcus.

Sie meint wohl, dent' ich, daß noch mehr als ein Berschworner mitgewirkt: — Gewiß, so wars: — Wo nicht, ruft sie des Himmels Jorn herab.

# Titus.

Lucius, weld Buch ift tas, woran fie ftoft?

Knabe.

herr, tes Ovit Metamorphofen fints, Die Mutter gab fie mir.

Marcus.

Mus Liebe zur Berftorbnen

Mählte fie's aus ter Menge wohl herver.

Titus.

Still, ftill! wie emfig fie bie Blatter breht! Selft ibr:

ABas sucht sie boch? Lavinia, foll ich lesen?
'S ist Philomelens tragische (Tzählung,
Des Tereus bose List, Gewalt und Raub;
lind Raub war, fürcht' ich, Wurzel beiner Marter.

Marcus.

Gieh Bruder! Merf, bas Blatt bezeichnet fie.

Titus.

Wartst bu so überrascht, mein sufes Kint, Beraubt, entehrt, wie Philomele ward? Geschwächt im wusten, mitleidslosen Wald? Seht, seht!

Sa, selch ein Thal ift bort, wo wir gejagt, (D hatten wir boch nie, nie bort gejagt!) Genau, wie uns ber Dichter Kunde giebt, Bon ber Ratur geprägt zu Raub und Mord.

Marcus.

Wie schuf so wusten Thalgrund die Natur, Wenn Götter ber Tragödien fich nicht freun? Titug.

Gieb Zeichen, Kind, — hier fint ja Freunde nur, — Wer ift ber Römer, der die That gewagt? Schlich Saturnin heran, wie einst Larquin, Alls er vom Heer sich zu Lucretien ftaht? Marcus.

Set bich, Lavinia; — Bruder, set bich her. — Apollo, Ballas, Jupiter, Mercur, Grleuchtet mich, ben Thäter zu erspähn! -- Bruder, sieh her, — geliebte Nichte, sieh;

(Gr fdreibt feinen Namen mit feinem Ctabe, ben er mit bem Munte und ben guben fuhrt)

Hier auf bem ebnen Sande, wenn du fannst, Schreib du, wie ich jest meinen Namen zog, Ganz ohne Hulf' und Beistand unsver Kände. Berfluchtes Herz, bas zu dem Spiel und zwingt! Schreib, füßes Kind! und zieh' ans Licht zulest, Was unsver Nach' entdeden will der Himmel: Lent' ihre Teder, Gott! ihr Leid zu schreiben, Thu' uns ben Frevler und die Wahrheit fund!

(Sie nimmt ben Ctab in ben Mund, fuhrt ibn mit ben verftummelten Urmen, und fchreibt:)

#### Titus.

D Bruder! Lies, was sie geschrieben hat! Stuprum, — Chiron, — Demetrius. Marcus.

Was? Tamora's verbuhltes knabenpaar Bollbringer biefer blut'gen, jáwarzen That? Titus.

- Magne dominator poli,
Tam lentus audis scelera? tam lentus vides?
Marcus.

D, ruhig, theurer Bruter! Schrieb sie gleich Mehr als zuriel auf biesen Boben hin, Die Sanstmuth selbst zur Nothwehr zu empören, Und Kinder aufzustürmen zum Entschluß. — Knie mit mir nieder, Bruder, Nichte, knie, Und Knab', auch du, des römsschen Hectors Trost: Schwört mir, (wie dem unsel'zen Gatten einst Und Bater der entehrten keuschen Frau helt Brutus bei Lucretiens Leiche schwur,) — Ausüben wollen wir nach bestem Nath Törtliche Rach' an jenen tackschen Gothen, Seie morten, der selbst als Veige sierben.

# Titus.

Recht schen von die, wenn du nur wüßtest, wie? Doch trifft du nur die Jungen, bann gieb Acht, Du wedst bie Alte; wittert sie den Streich, Ei, mit dem Löwen ist sie eng im Bund, Und wiegt ihn ein, auf ihrem Rücken spielend, Und schläft er erst, dann thut sie, was sie will. Du bist zur Jagd nech jung, drum laß es gut sehn. Wart nur! ein Täflein hol' ich her von Erz, Und grabe drauf mit scharfem Stahl bie Namen, Und berg' es: sonst verweht der tücksche Nerd Wie der Sibulle Blätter biesen Sand, Und dann, wie ständ's um unser Lection? Was sagt bu, Knabe?

Knabe.

Id fage, theurer herr, war' ich ein Mann, Richt ihrer Mutter Schlafgemach beschütte Dieß Knechtsgezücht, bas rem'iche Ketten trug.

Necht, wachrer Knab'! Oft that dein Bater schon Das Gleiche für sein undantbares Bolk.

Knabe.

Und leb' ich, Oheim, thu' ich so wie er. Titus.

Komm, geb mit mir in meinen Waffensaal. Lucius wird ausgestattet; und mein Anabe Soll gleich von mir den Sohnen Tamora's Geschenke bringen, die ich senden will. Komm, du bestellst die Botschaft; willst du nicht? Knabe.

Großvater ja; mein Dold für ihre Bruft! Titus.

Nein, Kind, nicht fo; ich lebr' bich antern Weg. Lavinia temm; Marens, geh in mein haus,

Lucius und ich, wir sehens durch bei Sof, Ja traun, das thun wir, und wir finden Gunst. (Sie gehn ab bis auf Marcus)

# Marcus.

Götter! Könnt ihr ten Guten weinen sehn, Und lenkt nicht ein, und hegt kein Mitgefühl? Marcus, verlaff ihn nicht in diesem Wahnwiß; Mehr Narben trägt sein gramverwundet Herz, Als Feindesscharten sein zerstoßner Schild; Und boch so treu, daß er nicht Nache sucht; Nächt Götter denn den Greis Andronicus!

(ab)

# 3 meite Scene.

Ein Bimmer im faiferlichen Palaft.

(Bon ber einen Seite treten auf Aaron, Chiron und Demetrius; von ber andern ber junge Lucius, und ein Anabe, ber ein Buntel Baffen trägt, um welches Berse geschrieben fiehn)

# Chiron.

Demetrius, hier ift bes Lucius Sohn, Der eine Botichaft uns bestellen foll.

# Maron.

'Me tolle Botschaft wohl vom tollen Alten!

# Rnabe.

Ihr Geren. mit aller ichult'gen Demuth meld' ich Titus Andronicus ergebnen Gruß; — (beiseit) Und fieh' bie Wötter Roms euch zu verberben.

# Demetrius.

Sab Dant, mein art'ges Rind! Bas Deues giebts?

# Rnabe. (beifeit)

Daß wir euch beib' entlaret, bas Neue giebts, Als rauberische Schurfen. — (tant) Gole herrn,

Mit Vorbebackt schieft mein Großvater euch Die schönsten Alingen seines Baffensaals, Als eurer wurdigen Jugend Luft und Schmuck, Der Hoffnung Roms: benn also sagt ers mir Und so bestell' ichs jett, und lieft euch ab Sein Gaftgeschent: baß, wenn ihrs einst bedürft, Ihr stattlich seit gerustet und bewehrt. — Und somit laff ich euch, (beisen) als blut'ge Schurken.

(ab)

### Demetrius.

Nun, was ift bieß? Ein Blatt rundum beschrieben? Lagt sehn:

Integer vitae, scelerisque purus, Non eget Mauri jaculis, neque arcu.

# Chiron.

Der Bers fieht im Horaz, ich fenn' ihn wohi; 3ch las ihn in ber Schul' als Anabe ichen.

# Maron.

Za wohl, das schreibt Horaz, ihr traft es gut. (trifett) Nun fieht man boch, ein Esel hat kein Arg! Dieß ift kein Scherz; der Alte hats entdeckt, Und schickt mit selcher Ausschrift sein Geschoß, Die, ohne daß sie's ahnen, trifft ins Herz. War' unste wiß'ge Kaiserin wohlauf, Sie klatschte Beisall Titus spisem Wort: Doch mag sie ruhn, unruhig wie sie ist. — (taxi) Run, junge Herrn, wars nicht ein gut Gestun, Das uns als Fremte bergesuhrt nach Kom, Ja als Gesangne, zu so hohem Glück? Es that mir wohl, als ich am Burgther trette Im Beisein seines Bruders bem Tribun.

#### Demetrius.

Und mid ergent ned mehr, bag fold ein Seid Und frohnt in Demuth, und Geschenke beut.

Maron.

Satt' ers nicht Urfach, Pring Demetrius? Gingt ihr nicht freundlich mit ber Tochter um? Demetrius.

Ich wollt', wir hatten taufent rom'iche Frau'n, Auf gleichen Rauf uns wechselne zu erfreun.

Chiron.

Ein liebevoller Wunsch! Gin fromm Gebet! Uaron.

Bar' eure Mutter hier, fie fprache Umen. Chiron.

Das thate sie für zwanzig tausent mehr. Demetrius.

Kommt, gehn wir; und zu allen Göttern fieht Für unfre Mutter, die in Wehen liegt. Aaron. (beiseit)

Bu Teufeln fieht; fein Gott will von uns wiffen. (Man bort trompeten im Balaft)

Demetrius.

Was blasen die Trompeten im Palast? Chiron.

Bielleicht erfreut den Kalfer jest ein Cohn. Demetrius.

Still ba! Wer fommt? -

(Gine 28arterin fommt mit einem fdmargen Rinbe)

Wärterin.

Gott griff' euch, liebe Berrn!

D fagt mir an, wo Naron ift, ter Mohr?

Aaron ift hier; was folls mit Maron febn?

D lieber Aaron! Alles ist vorbei! — Nun hilf, sonst fomme Tluch auf bich hinab! Maron.

Bas giebts? Bas foll ber Zeter, bas Gefchrei? Bas widelft und verhullft du in bein Tuch?

Wärterin.

D, was ich vor der Sonne gern verstedt', Der Kaifrin Schmach, des großen Roms Entehrung; Sie ist entbunden, Herrn, sie ist entbunden.

Maron.

Bon welchem Gid?

Wärterin.

Sie fam ins Wochenbett.

Maron.

Mun denn, der Simmel

Geb' ihr 'ne gute Nacht! Was schickt' er ihr?

Wärterin.

Einen Teufel.

Maron.

Gines Teufels Mutter? Welch ermunichter Sproß!

Wärterin.

Verwünschter, schnöber, schwarzer, wüster Spreß! Hier ist das Kind, so widrig wie ein Molch Bei weißen Creaturen unfres Lands. Dein Siegel, teinen Abdruck schiebt fie dir, Und mit des Dolches Spise tauf' ihn jest!

Maron.

Geb mir, bu Gur'! Ift Schwarz fo fclimme Sarbe? Du Didtopf bift 'ne fcone Bluthe, gelt?

Demetrius.

Schurt', was haft bu gemacht?

Maron.

Gemacht, was du

Midt fannft zunichte machen.

Chiron.

Unfre Mutter

Saft bu vernichtet!

Maron.

Rein, verpflichtet, Schurfe.

Demetrius.

Und eben badurch, Söllenhund, vernichtet. — Fluch biefer That! Tluch ihrer efeln Wahl! Berflucht ber Sprößling solches schnöden Teufels! — Chiron.

Er foll nicht leben!

Maron.

Sterben foll er nicht.

Märterin.

Maron, er muß, und feine Mutter wills.

Maron.

Was muß er? Mun, so soll tein Mann als ich An meinem Fleisch und Blut den Spruch vollziehn.

Demetrius.

Auf meinen Degen frieß' ich gleich ten Mold: Gieb mir ihn her, fo ift es abgethan.

Maron.

Sh wühlt bieß Schwert in enern Eingeweiben! — Galt Morber! enern Bruter schont ihr nicht? Nun bei bem Sternenglanz bes Firmaments, Der lustig schien, als ich ben Schelm gezengt, — Der stirbt burch meines Sabels scharfen Stahl, Der meinem altsten Sohn und Erben naht. Ich sag' euch, Burschen, nicht Enceladus Mit seiner brobnten Schaar aus Trpbens Brut, Roch herculos, noch selbst ber Gott bes Kriegs, Raubt biese Beut' aus seines Baters hant. Was? Ihr blutburgigen Buben, schalen Geistes, Weißfalt'ge Wante, bunte Vierhauszeichen,

Kohlschwarz gilt mehr, als jobe andre Farbe; Denn alle Wasserslut im weiten Meer Wäscht nicht bes Schwanes schwarze Tüße weiß, Obschon er stundlich sie im Meere spult. — Sag du der Kais'rin, ich sei alt genug, Was mein, zu schuhen; trag sie's wie sie mag! — Demetrins.

So willft bu beine Gervin frech verrathen?

Herrin ist meine Gerrin; dieß ich selbst, Das Mart und Abbild meiner Jugendfraft; Dieß ist mir theurer, als die ganze Welt, Dieß will ich retten trot ber ganzen Welt, Sonst glaubt noch Mancher bran von euch in Kom.

Demetrius.

Dieß bringt auf unfre Mutter ew'gen Schimpf! Chiron.

Nom wird sie schmahn um tiese Miggeburt! — Wärterin.

Des Kaisers Wuth wird fie dem Tote weißn! Chiron.

Ich muß erröthen, tent' ich biefe Schmach! — Aaron.

Da seht tas Borrecht, tas ench Schünheit bringt!
Pfui, feiges Weiß, tas turch Erröthen meltet,
Was in Geheim tas Gerz beichließt und fühlt! — hier ift ein Bursch, geprägt aus anderm Ihon:
Seht, wie ber schwarze Schelm anlacht ben Bater!
Als wollt' er sagen, — Alter, ich bin bein.
Der ist eu'r Bruber, Prinzen: frisch genährt
Bom selben Blut, bas euch bas Leben gab,
Aus jenem Schooß, wo ihr gefangen wart,
Ift er entfesselt und ans Licht gebracht:

Eu'r Bruder von ber fichern Seite, traun, Obgleich sein Untlit meinen Stempel tragt. Wärterin.

Naron, was meld' ich nun der Kaiferin? Demetring.

Bebent' bich, Aaron, wie zu helfen jei, Und wir find Alle beinem Nath geneigt; Rette bas Kind, wenn bu uns All' errett'ft.

Maron.

Sehen wir uns und überlegt mit mir. Mein Sohn und ich, wir sind hier außerm Schuß, Bleibt dort; nun, wie's euch gut dunkt, sprecht von Nettung. (Sie seben fich auf die Erde nieder)

### Demetrius.

Wie viele Frauen sahn dieß Kind von ihm?

Scht, liebe Herrn, wenn wir uns einig find, Bin ich ein Lamm: boch bietet Trop dem Mohren, Und Naron ftürmt, wie bas emporte Meer, Wie Cher wild und Lowen im Gebirg. — Nun fag noch einmal, wie viel Frauen fah'ns?

Wärterin.

Cornelia, die Hebamme, und ich felbit; Sonft fein' als die entbundne Raiferin.

# Naron.

Die Kaif'rin, — bie Hebamme, — und bu felbft? Zwei schweigen wohl, ift nur die Dritte fort; Geh hin zur Kaif'rin, sprich, dieß fagt' ich dir! —

(Er erfticht fie)

Quief, Quief! Go fcreit bas Terfel, bas man fpießt. Demetrius.

Was meinft bu, Navon? Warum thatft bu bieß? Aaron.

Mun, meiner Treu, aus weifer Politif;

Ließ ich fie gebn, verrieth fie unfer Epiel, Die idmagence Gevattrin! Rein, ibr Beren; Und nun erfahrt ben Plan, ben ich erfann. Mein Laudsmann Muliteus lebt nab von bier Des Weib erft geftern in Die Wochen fam; Der gleicht bas Rind und ift fo weiß wie ihr. Gebt, fartets ab und gebt ter Diutter Golt, Und beiden fagt ben Bergang recht genau, Und wie ihr Rind biedurch ju Ehren fommt, Und als bes Raifers Erbe gelten wird, Und an die Stelle tritt bes Deinigen, Den Sturm gu fanft'gen, ter am Sofe brobt; Der Raifer mog' es herzen bann als feins. Bort nun: Ihr febt, ich gab ihr Argenei, Und ihr mußt jest ihr Tobtengraber fern. Das Weld ift nah, ihr feid ein ruftig Baar; Dieg wohl beforgt, verliert mir feine Beit, Schickt bie Bebamme mir im Mugenblid. Sebamm' und Barterin beifeit gefchafft, Dann laßt bie Weiber ichmaten wie's beliebt.

Chiron.

Aaron, ich merke, nicht einmal ber Luft Bertraust du.

Demetrius.

Dag bu fo ber Mutrer iconft, Muß fie, wie ihre Sohne, berglich banken. (Chiron und Demetrius gehn ab)

Maron.

Run zu ten Gethen ichnell mie Schwalbenflug! Dert being ich tiefen Schat in Sicherbeit, Und geuß' ter Kaif'ein Freunde insgeheim. — Komm, tu breitmaul'ger Scheim, ich trag' bich fort, Denn du baft uns in all' die Noth gebracht. Mit Wurzeln futtr' ich bich und wilden Beeren, Mit Rahm und Molten; Ziegen sollst du saugen, In Söhlen wohnen; so zieh' ich dich auf Zum tapfern Kriegesmann und General.

(ab)

# Dritte Scene.

# Straße.

(Titus, ber alte Marcus, Publius, ber Anabe Lucius und Andre treten auf mit Bogen; Titus tragt bie Pfeile, an beren Enten Briefe befestigt find)

### Titus.

Romm, Marcus, fomm; Bettern, hier ift ber Ort. Run, Aleiner, zeig' mir beine Bogenfunft; Seht, baß ihr mader fpannt, fo trefft ihrs wohl. Terras Astraea reliquit: -Dent' bran, mein Marcus, fie ift fort, entflobn; Du nimm bir bein Berath; ibr Bettern, mußt Das Meer ergründen und die Nebe werfen, Ihr findet fie vielleicht bann in ber Gee. Doch ta wohnt Recht fo wenig als am Land! -Rein, Bublius und Sempronius, ihr mußts thun; Ihr grabt mir mit tem Eraten, mit bem Karft, Dringt vor bis gu ter tiefften Grbe Kern; Dann, wenn ihr famt in Plute's Region, 3d bitt' euch, reicht ihm biefe Bittidvift ein; Eagt ibm, Berechtigfeit und Gulfe feblen, Und bag euch fandte Greis Andrenicus, Bom Gram gebeugt im undantbaren Rom. Ah, Rom! Ja, ja, ich führte bid ins Glent, Damals, als ich bes Bolfes Stimme warb Tur ibn, ter jest mid beimfucht als Tyrann. Beht, geht! ich bitt' euch, babt mir Acht und forfcht, Und lagt mir ja fein Kriegeschiff unturdsudt: -

Falls fie ber Kaiser über Meer geschifft, Dann, Bettern, pfeift nur nach Gerechtigkeit! Marcus.

D Publins! 3ft bas nicht ein Trauerfall, Den edlen Oheim so im Wahnstein febu? Dublius.

Deßhalb, o Herr, ift unire nadfte Pflicht, Ihm Tag und Nacht getreulich nach zu fern, Und seiner Laune freundlich nachzugeben, Bis Zeit ein heilsam Mittel ihm gemährt. —

Marcus.

Kein beilfam Mittel hilft für folden Gram! — Stoft zu den Gothen, und ein Nachefrieg Bringe Nuin bem unbantbaren Rom, Und Nache am Berräther Saturnin.

Titus.

Nun, Publius? Nun, liebe herrn, Sagt mir, traft ihr fie fcon?

Publius.

Nein, theurer herr! Doch Pluto lagt erwibern, Wollt ihr von ibm die Nache, ichickt er fie; Gerechtigkeit sei in Geschäften oben, Er meint, beim Juriter, — vielleicht wo anders, — So daß ihr euch durchaus gedulden mußt. —

### Titus.

Er frankt mich, balt er mich mit Jögern hin!
Ich tauche felbst in jenen Flammensee,
Und zich' sie bei den Fersen aus dem Stor.
Plarcus, wir sind nur Sträuche, Cedern nicht,
Micht Riesen nach Cyflovenaut gesormt;
Zwar Grz, mein Marcus, Stabl bis an ben Nacken,
Doch leitgebeugt, mehr als ber Nacken trägt.
Und weil tein Recht auf Grben, noch im Dreus,
Welln wir zum himmel, zu ben Göttern flehe.
IX.

Und Recht herab zu fenben, und zum Troft. Kommt, Sand and Wert! Sier Marcus, madrer Schut, (er vertheilt die Pfeile)

Ad Jovem, ben nimm bu; hier ad Apollinem, —
Ad Martem, diesen nehm' ich selbst. —
— Hier Knab', an Pallas; — der hier an Mercur,
Saturn und Coelus: nicht an Saturnin, —
Das wär', als schiff't ihr gegen Sturm und Wind! —
Mun, Knabe, srisch; so wie ich winke, schießt;
Berlast euch drauf, ich schrieb es mit Bedacht; —
Da ist kein Gott, zu dem ich nicht gesieht.

### Marcus.

Bettern, fchieft alle Pfeil' ihm in ben Burghof; Berwunden laft uns biefes Kaifers Stolz.

### Titus.

Run zieht bie Sennen. — (Sie schieben) Wohlgetroffen, Qu-

Brav, Knab'! In Birgo's Schoof; nun hilf Minerva!

## Marcus.

D herr, weit übern Mond icof ich binaus, Eu'r Brief muß jest beim Zupiter icon, feyn.

### Titue.

ha, Publius, Publius! Was baft tu vollbracht? Sieh, eins von Taurus Hörnern abgeschoffen!

# Marcus.

Titus, bas war ber Spaß: als Bublius ichof, Ward Taurus wilt, gab Aries iolden Stoß, Daß sein Gehörn herabsiel in ben Hof; Wer, meint ibr, fants, als Tamora's Gefell? Sie lacht' und rief bem Mobren, augenblicks Dem Raifer es zu bringen als Geschenk.

## Titus.

Co past fiche recht! Gett geb' Gur Bobeit Freute!

(Ein Bauer tritt auf, ber einen Aerb mit zwei Tauben trägt) Nachricht vom himmel, Marcus! Steb ben Boten! Was bringst bu, Freund? Sind Briefe ba für uns? Erscheint uns Necht? Was sagt ber Lenker Zeus?

Bauer. Golla! Was ber Genfer Nenes jagt? Er fagt, er hat ben Galgen noch nicht in Ordnung, tenn ter Mensch soll erft nächste Woche hangen.

### Titus.

Still! Bas erwidert Zeus, ich frag' es nochmals.

Bauer. Uch, herr, euern Zeinig fenn' ich nicht, mit bem bab' ich all' meine Lebtage nicht getrunfen.

### Titus.

Die! Bift bu fein Brieftrager nicht, Gefell?

Bauer. Meine Tauben habe ich hergetragen, herr, fonft nichts.

# Titus.

So fommit bu nicht vom himmel?

Bauer. Bom himmel? Ach, gnabiger herr, ba bin ich nie gewesen; Gott bebüte mich, baß ich so breift seyn sollte, und mich in meinen jungen Tagen in ben himmel einträngen. Seht, ich gebe mit meinen Tauben zu bem Tribunalriebs, weil ich einen Jant zwischen meinem Better und einem von Seiner Kaiserlichfeit Bebienten schlichten belfen will.

Marcus. Seht, Bruder, bas fommt uns fo gelegen wie möglich, um eure Surplik zu unterfiühen; laft ihr tom Kaifer bie Tauben in euerm Namen bringen.

Titus. Sag neir, fannft du bem Kaifer eine Supplif mit einiger Grazie einreichen?

Bauer. Rein, bewahre Gott, Gerr, mit tem Gratias habe ich all' meine Lage nicht fertig werben fonnen.

#### Titus.

Freunt, fomm beran, mach nicht viel Wefens hier; Gieb beine Tauben in bes Kaifers Gand, Ich schaffe bir Gerechtigkeit von ihm; Wart noch, hier baft bu Geld für beine Muh'. Gebt mir Papier und Feder. Reichst bu mir bie Suppuit mit Grazie ein?

Bauer. Ja, herr.

Titus. Hier also ift ein Gesuch für bich. Und wenn bu vor ihm erscheinst, mußt bu beim ersten Eintritt fnien, dann ihm die Juße ruffen, dann deine Tauben überreichen, dann deine Lohn erwarten. Ich werde in der Rabe seyn, Bursch; sieh zu, daß du deine Sache gut machst.

Bauer. Seid unbesorgt, horr, last mich nur machen. Titug.

Haft du ein Meffer, Bursch? Komm, zeig' es mir! Hör', Marcus, falt' es in die Bittschrift ein; (Du schriebft ja wie ein armer Bittender — ) Und wenn du sie dem Kaiser überreicht, Klopf' an mein Iher, und sag mir, was er sprach. Bauer. Gott besohlen, herr, ich wills thun.

Titue.

Komm, Marcus, gehn wir; folg mir, Bublius. (ane ab)

# Bierte Scene.

Im Palast.

(Ge treten auf ber Raifer, die Raiferin und ihre Gone; ber Raifer balt bie von Eines aogefdoffenen Pfeite in feiner Sand)

# Saturninus.

Wie bunkt euch solde Kränfung? Bet man je Rome kaiserlichem Gerescher seichen Trot, Belästigt und erzurnt ibn? — Sohnt ibn so, Weil er tas Necht erfullt, ten Struc vollzog? The wist ee, Geren, gleich ten allschinden Göttern, — (Was auch tie Störer unsver Auch tem Bolf Ins Dhr geraunt —) taß nichts entschieden ward

Witer bes alten Titus frechen Stamm, Alls nach Gefet und Recht. Und ob nun auch Der Rummer feine Ginne fo gerftort, Darf feine Rachaier, Sieberbit' unt Born. Und feine Bitterfeit uns fo bedrobn? Mun idreibt er an bie Getter um Griat; Gebt, bier an Buriter, bieg bem Mereur, Dies an Apollo, bien bem Gott bes Kriegs: -Recht faubre Bettel für ben rom'iden Markt! Beint bas nicht Laftrung witer ben Genat? Berbammung unfres ungerechten Ginns? Gin angenehmer Edery, nicht mabr, ihr herrn? Als wollt' er fagen, Rom fennt fein Befet ! Dod, wenn ich lebe, foll verftellter Wahnfinn Ihm feinen Edut für tiefen Dohn verleibn; Er foll erfahren, bag Gerechtigfeit Noch lebt in Saturnin, Die, idlaft fie gleich, Sekt fo ermadien mirt, bag ihre Buth Bernichten foll ten folgeften Berichwörer.

# Tamora.

Mein gnat'ger Turft, geliebter Saturnin, Herr meines Lebens, Herrscher meines Zinns, Sei mild, vergieb bem alterschwachen Greis, Ihn thort ber Gram um seine tapsern Sohne, Der ihm ins Mark tringt und bie Brust burchbehrt. Erleichtre lieber sein unselig Loos, Als bas bu strafst ben Niebern ober Höchten Tur solche Krankung. (Veisein) Alse, schlau gewandt, Mius Tamera mit jedem freuntlich thun; Doch Titus, die verwundet ich bas Herz. Und traf bein Leben; ist nur Aaron klug, Geht Alles wohl, im Kasen ankern wir.

Das giebts, mein Greund, bringft bu uns ein Gefuch?

Bauer. Ja freilich, wenn Guer Bohlgeboren faiferlich find.

Tamora.

Ich bin die Kaiserin; bort fitt ber Kaiser.

Bauer. Das ist er? Gott und Sanct Stephan geben euch einen guten Abend; ich habe euch einen Brief gebracht und ein Baar Tauben. (Der Kaiser liest ben Brief)

Saturninus.

Führt ihn hinweg und hängt ihn alsogleich.

Bauer. Wie viel Geld frieg' ich?

Tamora.

Weh, Freund, bu wirft gehangt.

Bauer. Gehangt! Meiner Ceel, fo nimmt mein Sals ein faubres Ende! (ab)

Saturninus.

Schmachvoll und unerträglich! Welcher Sehn!
Ich weiß, von wem der ganze Ginfall stammt;
Ich trag' es nicht! als ob die Freulerbrut,
Gefällt nach Recht für unfres Bruders Mord,
Bon mir geschlachtet wäre wider Recht!
Oeht, schleppt den Schurfen bei den Haaren her,
Richt Alter, Wurde sei ein Borrecht ihm.
Für diesen Spott will ich sein Schlachter sehn;
Berstellt wahnwißiger Hund! Zur Krene halfst du,
In Hossinung, über Rom und mich zu herrschen.

(Memilius tritt auf)

Mas giebts, Aemilius?

Uemilius.

Bu ben Waffen, herr! Nom hatte nie mehr Grund, Es naht ein Gothenheer; mit einer Macht Entschloff'ner Krieger, bie nach Beut' entflammt, Ziehn fie heran in schnellem Marsch, geführt Bon Lucius, bem Cohn Andronicus,

Der broht, in feiner Rache zu erfullen, Go viel als jemals Covielan vollbracht.

### Saturninus.

Der tapfre Lucius führt bas Gothenheer?
Die Zeitung sticht; und wie bie Blum' im Frost,
Wie Gras gefnickt vom Sturm bang' ich bas Haupt.
Sa nun beginnt bie Sorge mir zu nahn;
Er ift es, ten ber Pobel stets geliebt;
Ich selber borte flagen unterm Bolf (Wenn ich umberging wie ein Bürgersmann),
Daß Lucius widerrechtlich sei verbannt
Und wie sie Lucius sich zum Kaiser wünschten.

### Lamora.

Das fürchtet ihr? ift unfre Stadt nicht feft?

### Saturninus.

Ja, body bie Bürger find bem Lucius hold, Und fallen ab von uns, ihm beizustehn.

# Tamora.

Sei wie bein Rame kaiserlich gesinnt! Berfinstert auch die Sonn' ein Muckenschwarm? Der Adler dultet kleiner Bögel Sang, Ganz unbekummert, was ihr Zwitschern meint. Er weiß, wie mit bem Schatten seiner Flügel Er nach Gefallen sie zum Schweigen bringt; So kannst auch bu die Schwindelkörse Roms. Drum Muth gefaßt! Denn wisse, mein Gemahl, Ich will bezaubern ben Andronicus Mit Worten, sußer und gefährlicher Als Wurm dem Fisch und honigtlee bem Schaaf; Da jenem mit bem Wurm der hamen brobt, Und diesem Krankheit bringt die süße Kost.

# Saturninus.

Doch nimmer bittet er für uns ten Cohn!

### Lamora.

Wenn Tamora ihn bittet, wird ers thun; Denn schmeicheln tann ich, und fein Dbr erfüllen Dlit goldner hoffnung, daß, mar' auch fein berg Saft unangreifbar, taub fein altes Dhr, Doch meine Bung' ihm Berg und Dhr besiegt. -Beh bu voran, fei Albgefandter uns, Cag, bag ber Raifer ein Befprach begehrt Bom tapfern Lucius; lag ben Ort bestimmen. Saturninus.

Memilius, führ' die Botichaft wurdig aus, Und wünscht er Beigeln ihm gur Gicherheit. Co nenn' er felbit, welch Unterpfant er beifcht. Hemilius.

Den Auftrag werd' ich alsobald vollziehn. Tamora.

(ab)

Jest eil' ich zu bem Greis Andronicus, Mit allen meinen Künften täusch' ich ibn, Dag er ben Lucius abruft von bem Seer. Run, theurer Raifer, fei vergnügten Muths, Und alle Turcht begrab' in meiner Lift.

Saturninus.

Co geh nun augenblicks und wirb um ihn.

(Ele gebn ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erste Scene.

(Bueins tritt auf mit Gethifden Bauptleuten. Eremmein)

# Lucius.

Bewährte Krieger, Freunde, treu erprobt, Betichaft erhielt ich aus dem großen Mom, Wie sehr Bult der Kaiser jest verhaßt, Und wie's in Schnsucht unfrer Anfunft harrt. Trum, edie Herrn, seit, wie ihr Anspruch habt Kraftig im Jorn, unduldsam jener Schmach. Und wie cuch damals Nom erniedrigte, So nehmt euch jeht treifältigen Ersaß.

Gothe.

Tu tapfrer Zweig von Titus großem Stamm Des Ruhm einst unfer Schreck, jest unfer Troft, Des hohe Thaten und erhabnen Glanz Herzles nut John und Undank Rom vergilt, — Bertrau' auf uns, wir folgen, wo du fubrit, Wie Bienen stechend, wenn der Weiser sie Im beisen Mittag rust ins Blumenselt, 11nd zücht'gen die verhaßte Tamora.

2111e.

Unt wie er fprach, jo fpricht bas gange heer. Lucius.

Ich dant' ihm ehrfurchtevoll; euch Allen Dant! - Wer naht! gefuhrt von einem ruft'gen Gothen?

(Gin Gothe fuhrt ben Maron, ber fein Rint auf bem Urm tragt)

### Bothe.

Ruhmvoller Lucius, ich ging ab vom heer, Ein wüst verfallnes Aloster zu betrachten; Und als ich aufmerksam den Blick gewandt Auf die zerstörten Mauern; plöglich, herr, hört' ich ein Kind im Steingewölbe schrein. Ich ging dem Laute nach, da bort' ich bald Den schreinden Wurm gestillt mit dieser Rede:

"Schweig, brauner Schelm! halb ich, halb beine Mutter!

"Wenn nicht bie Farbe fprad, wef Brut bu feift,

"Gab dir Natur nur beiner Mutter Beiß, -

"So fonntft bu Schurfe wohl ein Raifer werten.

"Allein wo Stier und Rub mildweiß von Farbe,

"Da zeugten fie noch nie ein ichwarzes Ralb.

"Still, ftill, bu Schelm, " (fo ichalt er jest bas Rinb)

"Bu einem madern Gothen bring' ich bid,

"Der, wenn er weiß, bu feift ber Raif'rin Blut,

"Dich werth wird balten teiner Mutter balb. - "

Drauf mit gezücktem Schwert fprang ich beran, Ergriff ihn augenblick und ichleppt' ihn ber,

Daß du mit ihm verfährft wie birs bedunft.

### Lucius.

D Freund, bieß ist der eingesteischte Teufel, Der Titus seiner tapfern Hand beraubt, Die Perle, die der Kais'rin Aug' ergößt; Dieß seiner schnöden Luft verdammte Trucht. Velsäug'ger Selan, wem wolltest du vertraun Dieß fünst'ge Abbild deiner Misgestalt? Wie, sprichst du nicht? Was, taub? Nein, nicht ein Wert; Ein Strick, Soldaten; bier am Baum geschwind Hängt ihn mir auf mit seinem Bastart. Kind. Maron.

Rührt nicht bas Kind! Es ift aus Königsblut! Lucius.

Dem Bater allzugleich, brum nimmer gut, Erft hangt ben Sohn; er mag ihn zarreln sehn, So sterb' er hin in Baterschmerz und Wehn. Alaron.

Schafft eine Leiter! — Lucius, las bas Kint, Und send es an die Kaiserin von mir. Ich melbe Wunderdinge, wenn du's thust, Die dir zu wissen höchsten Vortheil bringt. Willst du es nicht, wohlan, mir gilt es gleich, Ich schweige jeht, dech Pest und Fluch auf euch! — Lucius.

So fprich benn, und gefällt mir, mas bu fagft, So lebt bein Kind, ich laff' es auferziehn. Aaron.

Wenn birs gefällt? Nein, bas betheur' ich, Lucius, Es wird bein Herz zerreißen, was du hörst.
Ich muß von Todtschlag reden, Mord und Raub, Ben nächt'gen Thaten und verruchtem Greu'l, Berrath, fluchwürd'gem Unschlag, Missethat, Betrübt zu hören, kläglicher erlebt; Und dieß begräbt auf ewig dir mein Tod, Wenn du nicht schwörst, du rettest mir mein Kind.

Eprich, was bu weißt, ich sag' bir, es soll leben. Aaron.

Das ichwore mir, und gleich beginn' ich bann. Lucius.

Schwören? Bei wem? Du glaubst ja feinen Gott; Ift bas, wie kannst bu glauben einem Gib?

Aaron.

Und wenn ichs nie gethan? Ich thu's auch nicht! -

Doch weil ich weiß, du hältst auf Religion, Glausst an das Ding, das man Gewissen nennt, Und an der Pfassen Brauch und Observanz, Die ich dich serzsam hab' erfüllen sehn, — Deßhalb sord' ich den Eid von dir. Ich weiß, Ein Dummtopf hält 'nen Schellenstab für Gott, Und ehrt den Eid, den er dem Gotte schwur; Drum sord' ich ihn. Deßhalb gelobe mir Bei jenem Gott, — gleichviel, was für ein Gott, — Zu dem du betest und den du verehrst, — Mein Kind zu schwen und es zu erziehn; Und weigerst du mir das, entdeck' ich nichts.

Dei meinem Gotte schwör' ich dir, ich wills. Aaron.

Erft wiss, ich zeugt' es mit der Kaiserin. Lucius.

D unerfättliches, verbuhltes Weib! 21aron.

Wah, Lucius, bas war nur ein Liebeswerk, Mit bem verglichen, was du boren follst. — Shre zwei Sohn' ermordeten Baffianus; Sie schandeten Lavinien, schnitten ihr Die Zung' und ihre beiben Hände ab, Und schmückten sie heraus, wie du's gesehn.

Lucius.

Das nennst tu ichmuden, gift'ger Bofewicht? Naron.

Gewaschen, zugestuht und aufgeschmüdt, Ein schmuder Spaß zugleich für alle Dret! — Lucius.

D wilde, vieh'sche Buben, wie du felbst! Aaron.

Run ja, ich mar ter Lehrer zu ber That.

Die bik'ge Aber ftammt von ihrer Mutter, So mahr 'ne Karte je ben Sat gewann; Die blut'ge Reigung fernten fie von mir, Co mabr ein Bullenteifer padt von vorn. -Run zeuge meine That von meinem Werth. 3d lodte beine Bruber in die Gruft, Wo tes Baffian eridtagner Korper lag. 3ch febrieb ten Brief, ten brauf bein Bater fant, Und bara bas Gold, bes jener Brief ermabnt, 3m Bund mit Jamora und ihren Gobnen. Und was ift je geschehn, bas bid verlett, Do ich gum Unbeil nicht bie Band geboten? Ich ipielte falich um beines Baters Bant, Und als ich ibn bethört, trat ich beiseit, Gritident faft vor unerhortem Lachen. 3d tudte mich an einer Mauer Epalt, Alle er bie Sant gab für ter Gobne Saupter; Cab, wie er weint', und lachte bann fo berglich, Das mir bie Mugen thränten jo wie ihm; Und als ich Tamera ben Epas befdrieb, Erstarb fie faft, fo lieb mar ihr bie Mahr, Une gab mir emangig Ruffe fur bie Beitung. Gothe.

Das Alles fprichft bu, und errotheft nicht?

Ja, wie ein schwarzer Gunt, fo beist bas Sprich vert.
Lucius.

Und reu'n dich diese Frevelthaten nie? Aaron.

Ja, tağ ich nicht noch taufend mehr verübt, ---Noch fluch' ich jedem Tag — (und glaube boch, Nicht viele fiebn in tiefes Fluchs Bereich), We ich besondre Bosheit nicht beging, Jemand erschiug, wo nicht, bie Unstalt traf;

'De Dirn' entehrt, wo nicht, ben Plan geschmiebet; Unidulbige verflagt auf faliden Gib; Tobfeindschaft unter Freunden angeschürt; Den Beerden armer Leute brach den Sals; In Scheun' und Schober Roblen warf bei nacht, Und rief bem Gigner: Loidt ben Brand mit Ebranen! -Dft grub ich tobte Korper aus bem Grab, Und stellte fie por lieber Freunde Thur, Recht wenn ihr Rummer fast vergeffen war; Und wie auf Baumedrind' in ihre haut Rikt' ich mit meinem Dolch in rom'icher Schrift: "En'r Rummer lebe fort, obgleich ich ftarb." -Gelt, taufend Greuel bab' ich ausgeübt, Co leichten Sinne, ale Giner Fliegen fangt; Und nichts, in Wabrheit, geht mir fo gu Bergen, Als daß mir nicht zehntausend noch gelingen. Lucius.

Den Teufel fort! Sein Tot muß sich verlängen, Bu furze Qual wär' ihm ein schneiles hängen.

Wenns Teufel giebt, möcht' ich ein Teufel sehn, In ew'gem Teu'r zu leben und zu brennen, Hatt' ich bich zur Gesellschaft all' die Zeit, Dich stets zu martern mit der bittern Zunge.

Sor' auf mit Laftern, ftopft ihm feinen Munt.

(Ein Gothe tritt auf) Cothe.

Teltherr, es ift ein Bote bier aus Rom, Der fragt, ob er vor bir erscheinen burfe. Lucius.

Führt ihn herein. -

(Nemitius wird hereingeführt) Willfomm' Aemilius! sag, wie stehts in Rom?

### Memilius.

Glerreicher Lucius, und ihr Gethenfürsten, Der romide Kaiser grüßet euch durch mich; Und weil er bort, ihr fieht in Waffen bier, Bunicht er Gespräch in eures Baters haus; Unt ferdert ihr, daß er euch Geißeln fiellt, Dann augenblicklich sendet er fie her.

Sothe.

Das fagt mein Felbherr?

Lucius.

Aemilius, Geißeln ftelle Saturnin Un meinen Bater wie an meinen Dom, Ge femmen wir. — Zieht weiter!

(da sae)

# 3 weite Scene.

(Zamora, Demetrius und Chiron treten verfleibet auf)

# Tamora.

So nun, in dieser fremden, buftern Tracht Will ich begegnen bem Andronicus; Die Nache nenn' ich mich, der Höll' entsandt, Mit ihm vereint sein schrecklich Leid zu schlichten. Rlopf' an die Zelle, wo er weilen soll, isntwurfe settsam wilder Nache brutend; Sag, Nache sei gefommen, ihm vereint Zu wirfen seiner Feiner latergang.

( Ete forfen unten; Ettus öffnet fein Studirzimmer und foricht bon oben)

#### Titus.

Wer fiort mid bier in meinem ernften Wert? Bits eure Lift, baß ich aufthu' bie Thur, Damu bie findern Blane weg mir fliegen, Und all' mein Sinnen ohne Wirtung fei? Ihr irrt euch; benn was ich zu thun beschloß, Seht ber, in blut'gen Zeilen schrieb ichs hin, Und was ich aufgezeichnet, soll geschehn.

Tamora.

Titus, mit dir zu reden fam ich her. Titus.

Nein, nicht ein Wort. Kann ich mit Annuth reben, Da eine Sand mir zur Geberdung fehlt? Du bist zu sehr im Bortheils brum laß ab.

Tamora.

Wenn bu mich fenntest, fprachest bu mit mir. Titus.

Ich bin nicht toll; tich tenn' ich nur zu gut; Bezeug's ber arme Stumpf, die Purpurschrift, Bezeug's bieß Antlit, tief von Gram gefurcht. Bezeug's der traur'ge Tag, die lange Nacht, Bezeug's der kauften Tag, die lange Nacht, Mis unsve stolles Weh, ich kenne bich Alls unsve stolles Kaiserin Tamora.

Unsel'ger, wiss, ich bin nicht Tamora, Sie haßt dich, ich bin steundlich dir gestunt, Ich bin bie Rach', entsandt dem Höllenreich, Dein Herz zu heilen von des Geiers Wiß, Durch blutige Vergeltung an dem Teind. — Komm und begrüß mich auf der Oberwelt, Zieh mich zu Rath nun über Tod und Mord. Denn feine Höhle gieht es, tein Versteck, Kein ödes Dunfel, fein unnebelt Thal, Wo Naub und Schandthat und verruckter Mord Sich schen verbergen, dennoch find ich, Und nenne meinen grausen Ramen "Rache", Der die verworfnen Sunder zittern macht.

Titus.

Co bift du Radie? Bift mir zugefandt, Um alten meinen Teinten Qual zu fern?

Tamora.

Sch bins; drum fomm berab, begruße mich.

Titus.

Thu' einen Dienst mir, ch ich bir vertrau', -Bieb, dir gur Geite feb' ich Raub und Mord, Mun gieb Beweis, bag bu tie Rade bift; Gritich fie, iditeif fie an bes Wagens Ratern, Dann will ich fommen und bein Suhrmann fern, Und raid mit bir binbraufen um die Welt. Schaff' bir gwei madre Renner, fdmarg wie Racht, Dein radent Juhrmert fortzugiehn im Sturm; Sud' Morter auf in ibrer ichuld'gen Schlucht; Und ift bein Karen von ihren Sauptern voll, Dann fteig' ich ab und trab' am Wagenrad Gleid einem Anedt zu Tuß ben gangen Tag, Trub von Bererions Aufgang bert in Dft, Dis mo er Abende fpat fich taucht ins Meer; Und Tag für Tag thu' ich bieß fdmere Werk, Wenn tu mir Raub und Mord allhier vertilgft.

Tamora.

Sie find mir Diener und begleiten mich.

Titus.

Die beiben bienen bir? Die nennft bu fie?

Tamora.

Sie heißen Naub und Mord, also genannt, Weil sie beimsuchen solche Diffethat.

Titus.

D Gott! wie gleichen fie ber Raifrin Gohnen! -Und du ber Kaifrin! - Doch wir irb'ichen Menicher Cehn mit armsel'gen, kloben, falfchen Augen.

IX.

D füße Rache, nun komm' ich zu bir, Und wenn dir Eines Arms Umfahn genügt, Schließ' ich dich an die Bruft im Augenblick.

(Titue fommt von oben berab)

### Tamora.

Ihm so sich fügen, paßt für seine Tollheit! Was ich ersann, zu nähren diesen Wahn, Daß stärkt und unterstützt durch euer Wort. Teht glaubt er sest, ich sei die Nache selbst, Und wie er gläubig solchem Traumbild folgt, Soll er zu Lucius senden, seinem Sohn, Und während ich beim Schmaus ihn selber halte, Ersinn' ich einen list'gen Unschlag wohl, Die leicht bethörten Gothen zu zerstreun, Wo nicht, sie mind stens feindlich ihm zu stimmen. Sieh ba, er kommt; nun spiel' ich meine Rolle.

# (Titus tritt auf)

### Titus.

Lang' war ich weit, weit weg; und nur nach bir. — Willsommen, Turie, in mein Haus tes Web's!

Ihr, Naub und Mord, seid gleichfalls mir willsommen!
Bie gleicht ihr Tamora und ihren Söhnen!
The wär't vollsommen, sehlt' euch nicht ein Mohr;
Vabs nicht im ganzen Abzrund solchen Teusel?
Wahrlich, nie schweift die Kaiserin umber,
Daß nicht ein Mohr in ihrer Nähe sei;
Und wollt ihr recht der Kön'gin Bild uns stellen,
So wär' es gut, ihr bättet solchen Teusel. —
Doch, wie ihr seit, willsommen! — Was zu thun? —

### Tamora.

Was folln wir für bich thun, Andronicus?

Beig' mir 'nen Mörter und ich greif' ihn an.

### Ehiron.

Zeig' mir 'nen Rauber, ter Gewalt geubt, 3ch bin gefantt, ihn vor Bericht zu ziehn.

#### Tamora.

Beig' taufend mir, burch bie bein Recht gefrankt, Mein Amt ift, Alle vor Gericht zu ziehn.

## Titus.

Turdiuch' die frevelhaften Straffen Roms, lind findst du einen Menschen, der dir gleicht, Den tödte, guter Mord, er ist ein Mörder. Gieb du mit ihm, und wenns auch dir gelingt, Men Undern aufzufinden, der dir gleicht, Den tödte, Naub, er ist ein Weiberschander. Geh du mit ihnen; an des Kaisers Hof Lebt eine Kön'gin, und mit ihr ein Mohr, Die magst du, als dein Abbild, leicht erfennen, Denn ganz, von Kopf zu Tußen, gleicht sie dir. Ich bitt' dich, biesen gieb grausamen Tot, Sie waren grausam meinem Stamm und mir.

## Tamora.

Du haft uns wehl belehrt, wir wollens thun. Doch nun ersuch' ich dich, Andronicus, Sente zu Lucius, deinem tapfern Sohn, Der jeht auf Nom mit muth'gen Gothen zieht; Bu einem Schmause lad' ihn in dein Haus, Unt wenn er hier ist, recht zu deinem Test, Bring' ich die Kaistrin bir und ihre Sohne, Den Kaiser selbst, und Alle, die dir seinet; Und dir zu Tupen sollen sie finieend stehn, Und beines Herzens Ingrimm tresse sie.

### Titus.

Marcus, heraus! ter traurige Titus ruft.

(Marcus fommt)

Geh, Marcus, geh zu beinem Neffen Lucius, Im Gethenheere follst du ihn erfragen; Sag, baß er zu mir kommt, und mit sich bringt Noch einige der tapfern Gothensursten. Heiß' ihn, die Krieger lagern, wo sie stehn; Sag ihm, den Kaiser und die Kaiserin Erwart' ich hier zum Test, und so auch ihn. Dieß thu' zu Liebe mir, er thu' es auch, So werth ihm ist des alten Laters Leben.

Marcus.

Das thu' ich gleich, und kehre schnell zurück. Tamora.

(ab)

Run geh' ich augenblicks an mein Geschaft, Und nehme meine Diener mit hinweg.

Titus.

Nein, nein, laß Naub und Mord boch bier bei mir, Souft ruf' ich meinen Bruder wieder heim, Und halte mich allein an Lucius Rache.

Tamora. (zu ihren Sohnen) Was fagt ihr Söhner? bleibt ihr wohl mit ihm, Bis ich dem Kaiser, meinem Herrn, erzählt, Wie uns der wohlerdachte Scherz gelang? Folgt seiner Laune, sprecht ihm freundlich zu, Und weilt mit ihm, bis ich zurückgesehrt.

Titus. (beifeit)

Ich fenn' euch All', obicon ihr toll mid mahnt, Und fang' euch in dem felbstgestellten Garn, Euch junge Sollenbrut sammt eurer Mutter.

Demetrius. (beifeit)

Weht nach Gefallen, Surftin, lagt und hier.

Tamora.

Titus. leb wohl; die Nache geht zu Thaten, Dir alle beine Feinde zu verrathen. Titus.

Das hoff' ich, theure Rache; leb tenn wohl!

(Tamora geht ab)

Chiron.

Mun, Alter, fprich, mas giebst bu uns zu thun? Titus.

D fill! ich schaff' euch Arbeit übergnug, Auf, Cajus! Publius und Valentin!

(Publius und Diener fommen)

Publius.

Was wollt ihr?

Titus.

Kennft bu die Zwei?

Dublius.

Die Gobne, bent' ich, finds

Der Raifrin, Chiron und Demetrius.

Titus.

Afui, Bublius, wie gröblich du dich irrit! Der Gin' ift Mord, des Andern Nam' ift Raub.

Drum binde fie mir feft, mein Bublius;

Cajus und Balentin, legt Sand an fie.

Dit bab ich tiefe Stunte mir gewünscht,

Mun fand ich fie, drum binder fie recht fen, Storft ihnen auch ten Mtund, fobald fie ichrei'n.

(at)

Chiron.

Schurten, lagt ab! Wir find ter Raif'rin Gibne!

Publius.

Unt befibalb thun mir, mas uns auferlegt. -

Storft ihren Munt, gonnt ihnen nicht ein Wort:

Mart er auch fest gebunden? idliegt fie gut.

(Zitus femmt jurud mit einem Meffer, und Lavinia mit einem Beden)

Titus.

Lavinia fomm, tie Teinte find im Det!

Stopft ihren Munt, fein Wort geftatt' ich mehr.

Doch lagt fie boren meinen grimmen Epruch . D Schurfen, Chiron und Demetrius! Sier ift ber Quell, ben ibr getrübt mit Edlamm. Der belbe Beng, burd edern Froft erftarrt. Ibr ichlugt ihr ben Gemahl; für tiefen Greu'l Sind ihrer Bruder zwei zum Tob vertammt. Mir ward bie Sand geraubt gu fredem Spott, 3br Sand' und Junge, ja, was theurer ift Ills Bung' und Sand, - bie unbefledte Reuschheit, Berglose Buben! raubtet ihr mit 3mang. -Was fprächt ibr jest, wenn ich euch reten ließ'? -Ihr durftet nicht aus Scham um Mitleid fiebn. Bort, Buben, welche Qual ich euch erfann: Die Sand blieb, euch bie Gurgel burdzuschneiben, Intef Lavinia mit ten Stumpfen balt Dieß Beden, bas eu'r iduldig Blut empfängt. Die Kaifrin, wißt ibr, will gum Edmaus mir fommen, Und nennt fich Rade, wähnt, ich fei verrückt. -Run bort mich! Eu'r Gebein reib' ich gu Staub, Und tnet' es ein zu Teig mit euerm Blut; Und aus tem Teige bild' ich eine Rinte, Drin einzubaden eure Edurfenhäupter; Dann foll die Mete, eure bunt'iche Mutter, Der Gree gleich bie eigne Brut verschlingen; Dieß ift bas Mabl, zu bem ich fie beidict, Und bieg ber Schmaus, an bem fie ichwelgen foll. Denn mehr als Philomel' erlitt mein Kint, Und mehr als Procne nehm' ich Rach' an euch. Jett reicht die Gurgeln ber. -- Lavinia, fomm, Fang' auf ben Strahl; und wenn ich fie entfeelt, Berftampf' ich ihr Gebein in feinen Staub, Und feucht' es an mit tem verhaften Blut, Die Säupter einzubaden in ben Teig. Kommt, feid mir Alle jest zur Sant, Dieg Dabl

Bu ruften, bas viel grimmer werben foll Und blutiger, als ber Centauren Schmaus.

(Er burchichneibet ihre Reblen)

So!

Nun tragt fie bin, ich made felbst ten Roch, Sie anzurichten, bis bie Mutter kommt. — (Mue gehn ab)

# Dritte Scene.

Ein Wegelt mit Tifchen und andern Sachen.

(Queius und Marcus treten auf; Gothen fubren ben Maron gefangen ine Lager)

Lucius.

Wohl, Dheim Marcue, ba mein Bater beifcht, Daß ich gen Rom mich wente, folg' ich bir.

Gothe.

Wir ftehn bir bei, es gehe, wie es will.

Lucius.

Dheim, verwahrt mir den grausamen Mohren, Den wüth'gen Tiger, ben verfluchten Teufel; Last ihm nicht Nahrung reichen, feffelt ihn, Bis er der Kaif'rin gegenüber fteht, Uls Zeugniß ihres höchst verwerfnen Wandels. Dann serat, daß start sei unser Hinterhalt; Der Kaiser, fürcht' ich, ist uns schlimm gesinnt.

Maron.

Gin Teufel fluftre Fluche mir ins Dbr, Und belfe meiner Zung', berver zu frrühn Die gift'ge Wuth, die mir im Herzen schwillt. —

Lucius.

hinweg, verruchter hund! Ungläub'ger Sclav! Garca wird von ben Getten weggeführt. Man beit Eromerten blafen) Ihr herrn, helft unserm Dhm, ihn zu geleiten; Trompeten melden, bag ber Kaiser naht.

(Saturninus, Tamora, Tribunex und Gefolge treten auf)
Saturninus.

Mas? hat ber himmel mehr als Gine Conne?

Was frommt es bir, bag bu bich Sonne nennft?

Roms Kaiser und bu, Meffe, brecht nun ab, In Ruhe muß der Streit verhandelt sehn. Das Mabl ift fertig, welches Titus sorglich Geordnet hat zu ehrenwerthem Zweck, Tur Frieden, Lieb und Lundus, Rom zum Heil! — So tretet benn heran und nehmet Plats.

Saturninus.

Go fei es, Marcus.

(Seboen. Eine Tafel wird gebracht; Titus, ale Roch gefferdet, fiellt die Speifen auf ben Tifch; Lavinia folgt ihm verschleiert)

### Titus.

Willfommen Herr! Willfemmen Kaiferin! — Willfommen taufre Gothen; willtemmen Lucius! Willfommen All! ift gleich bas Mahl gering, Doch wirds ben Hunger fillen. Wollt ihr effen?

Weßbalb in Diefer Tracht, Andronicus?

Titus.

Um recht gewiß zu sern, daß nichts mißlang, Eu'r Hoheit und die Kaifrin zu bewirthen.

Tamora.

Wir find euch hoch verpflichtet, madrer Titus.

Titus.

Kennt' Eure Majestät mein Gerz, ihr war'ts. — Mein gnab'ger Kaifer, löst bie Frage mir: — Wars recht getban vom bestigen Virginius, Sein Kind zu tödten mit der eignen Hand, Weil sie entfuhrt, entehrt, geschändet ward? —

### Saturninus.

Das mars, Andronicus.

Titus.

Gu'r Grund, erhabner Raifer?

Saturninus.

Weil das Mläddien

Nicht überleben burfte folde Edmad, Und feinen Gram erneun durch ibre Rabe.

Titus.

Gin Grund, nachtrucklich, freng und voll Behalt, Gin Borgang, Mabnung und gewicht'ge Burgichaft Bur mich Unfel'gen, gleiche That gu thun: -Etich, ftirb, mein Rint, und beine Edmach mit bir, Und mit ber Schmach auch beines Baters Gram! -(Er erfticht Lavinien)

# Saturninus.

Das thatft bu, unnatürlicher Barbar? Titus.

Ich ichlug, um bie mein Aug' erblindet war. 3d bin fo leidvoll als Birginius einft,

Und babe taufendmal mehr Grund als er Bu foldem Mort; - und jest ift es vollbracht.

Saturninus.

Wart fie entebrt? Wer bat die That verübt?

Titus.

Die, est ihr nicht? Nehmt, Gobeit, wenns beliebt.

Tamora.

Die tams, bag Baterhand fie morben muß? Titus.

Gle mord'ten Chiron und Demetrius,

Die fie entehrt, die Bung' ibr ausgeschnitten,

Durch tie fie all' tief bittre Leit erlitten.

Saturninus.

Dor und erscheinen folien fie fogleich!

#### Titus.

Mun wohl! hier sind sie schon, zerhackt zu Teig, Bon dem die Mutter lüstern hat genossen, Berzehrend, was dem eignen Blut entsprossen. 'S ist wahr! 'S ist wahr! Bezeug's mein scharfer Dolch! (Er ersticht Tamora)

### Saturninus.

Mahnwig'ger, ftirb! Rimm das für beinen Sohn! (Erflicht ben Titus)

#### Lucius.

Des Naters blutig Ente racht ber Sohn; Ster Lohn um Lohn, Mord für bes Mörbers Sohn! — (Erflicht ben Catuminus)

Marcus. (oben auf ber Buhne) Leitrolle Manner, Bolf und Gobne Roms, Getrennt burch Aufrubr, wie ein Bogelichwarm, Berftreut burch Sturm und ftarten Wetterschlag, D hört, wie ihr von neuem binden mogt In Gine Garbe bieg zerftreute Korn, In Ginen Rorper bie zerftudten Glieber, Daß Rom fich nicht am eignen Wift vernichte! Das Reich, tem madt'ge Scepter fich geneigt, Chrlofen, ausgestofinen Guntern gleich, Nicht Mort, verzweifelnt, an fich felbit vollziehe! Wenn meine Furden, meines Alters Schnee (Gbrwurd'ge Bürgen reifer Urtheilstraft), Gud nicht bewegen, meinem Bort gu traun, Sprich tu, Roms theurer Freund (gleich unferm Abn, Alls er in Feierworten Kunde gab Der liebefranken, leidgebeugten Dibo Bom Edicifal jener wilten Flammennacht, Als Briams Troja fant burd Griedentrug) -- Zag, welch ein Ginon unfer Dhe berudt, Wer une bas bofe Werfzeug bergeführt,

Das unserm Troja, unserm hehren Rom Die Bürgerwunde schlägt? — Mein Herz ift nicht gestahtt wie Fels und Erz, Noch find' ich Worte für so bittern Gram, Daß nicht in Thränen meine Red' erstiett, Und mir die Stimme bricht, wenn sie zumeist Guch rübren sollt' und euer Ohr gewinnen, Und eure Hulf' und liebreich Mitgefühl. — hier ist ein Feltberr, ders erzählen mag, Eur Herz wird weinen, hort ihr seine Nebe.

Dann, meine etlen Borer, fei euch fund : Der fonote Chiron, und Demetrius, Sie marens, bie Baffianus morbeten, Sie marens, bie Lavinien frech entehrt; Bur ihre That fiel unfrer Bruder Saupt, Darb Titus Gram verbobnt, ihm frech entmantt Die gute Sand, Die oft ben Streit für Rom Ausfocht, und ihre Reinde fandt' ins Grab; Bulett mart ich im Born verbannt, man ichleß Die Thore mir, und fieß mich weinent aus, Mitleid zu juden bei ten Teinten Roms; Mit meinen Thranen lojdt' ich ihren Sag, In ihren offnen Armen fant ich Troft. Und ich, ben Rom verftieß, bas fei euch funt, Mit meinem Blut bab' ich fein Wohl erfauft, Bon feinem Saupt gewandt ber Teinte Schwert, Auffangent ihren Stahl in meine Bruft. Ihr Alle mint, ich bin fein Brabler; nein, Bezeugts, ihr Marken (ob ihr ftumm auch feit), Dag mein Bericht getreu und ohne Falich. Doch balt! Mich bintt, ich schweifte schon vom Biel Unpreifend mein geringes Thun; verzeibt, Dian ruhmt fich felber, ift fein Freund uns nah.

### Marcus.

Run ifts an mir, ju reben. Gebt bieg Rinb, Dieg mars, bas Tamora gur Welt gebracht; Gein Bater jener gottvergeff'ne Dlobr, Sauptstifter und Begründer unfere Webs. Der Schurf' ift lebend noch in Titus Saus, (Obgleich verdammt), gum Beugniß: bieß fei mabr. Run frecht, ob Titus Grund gur Rache batte Bur folde Kranfung, unausfrrechlich, berb, Weit mehr, als irgend wohl ein Menich ertrüge! Sett, ba ihr Alles wißt, was fagt ihr, Romer? Ift bier zu viel geschebn, bann zeigt, worin, Und von dem Plat, auf bem wir vor euch ftehn, Wolln wir, bes Titus armer Ueberreft, Bauptlings bingb uns werfen, Sand in Sant, Um icharfen Stein gerichmetternd unfer Sirn, Und fo vereint austilgen unfern Stamm. Errecht, Romer, fprecht: jagt ihr, es foll gefdebn, Co fellt ihr Sand in Sand und fturgen febn. Mcmilius.

Komm, fomm, du ehrenwerther Nömergreis, Tühr' unsern Kaiser freundlich bei der Hand, Lucius, den Kaiser: denn mit Zuversicht Erwart' ich, was tos Bolfes Stimme spricht.

Lucius, Glüd auf, Roms taiferlicher Gerr! Geh in bes alten Titus leidvoll Haus, Und den ungläub'gen Mobren fcliepp' hieber; Ihm werd' ein grauser, blut'ger Tod erfannt, Als Strafe für fein böchst gottloses Thun. Römer. (verschiedene Stimmen)

Lucius, Glud auf, hutdreicher Ferricher Roms! -

Dant, edle Momer! meiner Berrichaft Streben

Gei, Rom nach fo viel Leiden Troft zu geben. Doch, werthe Freund', ein Weilden gonnt mir noch. Denn idmere Pflicht erheifcht Ratur von mir. Steht Alle fern. - Du, Dheim, fomm berab: Lag und bem Totten fromme Thranen weibn : -Den falten Lippen Diefen beigen Rug, (füßt ten Titas) Dem blut'gen Untlik Diefen Thau tes Grams, Des treuen Cohnes lette Gulbigung! -

Marcus.

Ja, Ebran' um Thran', und Liebestuß fur Rug Beut hier bein Bruter Marcus teinem Mund! Hud mar' die Summe, die ich gablen foll, Unendlich, namenlos, boch gabit' ich fie.

Fucius.

Romm, Anabe, fomm! fomm ber, wir lehren bich In Than zerschmelzen. Uch, er liebte bich! Die oft ließ er bid tangen auf tem Anie, Sang bich in Schlaf, fein liebent Berg bein Pfubl! Die viel Geschichten bat er bir erzählt, Bur beine Kindheit finnreich ausgemablt! Def fet gedent, und als ein liebreich Kind Geuß ein'ae Tropfen aud aus gartem Auge. Mitleidig gab Ratur und bieg Gebot, Der Freund foll weinen um bes Freundes Moth!

Sag ibm Lebwohl, geleit' ibn an fein Grab, Die Bflicht erfull' und icheite bann von ibm.

Knabe.

Gregrater! ad Gregrater! Modt' ich bod Bur bid gestorben fenn, und bu noch lebend! D Gott, por Weinen fann ich ihm nichts fagen, 3d ftid' in Thranen, öffn' ich meinen Munt. -

(Maron wird bon einigen Romern bereingeführt)

Römer.

Traur'ge Untronifer, hemmt euern Gram,

Sprecht biesem gift'gen Bosewicht fein Recht, Der jener schwarzen Frevel Stifter mar.

Lucius.

Begrabt ihn bis zur Bruft, daß er verhungre, Da fieh' er dann, und wüth' und schrei um Brod, Wer irgend Beistand ihm und Mitleid schenkt, Der stirbt für solche That; dieß unser Spruch. Geht ihr, sorgt, daß er eingegraben werde.

Maron.

Wuth, warum schweigst du? Zorn, was bist du stumm? Ich bin fein seiges Kind, noch mit Gebet Bereu' ich die Verbrechen, die ich that; Zehntausend, schlimmer noch, als ich vollbracht, Wöcht' ich begehn, hätt' ich die Freiheit nur; Und that ich je ein einzig gutes Werf, Von ganzem Ferzen wünsch' ichs ungeschehn.

Lucius.

Tragt Ein'ge jest ben Kaiser mir binweg,
Und senkt ihn ein in seines Baters Gruft.
Mein Bater und Lavinia solln demnächst
In unserm Monument bestattet ruhn.
Doch jener grimmen Lödsin Tamora
Gönnt keinen Grabbrauch, keinen Trauerstor,
Kein frommes Läuten, keinen Leichenzug,
Den Bögeln werft sie bin, dem Raubgethier.
Ihr Lebenslauf war viehisch, ohne Mitleid,
Und eben deshalb sind' auch sie kein Mitleid.
Bollzieht den Struch an dem verdammten Mohren,
Dem frechen Stifter unser schweren Trubsal;
Dann erdnen wir mit Weisbeit unsern Staat,
Gleich schlimmen Ausgang hemme Kraft und Nath.

Das Wintermährchen.

# Perfonen:

Leontes, Ronig von Gictlien. Sermione, feine Gemablin.

Mamillius, Camillo, Untigonus, Cleomenes, Perdita,

Dion,

Berren bom Sofe und Steiltanifche Etellente.

Paulina, Antigonus Gemahlin.

Emilia, Rammerfrau ber Monigin.

Sofdamen.

Gin Beamter und mehrere Gerichtebiener.

Gin Rertermeifter.

Gin Matrofe.

Polyrenes, Ronig von Bobmen.

Florigel, fein Cobn.

Archidamus, am hofe bes Ronigs.

Gin alter Gdjafer.

Cein Gohn.

Autolneus, ein Gripbube.

Mepfa und Dorcas. Schaferinnen. Echafer. Anechte.

Die Beit als Chorus.

# Erster Aufzug.

# Erfte Scene.

Sicilien. Gin Bimmer in Leontes Palaft.

(Camillo und Archidamus treten auf)

Archidamus. Wenn es fich einmal treffen sollte, Camillo, baß ihr Bohmen besuchtet, bei einer ähnlichen Veranlaffung, als mich jeht in meinem Dienst hieber gesuhrt, so werdet ihr, wie ich schen gesagt habe, einen großen Unterschied zwischen unserm Bohmen und euerm Sicilien finden.

Camillo. Ich glaube, ben nächften Sommer gebentt ber Konig von Sieilien tem König von Bobmen ben Besuch zu erwiedern, ben er ihm ichuldig ift.

Ardidamus. Berin unfre Bewirthung und beidamen follte, tas wird unfre Liebe entschulbigen; benn, in ber That -

Camillo. Ich bitte euch -

Ardidamus. In ter That, ich spreche aus ter Vollmacht meiner lleberzeugung: wir können nicht mit tieser Pracht — in so ausgesuchter — ich weiß nicht, was ich sagen soll. — Wir werten euch einen Schlaftrunk geben, bamit eure Sinne, unsvellnzulänglichkeit nicht empfindend, uns, wenn sie uns auch nicht loben können, doch eben so wenig anklagen mögen.

Camillo. Ihr bezahlt viel zu theuer, mas gern gegeben wird.

Archidamus. Glaubt mir, ich fage, mas meine Ginucht mich lebrt und meine Reblichfeit mich notbigt auszusprechen.

IX. 14

Camillo. Sicilien kann Böhmen nie zu viel Gulb erweifen. Sie wurden in der Kindheit mit einander auferzogen, und da wurzelte eine selche Liebe zwischen ihnen, daß sie jeht wohl Zweige treiben muß. Seit ihre reifere Würde und ihre löniglichen Pflichten ihr Beisammensein trennten, waren ihre Begegnungen, obwohl nicht persönlich, doch königlich bevollmachtet, und tauschten Gaben, Briese, liebevolle Botschaften, so daß sie, obwohl getrennt, doch vereint schienen, wie über einen Abgrund einander die Hände reichten, und sich gleichsam von den Enden entgegengesetter Winde umarmten. Der himmel erhalte ihre Freundschaft!

Archidamus. Ich glaube, es giebt in der Welt feine Bosheit oder Beranlaffung, die fie erschüttern könnte. Ihr habt einen unaussprechlichen Troft an euerm jungen Brinzen Mamillius, er ift ein Wesen, bas bie größten Erwartungen erregt; ich sah nie seines Gleichen.

Camillo. Gern feimme ich euch in den Hoffnungen auf ihn bei, er ist ein herrliches Kind, und wahrlich, ein Heilmitztel fur den Unterthan, und eine Erstischung alter Herzen; die, welche auf Krücken gingen, ehe er geboren ward, wunschen noch zu leben, um ihn als Mann zu sehn.

Ardidamus. Würben fie benn fonft gern fterben?

Camillo. Ja, wenn fie feinen andern Bermand hatten, fich ein längeres Leben zu munichen.

Ardidamus. Wenn ber Konig feinen Cohn hatte, fo wurden fie munichen auf Kruden zu geben, bis er einen befame.

(Es treten auf Leontes, Polyrenes, Bermione, Mamillius und Gefolge)

# Polyrenes.

Schon neun Mal gab bes feuchten Sternes Wechsel Dem Schäfer Kunte, seit ber Burt' entledigt Wir ließen unsern Thron; so viele Monte Collt' unser Tank, geliebter Bruter, fullen; Und bennech gingen wir fur ew'ge Zeit

Mls euer Schuldner fort; brum, gleich ber Rull Un reichen Blatz gestellt, last mich bieg eine Wir banten euch, zu taufenden vermehren, Die ihm vorangehn.

Leontes.

Spart noch euern Dant;

Und zahlt ihn, wenn ihr reift.

Polyrenes.

herr, bas ift morgen.

Mich mahnt die Furdt, was wohl geschehn seen mag, Was unser Fernsein zeugte; bläft nur nicht Ein icharfer Wind baheim und macht uns sagen, Bu sehr nur traf es ein! Auch weilt' ich schon Euch zur Beschwer.

Leontes.

Wir find zu gab', mein Bruder,

Damit fest ihre nicht durch.

Polyrenes.

Ich fann nicht bleiben.

Ceontes.

Mur eine Woche noch.

Polyrenes.

Rein wahrlich, morgen.

Leontes.

So lagt die Zeit uns theilen, und dann will ich Nicht widersprechen.

Polyrenes.

Bitt' euch, brangt mich nicht;

Kein Mund, nein, feiner in ber Welt, gewinnt mich So leicht als eurer; und er würd' es jett, Trieb' Zwang euch zum Gesuch, wenn auch mich Zwang Zum Weigern nöthigte. Des Staats Geschäfte Ziehn mich gewaltsam beinwarts; eure Liebe,

Dieß hindernd, wurde Geifel mir; mein Bleiben

Euch Laft und Unruh'; beides zu vermeiben, Lebt wohl, mein Bruder!

Leontes.

Ift unfre Königin verftummt? Eprich bu. Germione.

Ich dachte, herr, zu schweigen, bis ihr Gide Ihm abgezwungen, nicht zu bleiben. Kalt nur Bestürmt ihr ihn; sagt ihm, ihr wist, es stebe In Böhmen Alles gut; die frobe Botschaft Sei gestern angetommen; sagt ihm dieß, So schlagt ihr ihn aus seiner besten Schanze.

Recht fo, hermione.

Zermione.

Sagt er, er sehnt sich nach bem Sobn, bas gilt; Dech lasts ihn sagen, und bann last ihn gehn; Lasts ihn beschwören, und er soll nicht bleiben, Wir treiben ihn mit unsern Spindeln sort. Doch wag' ichs, eurer hohen Gegenwart 'Me Locche abzubergen. Wenn in Böhmen Gach mein Wemahl besucht, geb' ich ihm Bollmacht Kür einen Monat länger, als die Zeit Bestimmt zur Reis': und dech surwahr, Leontes, Kein baarbreit wen'ger lieb' ich dich, als je Gin Loch ben Mann geliebt. — Ihr bleibt?

Polyrencs.

Mein, Fürftin.

Zermione.

D ja, ihr thuts.

Polyrenes. Ich kann nicht, wahrlich! Zermione.

Mahrlich!

Ihr weift mich ab mit leichtem Schwur; boch ich,

Wollt ihr bie Stern' auch aus ben Sphären schwören, Ich sagte boch: Herr, nichts von Reisen. Wahrlich, Ihr bleibt; das Wahrlich einer Frau ift gultig, Wie immer bas des Manns. Wollt ihr noch fort? Ihr zwingt mich, als Gefangnen euch zu halten, Und nicht als Gast; dann zahlt ihr, wenn ihr scheibet, Fur eure Kost, und spart ben Dank. Was sagt ihr? Gefangner ober Gast? Bei jenem Wahrlich: Eins müßt ihr sehn.

Polyxenes. Eu'r Gaft benn, Königin;

Gefangner fest Beleidigung voraus, Die zu begehn mir schwerer fallen würde, Als euch zu strafen.

Bermione.

Dann nicht Kerkermeister, Nein, liebevolle Wirthin. Kommt, erzählt mir, Bon meines Herrn und euren Knabenstreichen; Ihr wart wohl muntre Herrchen?

Polyrenes.

Schone Fürftin,

Zwei Buben, bie nicht weiter vorwärts bachten, Alls, felch ein Tag wie bent fei morgen auch, Und bag wir ewig Anaben bleiben wurden.

Bermione.

War nicht mein herr ber ärgste Schalf von beiden? Polyrenes.

Mir waren Zwillingslämmern gleich, bie blöfend Im Sonnenscheine mit einander spielten; Nur Unschuld tauschten wir für Unschuld; fannten Des Unvechts Lehre nicht, noch träumten wir, Man thäte Boses; sehten wir so weiter, Und ftieg nie böber unser schwacher Geist Durch heißres Blut, wir konnten fuhn dem himmel Einst fagen: Frei von Schuld, Die abgerechnet, Die unser Erbtheil.

Zermione.

Daraus muß man schließen,

Ihr ftraucheltet feitbem.

Polyrenes. D heil'ge Fürstin,

Bersuchung ward seitdem uns; denn in jenen Unflüggen Tagen war mein Weib ein Kind; Und eure Schönheit war noch nicht dem Blick Des Spielgenoß begegnet.

Germione.

Gnad' uns Gott!

Bieht baraus keinen Schluß, sonst nennt ihr mich Und eure Kön'gin Teufel; boch fabrt fort, Was ihr burch uns gesehlt, vertreten wir; Wenn ihr mit uns zuerft gesündigt babt, Und nur mit uns bie Sünde fortgesett, Und nie mit Andern als mit uns gestrauchelt.

Ceontes.

Gewannst bu ihn?

germione.

Er bleibt.

Ccontes.

Und wollt' es nicht auf meine Bitte. hermione, Beliebte, niemals fprachft bu

So gut zum Zweck.

Bermione.

Miemals?

Ceontes.

Niemals, nur einmal noch.

Bermione.

Mie? fprach ich zwei Mal gut? wann war es früher? Ich bitte, fag es mir; fütte' uns mit Lob, Wie zahme Bögelchen.
Die gute That, die ungepriesen stirbt,
Wurgt tausend andre, die sie zeugen könnte.
Gu'r Lob ist unser Lohn; ch treibt ihr uns
Mit einem fansten Ausse tausend Meilen,
Als mit dem Sporn zehn Schritt nur. Doch zum Ziel;
Die lehte gute That war, ihn erbitten;
Was war die erste? wenn ich recht rerstand,
Hat sie 'ne altre Schwester: o, sei Gnad' ihr Name!
Zum Invest irrach ich schon einmal. Wann? O last
Mich hören, mich verlangts.

### Leontes.

Run, das war damals: Drei bittre Monte starben langsam bin, Eh ichs erlangt, daß du die weiße Hand Mir als Geliebte reichtest, und da sprachst du:

Ich bin auf ewig bein.

#### Zermione.

In, das war Gnade.

Gi feht, fo sprach ich zwei Mal tenn zum Zweck: Eins warb auf immer mir ten etlen Gatten, Tas Undre mir ten Treund auf wen'ge Tage.

(Cie reicht Polygenes bie Sand)

#### Leontes. (får sich)

3u heiß, zu heiß!
To heftig Freundschaft einen, eint das Blut.
Die Bruft ist mir beklemntt, es tanzt mein Herz,
Doch nicht aus Freude, Freude nicht — Solch traulich Wesen Rimmt heitern Schein, erklärt die Freiheit nur Fur Freundschaft, Herzlichkeit und Seelengute,
Und zierlich mags dem Svieler stehn, es mag;
Doch mit ten Händen tärscheln, Finger trucken,
Wie jest sie thun; dabei bedeutend lächeln,
Wie in den Spiegel, seuszen dann, so tief,

Wie ein verendend Wild, folch traulich Wefen Gefällt nicht meinem Herzen, nicht ber Stirn. — Mamillius, Bist du mein Jung'?

Mamillius. Ja, Bäterchen. Ceontes.

Mein Geel?

Sa, bift mein Bengel. Wie, die Nafe schmutig? — Sie fagen, daß sie meiner gleicht. Komm, Kerl, Wir muffen schmud sebn, schmud nicht, sondern rein; Denn geht nicht Stier und Kalb und Kuh, ein jedes Im Schmud bes Haupts einher? Noch immer spielend Auf seiner Hand? Wie gehts, mein muntres Kalb? Bift bu mein Kalb?

Mamillius. In Vater, wie du willst. Contes.

Dir fehlt ein rauber Kopf und meine Sprossen,
Um ganz mir gleich zu sebn; — boch, sagt man, gleichen
Wir und wie Wassertropfen; Weiber sagend,
Die sagen Alled: boch wären sie so falsch
Wie ausgesärbted Schwarz, wie Wind und Wasser;
Valsch, wie sich ber die Wursel wunscht, der Mein
Und Tein nicht trennen will; boch ist es Wahrbeit,
Zu sagen, daß dieß Kind mir gleicht, — Komm, Bage,
Wick mit dem Himmelsaug' mich an, du Schelm!
Mein Herz! mein Schaß! — Kann beine Mutter? — kann
sie? —

Affect! bein Ahnen bohrt zum Mittelpunkt; Das machft bu möglich, was unmöglich schien, Berkehrst mit Träumen? — (Wie kann bieg geschehn?) Mit Schatten, bu einbildungsfab'ge Cunft, Und bist bem Nichts verbrüdert; nun, wie glaublich, Taf bu auch Wesen tich gesellft; so ifts; (Und tas jenseit bes Wahnes, und ich fühl es) Und tas bis zur Vergiftung meines Hirns, Und meiner Stirn Verhärtung.

polyrenes.

Das ift bem König?

germione.

Es scheint, als qual' ihn was.

Polyrenes.

Die ftehte, mein Fürft?

Ceontes.

Das giebts? wie geht es euch, mein bester Bruder? Zermione.

The habt ein Anfehn, Als mat' bie Stien euch von Getanten fcmer. Herr, fehlt euch etwas?

Leontes.

Rein, in vollem Ernft. — Wie oft verrath Natur die eigne Thorheit Und Jartlichfeit, und macht fich zum Gespött Tur bartre Zeelen! bier, des Knaben Untlig Betrachtent, war es mir, als ging' ich rüchwarts Um dreiundzwanzig Jahr; so sah ich mich Im grunen Kinderröcken, in der Zeheide Teft meinen Dolch, daß er den Gerrn nicht stoße, Und se, wie Bukwert oft, gesahrlich werde. Wie abnlich, dunkt mich, war ich da der Knospe, Dem Zproß da, diesem Herrchen; — starfer Mann, Rummst du statt Silberstuber Nasenstüter?

Mamillius.

D nein, ich schlage los.

Ceontes.

Co? wers trifft, hat ten Preis! - Mein theurer Bruber,

Geib ihr in euern Bringen fo verliebt, Wie wir in unfern find?

> Dolyrenes. Bin ich babeim,

Bft er mein Biel für Scherz und Ernft, mein Spielmert, Jekt mein geschworner Freund, und dann mein Feint, Mein Sofling, mein Minifter, mein Solbat, Er fürzt mir Juli = qu December = Tagen, Und beilt burch taufend Kinderei'n Bedanken. Die fonft mein Blut verdickten.

L'contes.

Gang bas Amt

Sat tiefer Gerr bei mir; ich geb' mit ibm, Ihr gebt wohl ernstern 2Beg. - Hermione, Wie du mich liebst, zeig' unsers Gasts Bewirthung; Das foftbar in Sicilien, merte moblfeil; Dlit bir und meinem fleinen Schelm ift er Der Rächste meinem Bergen.

Germione.

Sucht ihr uns,

Co trefft ihr und im Garten; fommt ihr bald?

#### Ceontes.

Webt eurer Reigung nach, ich fint' euch fcon, Bleibt ibr am Tageslicht; - (beifeit) ich angle jest, Wenn ihr auch nicht bie Schnur mich werfen febt. Schon gut, fcon gut! (Er beobachtet Polirenes und Beimiene) Wie fie nach ihm ten Mund, ten Ednabel redi! Und fich mit eines QBeibes Trechheit ruftet, Des Mannes Edwadbfinn trauent! Sa, fdon fort! (Bolurenes und hermione gehn mit Befolge ab) Bollbid, fnictief, über Ropf und Dbr gebornt. -Beb, friel', Kint, beine Mutter frielt, auch ich;

Dod meine Roll' ift fdmadvoll, und ber Edluß Wird in mein Grab mich gifchen; Sohngeschrei

Mir Sterbeglode febn. - Web, Rind, und friel'. -Auch fonft gabe, irr' ich nicht, betrogne Manner; Und manchen giebts noch jest im Augenblick, Der, grad' intem id fpred', umarmt fein Weib; -Er traumt nicht, bag fie ibm mart abgeleitet, Sein Teich vom nadiften Nachbar ausgefiicht, Ja, vom herrn Nadbar Ladler, bas ift Troft; Auch Untre baben Thor', und offne Ibore, Die ich, febr miber Willen. Goll verzweiseln, Dem fich fein Beib emport, fo bangte fich Der Menschbeit Behntel. Dafür bilft fein Urgt. Es ift ein fupplerisch Geftirn, bas trifft, Do es regiert, und mächtig muß es fern In Dit, Weft, Mort und Gut; brum fieht es feft Bur eine Frau ift feine Grengenfperre; D glaubts! fie lagt ten Feint berein, binaus, Mit Caf und Back. Biel Taufend unter uns, Die Diese Rranfbeit baben, fühlens nicht. Mun. Anabe?

Mamillius.

Dlan fagt, ich gleich' euch.

Leontes.

Ja, bas ift noch Troft.

Wie, ist Camillo hier?

Camillo.

Ja, theurer Herr.

Ceontes.

Geh spielen, Kind; tu bift ein ehrlich Blut. —

(Mamillius geht ab)

Der große König bleibt noch bier, Camillo.

Camillo.

Diel Mube madt's euch, ch fein Unter hielt, Co oft ihr auswarft, wich er.

Ceontes. Merktest bu's?

Camillo.

Auf eure Bitten blieb er nicht; ihm schien Bu wichtig sein Gefchaft.

L'eontes.

Hast du's beachtet?

Sie paffen mir fcon auf; fie flüstern, murmeln: Sicilien ift ein Solder: bas geht weit, Vällt mirs zuleht ins Aug'. — Wie fams, Camille, Daß er noch bleibt?

Camillo.

Die gute Kön'gin bat ihn. Ceontes.

Die Kön'gin, ja; gut ware angemessen; Doch so ifts, daß es nicht so ift. Griff dieß Nur ein so kluger Kopf wie deiner auf? Denn dein Berstand saugt ein, nimmt in sich auf Mehr als gemeiner Dummkopf; — dieß ward nur Bon schärferm Sinn beachtet? und von Wen'gen, Durchdringend im Verstand? die gröbre Masse It wohl stockblind für diesen Handel? Sprich!

Camillo.

Bur tiefen Santel? Jeter, tent' ich, fieht, Daß Böhmen langer bleibt.

Ceontes.

Wie? Camillo.

Länger bleibt.

Ceontes.

Ia, buch weßhalb?

Camillo.

Um Gurer Sobeit Bitte zu befried'gen, Und unfrer gnab'gen Fürftin.

#### Contes.

Bu befried'gen?

Die Bitten eurer Fürstin zu befried'gen? — Das ift genug. Camillo, bir vertraut' ich, Was mir zunächt am Herzen lag, wie auch Mein Staatsgebeinniß; priesterlich entludest Du mir die Bruft; und stets gebeffert schied ich Von bir, wie von dem Beicht'ger; bech wir wurden Getäuscht in beiner Redlichfeit, getäuscht In bem, was so uns schien.

Camillo.

Berhüt' es Gott!

L'contes.

So fiarr zu fern! — Du bift nicht ehrlich, oder Willst du es febn, bist du 'ne Memme boch, Die Ehrlichfeit von ruchwärts lähmt, und bemmt Im festen Lauf; oder du bist ein Diener, Zum edelsten Bertrauen eingeweiht, Und hierin lässig; oder sonst ein Thor, Der falsches Sviel, den Sas verloren sieht, Und Alles nimmt für Scherz.

Camillo.

Mein gnab'ger Herr, Wein gnab'ger Herr, Weil mag ich lässig, thericht, surchtsam sern; Kein Mensch ift srei von allen diesen Wechtern. Daß seine Thorheit, Lassigsteit und Aurcht Nicht in des Lebens mannigsadem Treiben Sicht ister zeigt; in euren Sachen, Herr, Wenn jemals ich mit Willen lässig war, So war es Therheit; wenn ich wissentlich Den Thoren spielte, war es Lässigsteit, Die nicht das Ind' erwog; und war ich furchtsam, zu handeln, wo der Ausgang mistlich schien, Und der Ersolg nachher wohl schelten durste

Die Unterlassung, — war es eine Turcht nur, Un der auch oft der Weise krankt; dieß, König, Sind so bekannte Fehl', daß Chrlichkeit Stets daran leidet. Doch, mein hoher König, Sprecht frei beraus, und zeigt mir mein Vergebn Mit eignem Untlitz wenn ich da es läugne, So ists nicht mein.

#### Ccontes.

Camillo, fahst bu nicht, (Dech ja, bu mußtest; ist bein Augensenster Richt biefer als ein Sahnreibern); hörtst bu (Denn wo ber Augenschein so flar, da kann Gerücht nicht schweigen), bachtst bu (benn Gebanke Lebt in dem Menschen nicht, der bas nicht benkt), Mein Weih sei ungetren? Besenn' es gleich (Senst mußt mit frecher Stirn bu auch verläugnen Gedant' und Aug' und Ohr), dann sprich, es sei Mein Weih ein Steckenpfert, und schmählicher Zu nennen als die Viehmagt, die sich bingiebt Ber ber Verlebung. Gesteh's und fage Ja.

#### Camillo.

Mie ständ' ich wohl tabei, und hörte so Beschimpsen meine höchste Fürstin; nein, Zur Rache schritt' ich schnell. Bei meinem Leben, Mie spracht ihr etwas, das euch men'ger ziemte; Es wiederholen mare Sünde, graulich Wie jene, war' sie mahr.

# Contes.

Sft Flüstern nichts? Und Wang' an Wange lehnen? Maf' an Mase? Mit innern Lieven fussen? burch 'nen Seufzer Den Lauf bes Lachens bemmen? (sichres Zeichen Gebrochner Chre) — sehen Fuß auf Fuß? In Wintel friechen? Uhren ichnelter wünschen? Die Stunde zur Minut' und Tag zur Nacht?
Und Aller Augen blind, frockblind, nur ihre
Nicht, ihre nicht,
Um ungeschn zu freveln? ift das nichts?
Dann ist die Welt und was karin ist nichts,
Des himmels Welbung nichts, und Wohmen nichts,
Mein Weib ist nichts, und nichts in all' bem Nichts.

Camillo.

D, lagt euch heilen, Serr,

Don biefem Fiebermahn, und bas bei Zeiten, Denn er ift tobtlich.

Ceontes.

Sprich, fag: ja, es ift.

Lamillo.

Mein, nein! mein Fürft.

Wenn bieg nichts ift.

Leontes.

Es ist; du lügst, du lügst;

Ich sag', du lügst, und haffe bich, Camillo; Menn' dich 'nen Trorf und finnberaubten Sclaven, Wo nicht, zweizung'gen Achselträger, der Zugleich baffelb' als gut und bose sieht, Und beides lobt. War' meines Weibes Leber Wergiftet, wie ihr Leben, stürbe sie Witt dieser Stunde.

Camillo. Wer vergiftet sie?

Leontes.

Mun er, bem wie ein Ebrenschmuck fie um Den Raden bangt, ber Löhme; ber — batt' ich Roch treue Diener, bie mit gleichen Augen Auf meine Ghr' und ihren Bortheil schauten, Auf ihren eignen Rugen, — fie wohl thaten.

Was hemmte jenes Thun; ja wohl, und bu, Sein Mundschenk, — ben aus niederm Stand ich hob Zu Rang und Würden, der so klar es sieht, Wie himmel Erde sieht und Erde himmel, Wie ich getränkt bin, — kannst den Becher würzen, Der meinem Feind ein ew'ger Schlaftrunk würde, Mir stärkend heilungsmittel.

#### Camillo.

Hun könnt' ichs wohl, und nicht durch rasche Mittel, Nein, durch ein langsam zehrendes, das scharf Nicht wirkt, wie Gift; dech kann ich nimmer glauben, Daß solch ein Makel meine Turstin traf, Die auf der Chre höchstem Girfel steht. Ich liebt' euch —

#### Ccontes.

Sei verdammt, wenn bu noch zweifelst! Dentst, ich sei so verschlammt, so ganz verwahrloft, Mir seibst zu schaffen diese Qual? die Weise Und Reinheit meines Lagers zu besudeln, Das ungefrantt mir Schlaf ist, doch besteckt Mich sticht wie Ressen, Dornen, gistige Wespen? Das Blut des Prinzen, meines Sohns, zu schmähen, Der, glaub' ich, mein ist, den ich lieb' als mein, — Ohn überlegten Antrieb? That' ich dieß? Ift wohl ein Mensch fo toll?

#### Camillo.

Ich muß euch glauben; Ich thu's, und ichaff' euch Bohmen auf die Seite, Borausgeseht, Gure Hobeit schenkt der Kön'gin, Ift jener fort, die vor'ge Liebe wieder; Schon eners Sobnes balb, wie auch, zu fesseln Die Lufterzungen all' der Reich' und Höfe, Die euch besreundet und verwandt.

Leontes.

Du rathft mir,

Wie ich ten eignen Weg mir iden ermählt: Ich will tie Chr' ihr nicht befleden, nein.

Camillo.

Mein König,

So gebt; und beitern Angesichts, wie nur Die Freundichaft zeigt bei Testen, sprecht mit Bohmen Und eurer Königin; ich bin sein Mundichent, Wenn er von mir gesunden Trank erhält, So gählt mich zu den Euren nicht.

Contes.

Genug;

Thu's, so ist bein bie Halfte meines Herzens, Thu's nicht, so spaltst du beins.

Camillo.

Ich thu's, mein Fürst.

Ccontes.

So will ich freundlich scheinen, wie bu riethest. (Er geht ab) Camillo.

D ungludsel'ge Frau! — Doch, weh, wie steht es Mun um mich selbu? Ich soll ber Mörter werden Des gutigen Polyrenes; fein Untrieb, Uls meines herrn Gebot; und eines herrn, Der in Empörung mit sich selbst verlangt, Daß mit ihm raft, wer ihm gehört. — Es thun Beförtert mich; wenn ich ein Beispiel fände Bon Tausenden, die Mord gesalbter Kön'ge Jum Glud erhob, so that' ichs nicht; doch so, Da Erz, Stein, Pergament nicht eins bewahrt, Berschwör' es selbst die Schändlickeit. Berlassen Muß ich den hof; Thun, Nichthun, beides bricht Den hals mir sicher. Glüdsstern, geh mir auf! hier komnt Polyrenes.

(polyrenes tritt auf)

Polyrenes.

Geltfam! mich bunft,

Im Sinfen hier fei meine Gunft. Richt fprechen? Camillo, guten Tag.

Camillo.

Heil, theurer König! Polyrenes.

Das giebts am Sofe Neues?

Camillo.

Michts Befondres.

Polyrenes.

Der König bliekt so ernst, als ging verloren Ihm eine der Provinzen, ein Gebiet, Das wie sich selbst er liebt; ich traf ihn eben, Und grüßt' ihn auf gewohnte Art; doch er, Den Bliek zur Seite werfend und verächtlich Die Lippe beißend, eilt vorüber, läßt Mich sinnend stehn, was sich wohl zugetragen, Das feine Sitten so verwandelt.

Camillo.

Herr,

Nicht wag' ich, es zu wiffen.

Polyrenes.

Wie! wagst bu's nicht? Du weißts, und wagst es nicht Mir mitzutheilen? Ja, so ifts gemeint; Denn was du weißt, das mußt du dir doch sagen, Nicht wag' ichs, paßt da nicht. Du guter Mann, Dein Blick ift, so verwandelt, mir ein Spiegel, Der mir den meinen auch verwandelt zeigt; Mich muß der Wechsel angehn, da ich selbst Auch mit verwechselt bin.

Camillo.

Es giebt ein Uebel,

Das manchen aufreibt, boch bie Kranthelt nennen, Das fann ich nicht; auch fam bie Unstedung Bon euch, der ihr gefund.

Polyrenes. Wie das? von mir?

Nein, gleb mir nicht bes Basilisken Auge,
Ich sah auf Tausend, die nur mehr gediehn
Durch meinen Blick; Tod bracht' er nie. — Camillo, —
So wie ein Ebelmann du bist und auch
Gelehrt, ersahren (was nicht wen'ger ziert
Den Abel, als der Bäter edle Namen,
Durch die wir adlich sind), — beschwör' ich bich,
Weißt etwas du, das meinem Wissen frommt, —
Werd' ich davon belehrt, so sperr' es nicht
In den Verschluß des Schweigens.

Camillo.

3ch fann nichte fagen.

Polyrenes.

Krantheit, bie ich gebracht, und ich gefund! Tu mußt es fagen. — Hörst du wohl, Camillo, Bei jeder Pslicht des Manns beschwör' ich dich, Die heilig ist der Chr', — und diese Bitte Ist wahrlich nicht verächtlich, — gieb mir Aufschluß, Was du von einem nah'nden Uebel weißt, Das auf mich zuschleicht, ob es fern, ob nah; Wie (wenn dieß möglich ist), ihm vorzubeugen, Wo nicht, wie sichs am besten trägt.

Camillo.

So hört:

Ihr felbst höchst chrenvoll, beschwört mich bei Der Chre; barum merket meinen Rath, Den ihr befolgen mußt, so schnell, als ich Ihn geben kann, sonst haben beide wir Das Spiel verloren, und zu Ende ifts.

Polyrenes.

Fahr' fort, Camillo.

Camillo.

Ich bin von ihm bestellt, euch zu ermorden.

Polyrenes.

Von wem?

Camillo.

Von meinem König.

Polyrenes.

Und wefhalb?

Camillo.

Er denkt, ja schwört mit vollster Zuversicht, Als ob ers sah und selbst ein Werkzeug war, Euch auzusetten, — daß auf freule Weise Die Kön'gin ihr berührt.

Dolvrenes.

Bu Gift bann eitre

Mein reinstes Blut, geschmiedet sei mein Name An jenen, der den Heiligsten verrieth! Mein unbesteckter Ruf werd' eine Fäulniß, Durch die mein Nahn dem stumpfsten Sinn ein Esel; Und meine Gegenwart sei schen vermieden, Ja, und gehaßt mehr, als die schlimmste Best, Die das Gerückt und Bücher je geschildert!

#### Camillo.

Schwört ihr auch gegen seinen Wahn bei jedem Besondern Stern und seinem himmelseinfluß, Könnt ihr doch leichter wohl der See verbieten, Dem Monte zu gehorchen, als burch Schwur Ihr wegschiebt oder durch Bernunft erschuttert Das Bauwert seiner Thorheit, bessen Grund Auf seinem Glauben ruht, und dauern wird, So lang' sein Leib besteht.

Polyrenes.

Woher entsprang bieß?

Camillo.

Id weiß nicht; toch gewiß, zu fliebn ift fichrer Das, mas uns brobt, als fragen, wie's entfprang. Deshalb, vertraut ihr meiner Redlichfeit, Die tiefer Leib verichließt, ten ihr als Pfand Collt mit euch nehmen, - macht euch auf zu Nacht. Die Guren will ich in Gebeim belebren, Und burd verschiedne Pfortden fcaff' ich fie, Bu gwei'n, gu brei'n gur Stadt binaus; ich felbit, In euerm Dienft fuch' ich mein Glud, tas bier Durch die Entdeckung ftirbt. Bedenft euch nicht Denn ich, bei meiner Eltern Chre, fprach Die reinfte Dabrbeit; wollt ibr bieg erprufen, So weil' ich nicht, und ihr feit hier nicht fichrer Als Giner, ben bes Königs eigner Mund Berurtheilt und bie Sinrichtung geschworen. Polyrenes.

Ich glaube die, ich fah in feinem Antliß Sein Herz. Gieb mir die Hand, sei mein Bilot, Und du sollst immer mir der Nächste bleiben.

Lie Schiffe find bereit, und meine Leute Erwarten ichon die Ubfahrt seit zwei Tagen.

Lie Fifersucht verfolgt ein festbar Wesen, Und wird so groß, wie jenes einzig ist; Gr. im Besig der Macht, wird surchtbar toben, Und da er glaubt, er sei durch einen Mann Entehrt, der immer ihm der Nächste war, So muß dieß seine Rache bittrer schärfen.

Mich überschattet Furcht:

Beglückter Ausgang sei mein Freund, und tröste Die holde Königin, die dieß Ungluck theilt,

Doch unvertient ben bojen Argwohn! Komm,

Wie einen Bater ehr' ich bich, wenn bu Dich ungefrantt von hier bringft; lag uns fliehn. Camillo.

Es fiehn mir burd mein Unfehn alle Schluffel Der Thore zu Gebot; gefällts Eu'r Sobeit, Dem Drang bes Augenblicks zu folgen: fommt.

(Gie gehn ab)

# 3 weiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sicilien, im Balaft.

(Bermione, Mamillius und Dofdamen)

Germione.

Nehmt ihr ten Anaben, tenn er qualt mich fo, Ich fann es nicht ertragen.

Erfte Dame.

Rommt, mein Pring,

Wollt ihr zum Spielkamrad mich baben?
Mamillius.

Mein,

Dich mag ich nicht.

Erfte Dame.

Beshalb, mein füßer Pring?

Du fuffest mich und sprichft mit mir, als mar' 3ch noch ein fleines Kind. — Dich hab' ich lieber.

3weite Dame.

Und warum bae, mein Pring?

Mamillius.

Nicht etwa. weil

Du ichwarzre Brauen bast; boch schwarze Brauen, Sagt man, find ichon bei manchen Frau'n, nur muß Richt zu viel haar barin sepn, nur ein Bogen, Gin halbmond, fein gemacht wie mit ber Feber.

3weite Dame.

Wer lehrt' euch bas?

Mamillius.

Ich lernt' es felbit aus Frau'ngefichtern. — Sprich, Bon welcher Farb' find beine Brauen?

Erfte Dame.

Blau.

Mamillius.

Ad, Spaß! einmal fah ich bei einer Frau Die Naje blau, doch nicht die Brauen.

3weite Dame.

Hört:

Die Kön'gin, eure Mutter, kommt bald nieder, Dann werden einem hübschen neuen Prinzen Wir tienen, und ihr fraßtet gern mit uns, Wenn wir euch möchten.

Erfte Dame.

Ia, sie ward seit kurzem

Sehr ftarf; Gott schent' ibr eine gute Stunde!

Germione.

Ei, welche Weisheit framt ihr aus? Remm, Freund, Für dich bin ich nun wieder; set dich zu mir, Erzähl ein Mährchen.

> Mamillius. Luftig ober traurig?

Germione.

So luftig, wie bu willft.

Mamillius.

Ein traurig Mahrchen

Bast für ben Winter, und ich weiß von Beiftern Und Geren eins.

Germione.

Das lag uns horen, Cohn.

Set bich, fang' an, und mach mich recht zu fürchten Mit beinen Beiftern; barin bift bu ftark.

Mamillius.

Es war einmal ein Mann —

germione.

Rein, set dich, bann fang' an. Mamillius.

Der wohnt' am Kirchhof — ich will sacht erzählen, Die Geimchen sollens bort nicht boren.

Germione.

Bobl,

So fag es mir ins Dhr.

(Es treten auf Leontes, Antigonus und antre herren vom hofe)

Ceontes.

Man traf ihn bort? sein Zug? Camillo mit ihm? Erster Zerr.

Ich traf fie hinterm Pinienwald! noch nie Cah Menschen ich so eilen; meine Blide Berfolgten zu ben Schiffen fie.

Ceontes.

Die glücklich,

Daß ich fo recht gefehn, die Wahrheit traf. — Ach! irrt' ich lieber! Wie vertammt bin ich In biesem Glück! — Wohl kann fich eine Spinne Berkriechen in ben Becher, und man trinft; Man geht, und spurt fein Gift; nicht angesteckt Ward bas Bewußtsein; aber halt uns Einer Die ekelbaste Zuthat vor, und sagt uns, Was wir gereunken, sprengt man Brust und Seiten Mit heit gem Würgen: — ich trank und sah bie Spinne. Gamillo half dazu, und war sein Kuppler; — Gin Unschlag ists auf meinen Thron, mein Leben; Zur Wahrheit wird Berdacht: — der salsche Bube, Den ich bestellt, war vorbestellt von ihm; Er hat ihm meinen Blan entdeckt, und ich Bin ein geäfster Ihre sur sie, ein Svielball Tür ihre Laune. — Wie denn sind so leicht Die Pforten ihnen aufgethan?

Erfter gerr.

Durch Bollmacht,

Durch tie er oft iden tief ins Wert geftellt, Benn ihrs befahlt.

#### Ceontes.

Ich weiß es nur zu wohl. — Gieb mir tas Kind; ein Glud, taß tu's nicht nahrten: Tragt er von mir auch manchen Zug, bat er Doch zu viel Blut von dir.

Germione. Was ist bas? Scherz?

Leontes.

Tragt fort bas Kind; er foll nicht bei ihr fern; hinweg mit ihm: — mit jenem mag ne icherzen, Womit fie ichwanger, benn Polyrenes Berbanfft bu bas.

#### germione.

Ich fann es wohl verneinen, Und schwören, daß ihr meinem Laugnen glaubt, Wenn ihr gleich anders scheinen wollt.

#### Contes.

Ihr Herren,

Shaut bert sie an und scharf, gern sprach' bann jeder, Richt wahr: Die Frau ist lieblich? boch es muß Die Redlickseit des Herzens alsbalt sprechen: Wie schabe, daß sie keuzens alsbalt sprechen: Wie schabe, daß sie keusen nicht ist und ehrbar! Preist sie nur um dies Außenwert des Leibes (Das man gewiß hoch darf in Rechnung stellen), Und gleich wird Achselzucken, Hun und Ha, Die kleinen Brandmaal', die Verläumdung braucht, — D! weit gesehlt, die Milde braucht; Verläumdung Brennt ja die Tugend selbst: — dies Achselzucken, Dies Hum und Ha, wie ihr sie lieblich nanntet, Dringt, eh ihr keusch sie nennen konnt, herver. Doch hört Ven ihm, dens wohl am tiefsten schmerzen muß: Sie ist Ehbrecherin.

germione.

Sagte bas ein Bube,

Der ausgemacht'fte Bube auf ber Welt, Er war' ein um fo argrer Bub': Ihr, mein Gemahl, Seid nur im Irrthum.

Ccontes.

Ihr, Fürstin, wart verirrt,

Weit, vom Leontes zum Polyxenes.

Don Gefchöpf!

Das ich nicht nennen will, wie du verdienst. Daß Barbarei, an mir ein Beispiel nehment, Nicht gleiche Sprach' in allen Ständen suhre, Wernichtend jede Sitte, die den Fürsten Bom Bettler unterschied! — Ich hab's gesagt, Sie ist Gh'brecherin, und gesagt, mit wem; Mehr noch, Berräth'rin ist sie, und Camillo Ihr Mitverschworner, der um Alles weiß,

Mas fie fich schämen sollte selbst zu wiffen, Sie nur, mit ihrem schändlichen Berführer, Daß fie verbuhlt ift, schlocht wie jene, die Der Pöbel mit den frechsten Namen schilt; Ja, auch vertraut war fie mit bieser Flucht.

Bermione.

Bei meinem Leben! Nein, Bertraut mit nichts von dem; wie wirds euch schmerzen, Wenn ihr zu hellrer Einsicht einst gelangt, Daß ihr mich so beschimpst habt. Theurer Herr, Ihr könnt mir kaum genug thun, sagt ihr dann: Ihr irrtet euch.

#### Leontes.

Mein, nein; wenn ich mich irre In diesem Fundament, worauf ich baue, So ist die Erd' nicht start genug zu tragen Des Knaben Kreisel. — Fort mit ihr zum Kerfer! Wer für Ke spricht, der ist schon deshalb schuldig, Bloß weil er spricht.

Bermione.

Es herricht ein bos Gestirn; Ich muß geduldig sebn, bis ber Aspect Um himmel gunst'ger ift. — Ihr guten herrn,

Id weine nicht fo schnell, wie mein Geschlecht Wohl pflegt; ber Mangel dieses eiteln Thaues Macht wehl eu'r Mitleit welfen; toch bier wohnt Der ehrenvolle Schmerz, ber hestiger brennt, Uls tag ihn Thranen löschten: ich ersuch' euch, Mit einem Sinn, so milt, als eure Liebe Euch stimmen mag, mest mich, — und so geschehe Des Königs Wille!

Ceontes. (zu ter Wache) Wird man mir gehorchen?

### Germione.

Und wer begleitet mich? — Ich bitt' Gu'r Hoheit, Mir meine Frau'n zu laffen; benn ihr feht, Mein Zustand forderts. Weint nicht, gute Kinder, Es ist fein Grund; hört ihr, daß eure Herrin Verdient den Kerfer, bann laßt Thränen strömen, Wär' ich auch frei. Der Kampf, in den ich gehe, Dient mir zum ew'gen Heil. — Lebt wohl, mein König, Ich wünscht' euch nie betrubt zu sehn; dech glaub' ich, Ich werd' es jeht. — Nun fommt, ihr habt Erlaubnis.

#### Leontes.

Hinweg, und thut, mas mir befohlen. Fort!
(Die Königin geht mit ihren Damen ab)

# Erfter gerr.

Ich bitt' Eu'r Soheit, ruft guruck bie Fürftin.

### Untigonus.

Herr, handelt mit Bedacht, damit das Recht Gewalt nicht fei, und fo drei Große leiten, Ihr, eure Kön'gin, euer Sohn.

## Erfter gerr.

Mein Leben

Wag' ich zum Pfand zu sehen, und ich thu's, Nehmt ihr es an, daß unfre Fürstin rein, Wor euch und vor des Himmels Aug'; ich meine Bon dem, deß ihr sie anklagt.

#### Untigonus.

Wird bewiesen,

Daß fie's nicht ift, so will ich Schildwacht halten Bei meiner Frau, mit ihr getoppelt gehen, Und ihr nur traun, wenn ich sie seh und fühle; Denn jeder Boll von Weibersteisch ift falsch, Ja, jeder Gran von allen auf der Welt, Wenn sie es ift.

Ccontes.

Schweigt still.

Erfter gerr.

Mein theurer König -

Untigonus.

Fir end ifis, taf wir reten, nicht fur uns. Ihr feit getauicht von einem Ohrenblafer, Der tafür sei verdammt: fennt' ich den Schurfen, Den Garaus macht' ich ihm. — Sie chrvergeffen! — Drei Töchter hab' ich, elf die Aelteste, Die zweit' und dritte neun und etwa fünf; Zeigt dieß sich wahr, so sollen fie's bezahlen, Bei meiner Ehr', und vierzehn nicht erleben; Ich totte fie, eh falsch Geschlecht fie bringen, Sie nur sind meine Erben, aber lieber Berichnitt' ich mich, als daß fie mir nicht brächten Erwünschte Enfel.

Leontes.

Schweigt, nichts mehr bavon. Ibr frurt die Sache mit fo kaltem Sinn, Wie eines Leichnams Naf'; ich feh's und fühl' es; Wie ihr fühlt, faff' ich euch, und feh' die Hände, Die euch ergreifen.

Untigonus.

Ift es fo, dann brauchts Kein Grab, um Tugend zu beert'gen, tenn

Kein Körnden blieb von ihr. um zu versuffen Das toth'ge Rund ber weiten Welt.

Leontes.

Glaubt man mir nicht?

Erfter gerr.

Biel beffer, wenn man uns glaubt, und nicht euch, In biefem Bunft; und mehr erfreut es uns, Bemährt sich ihre Chr' als euer Argwohn, Burnt ihr auch noch fo fehr.

Leontes.

Mas brauchen wir

Mit euch uns zu berathen? folgen nicht Bielmehr bem mächt'gen Drang? Die Majestät Bedarf nicht euers Naths. Nur unfre Güte Theilt euch dieß mit; wenn ihr, blodsinnig ganz, Wo nicht, aus List so scheinend, wollt nicht, könnt nicht Die Wahrheit sehn gleich uns; so forscht ihr nach. Doch brauchen wir nicht euers Naths; die Sache, Berluft, Gewinn, Befehl und Ausführung Geht uns nur an.

Untigonus.

So wünscht' ich, mein Gebieter, Ihr hattet schweigend es im Geist erwogen, Rie öffentlich erklart.

L'eontes.

Wie war' es möglich? Du bift, vor Alter, ftumpfen Ginns, wo nicht Ein Thor ichon von Geburt; Camille's Flucht, Dazu bann ihr vertrauter Umgang, ber Co augenscheinlich Argwohn überbot, Dem nur noch Unblid feblte, nichts, als Beugniß Des eignen Auges, benn bas Andre Alles Beigt als geschehn bie That, zwingt, fo zu hanteln. Dod, um es mehr noch zu befräftigen (Da in fo wicht'gem Fall ein wild Berfahren Cehr zu bejammern mare), fandt' ich Boten Bum beil'gen Delphi, zu Apollo's Tempel; Cleomenes und Dion, die ibr fennt Als feft und zuverläffig. Bom Drafel Bangt Alles ab, fein beil'ger Rathichluß foll Mich spornen ober zügeln. That ich wohl?

Erfter Berr.

Gehr wohl, mein Fürft.

Leontes.

Bin ich befriedigt auch, nichts mehr bedurfend, Als was ich weiß, wird das Orafel doch Der Andern Sinn beruh'gen, die, gleich jenem, Mit gläub'gem Unverstand es nicht vermögen Zur Wahrheit aufzuschaun. So schiens uns gut, Sie einzuschließen, unsver Näh' beraubt, Auf daß nicht der Verrath der zwei Entflohnen Ihr zur Bollziehung kleibe. — Folgt mir nach, Sest ret' ich öffentlich; denn dieß Geschäft Regt All' uns auf.

Untigonus. (beifeit)

La, boch zum Lachen, bent' ich,
Wenn an ten Tag bie rechte Wahrheit kommt. (M

(Mae a5)

# 3 weite Scene.

Ein außeres Bimmer bes Wefangniffes.

(Paulina tritt auf mit mehreren Dienern)

Paulina.

Der Kerfermeifter - ruft fogleich ihn ber;

(Gin Diener geht ab)

Und fagt ihm, wer ich bin. — Du eble Frau! Rein Hof Europa's ift zu gut für bich,

Mas madift bu benn im Kerker?

(Gin Diener fommt mit bem Rertermeifter)

Run, mein Freund?

Ihr kennt mich boch?

Kerkermeister.

Als eine murb'ge Frau,

Die ich verehre.

Mun, fo bitt' ich dich,

Führ' mich zur Königin.

Rerfermeister.

Ich barf nicht, gnab'ge Frau; bas Wegentheil Barb ftreng mir eingeschärft.

Paulina.

Das ift ein Lärm,

Um zu verschließen Ghr' und Redlickeit Ber guter Freunde Zuspruch! — Ifts erlaubt, Sagt, ihre Kammerfrau zu fehn? nur eine? Emilia?

Rerfermeifter.

Seib fo gütig, gnab'ge Frau, Und foidt die Diener fort, fo fuhr' ich euch Emilia her.

Paulina.

3ch bitte, geh und ruf' fie.

Entfernt euch.

(Die Diener gehn a5)

Rerkermeister. Doch ich muß zugegen febn,

Wenn ihr fie fprecht.

Daulina.

But, geh nur, mags fo febn.

(Rerfermeifter geht ab)

Man müht fich hier bie Reinheit zu befleden, So ichwarz man immer kann,

(Der Rertermeifter femmt mit Emilia)

Mun, liebe Frau, wie gehts ber gnat'gen Fürftin? Emilia.

So gut, wie so viel Größ' und so viel Unglud Bereint gestatten mag; burch Schreck und Kummer, Der eine zarte Frau nie harter traf, Bit sie entbunden, etwas vor der Zeit.

Ein Anab'?

Emilia.

Ein Matchen, und ein schönes Kind, Araftig und lebensvoll. Sein Anblid tröftet Die Kön'gin; mein gefangnes, armes Kind, Sagt fie, ich bin unschuldig, so wie bu.

Paulina.

Das will ich schwören: —
Werdammt des Königs heillos blinder Wahnsinn. Er muß es bören, und er soll; dieß Amt Ziemt einer Frau zumeist, ich übernehm' es; Ift süß mein Mund, mag meine Zunge schwären, Und nie mehr meines roth erglüh'nden Zorns Trompete sebn. — Ich bitte dich, Emilia, Empsiehl der Kön'gin meinen treuen Dienst; Und will sie mir ihr kleines Kind vertrauen, Trag' ichs dem König hin, und übernehm' es, Ihr lauter Anwalt dort zu sepn. Wer weiß, Wie ihn des Kindes Andlick mag besänstigen, Oft spricht beredt der reinen Unschuld Schweigen Wo Worte nichts gewinnen.

Emilia.

Bürd'ge Frau,
So offen zeigt fich eure Ebr' und Güte,
Daß euerm fühnen Schritt ein günst'ger Ausgang
Nicht fehlen kann. Kein Weib ist so geschaffen
Tür diesen großen Auftrag; habt die Gnade
Und geht ins nächste Zimmer, daß ich gleich
Der Kön'gin euern eblen Antrag melde;
Noch heut erst übersann sie solchen Blan,
Nicht wagend, einen Mann von Rang zu bitten,
Aus Furcht, er schlüg' es ab.

IX.

Sag ihr, Emilia,

Die Zunge, die ich habe, will ich brauchen; Entströmt ihr Geist, wie Kühnheit meiner Bruft, So richt' ich ganz gewiß was aus.

Emilia.

Gott lohn' euch.

Ich geh' zur Kön'gin; bitte, tretet näher. Rerkermeister.

Gefällts ber Königin, das Kind zu schiden: — Ich weiß nicht, was ich wage, laff ichs durch; Denn keine Bollmacht hab' ich.

Paulina.

Fürchte nichts;

Gefangen war bas Kind im Mutterleib, Und ift, nach Recht und Fortgang ber Natur, Daraus erlöft und frei, hat keinen Theil Um Zorn des Königes, und keine Schuld, Wenns eine gäbe, an der Kön'gin Fehltritt.

Kerfermeifter.

Das glaub' ich wohl.

Paulina.

Drum fürchte nichts; auf Ehre; Ich trete zwischen bich und bie Gefahr. (Que ab)

# Dritte Scene.

Palaft.

(Leontes, Mintigonne, Berren vom Sofe, Gefolge)

Ceontes.

Nicht Ruhe Tag nech Racht; es ift nur Schwäche, Den Borfall fo zu nehmen, nichts als Schwäche -

War' nur ter Grunt vertilgt — bes Gruntes Salfte, Die Ebebrech'rin! Der verbuhlte König Ift außer meines Urms Bereich, entrückt Der Lift, und jedem Plan verschanzt; — boch sie Kann ich mir greisen. — Ja, wär' sie nicht mehr, Berzehrt vom Feuertot, ter Ruhe Halfte Käm' mir vielleicht zurück. — Seba!

Diener.

Mein Rönig -

Leontes.

Was macht der Pring?

Diener.

Er ichlief bie Nacht recht gut;

Man hofft, tie Krantheit sei gehoben.

Ceontes.

Seht

Des Kindes Abel!
Als er begriff die Schande seiner Mutter,
Gleich nahm er ab, versiel, und fühlt' es tief;
Er zog die Schmach, als sein, ins eigne Herz,
Floh Munterkeit, aß nicht, verlor den Schlaf;
Er welft dem Tot entgegen. — Laßt mich: — geht,
Seht, was er macht. — Pfui, fein Gedant' an ihn; —
Schon der Gedant' der Nache dieses Weges
Kehrt alsbalt um; zu machtig durch sich selbst,
Durch Freund' und Bundsgenossen, — mag er bleiben,
Bis einst die Zeit mir dient; dech schnelle Rache
Nimm seht an ihr. Polyrenes, Camillo
Verlachen mich und svotten meines Grams;
Erreicht' ich sie, so sollten sie nicht lachen,
Und sie solls nicht, da sie in meiner Macht.

(Paulina tritt auf mit einem Rinbe) Erfter Berr.

Ihr burft hier nicht herein.

Rein; liebe, gute Berrn, feit mir behülflich. Bittert ihr mehr vor feinem grimmen Wüthen, Als für ber Kon'gin Leben? Gie, bie Solbe, Gie, reiner, als er eifersüchtig ift.

Untigonus.

Und bas ift viel.

Erfter Gerr.

Er folief nicht, gnad'ge Frau, und hat befohlen, Daß Reiner zu ihm darf.

Paulina.

Freund, nicht fo higig;

3ch fomm', ihm Schlaf zu bringen. - Gures Gleichen, Die ichleichen um ihn her wie Schatten, ftohnen, Co oft er grundlos feufit, - ja, eures Gleichen Die nabren feines Wachens Urfach; ich, Dlit Worten fomm' ich, bie fo mahr als heilfam, Die beides redlich, ihm bas Gift zu nehmen, Das ihn am Schlaf verhindert.

Leontes.

Welch ein Larm? Sa!

Daulina.

Rein Larm, mein Fürft, nothwend'ges Reben nur Wegen ber Pathen für Eu'r Sobeit.

Leontes.

Mie?

Sinweg mit tiefer fühnen Frau; Untigonus, Ich warnte bich, baß sie nicht zu mir fame; Ich fannte ihren Borfat.

Untigonus.

herr, ich broht' ihr

Bei Strafe eures Borns, jo wie bes meinen, Euch nicht zu nahn.

Leontes.

Die? kannft bu fie nicht zügeln? Paulina.

Bor allem Bofen, ja; in biefer Sache (Wenn ers nicht macht wie ihr, und mich verhaftet, Rur weil ich ehrenhaft), bei meiner Seele, Soll er mich nimmer zügeln.

Untigonus.

Run, ba hört ihre! Wenn fie ben Zaum fo nimmt, laff' ich fie laufen,

Doch stolpert fie niemals.

Paulina.

Mein guter König,

Ich fomm' und bitte, hort mich; benn gewiß, Ich bin euch treue Dienerin und Arzt, Euch gang ergebner Rath; ja, ber es magt, Um euch zu troften, wen'ger fo zu icheinen, Als die hier um euch ftehn: ich fag', ich fomme Bon eurer guten Kön'gin.

Ceontes.

Gute Kon'gin?

Paulina.

Ja, gute Kon'gin, fag' ich, gute Kon'gin; Und wollt's im Kampf erbarten, mar' ich nur Ein Mann, ber schwächste hier!

Leontes.

Werft fie hinaus!

Paulina.

Wer feine Augen nur geringe achtet, Remm' mir zu nah: von felbft werb' ich fcon gebn;

Dod erft verricht' ich mein Beichaft. — Die gute Kon'gin,

Denn fie ift gut, gebar euch eine Tochter: Sier ift fie, und empfiehlt fie eurem Gegen.

(Gie legt bas Rind por Leontes bin)

Peontes.

Bermegne! Fort mit ihr! Sinaus!

Du abgefeimte Rupplerin!

Paulina. Richt also;

Die Sade fenn' ich nicht, und ihr verfennt mich, Mich fo zu nennen; gang fo retlich bin ich, Als ihr verrudt, mas, meiner Treu', genug ift, Dag, wie bie Belt geht, man für redlich gelte.

Ceontes.

Berrather!

Ihr ftoft fie nicht binaus? Webt ihr ten Baftarb : -Du Marr, bu Weiberfnecht, lag'ft fort bich beißen, Bon ter Frau Kratefuß, - nimm auf ten Baftarb, Mimm ihn und gieb ihn beiner Alten.

Paulina.

Ewia

Cei beine Sand beschimpft, wenn auf fo fdmadvoll Erlogne Namen, wie er ihr gegeben, Du bie Pringeß berührft.

Ccontes.

Er fcheut fein Deib! Paulina.

Ich wollt', ihr thatets auch, bann nenntet ficher Ihr eure Rinber eu'r.

Ceontes.

Ein Back Berrather!

Untigonus.

Das bin ich nicht, bei Gott!

Vaulina.

Roch ich, und Reiner.

Mur Einen feh' ich hier, bas ift er felbft, Der fein' und feiner Kon'gin beil'ge Chre, Des Sohns, ter Tochter, ber Berläumbung opfert, Die scharfer flicht als Schwerter; nicht mal will er (Denn also fugt es fich, es ift ein Bann, Daß nichts ihn zwingt zum Beffern) nur anrühren Die Wurzel seines Wahns, die so verfault ift, Wie Cich' und Telsen je gesund nur war.

Ccontes.

Die Belferin von frechem Maul, ten Mann Sat fie geprügelt, und best mich nunmehr! Die Brut geht mich nichts an, Entsproffen ist sie vom Bolyxenes; Sinweg mit ihr so wie mit ihrer Mutter, Und werft ins Feuer sie.

Paulina. Das Rind ift euer;

Und, nach bem alten Sprichwort, gleicht euch jo, Tas es 'ne Schand' ift. — Seht boch, liebe Herrn, In auch ber Truck nur klein, ber ganze Inhalt Tes Baters Abschrift: Augen, Mund und Nase, Der finstre Zug ber Brau'n, die Stirn, die Grübchen, Die hubschen hier auf Wang' und Kinn; fein Lächeln, Ganz auch die Form ber Nägel, Finger, Hände: — Natur, du gute Göttin, die es schuf So abnlich bem, bers zeugte, bilbest du Auch tas Gemüth, so gieb aus allen Karben Ihm nur kein Gelb, daß sie, wie er, nicht wähne, 3hr Kind sei ihres Gatten nicht!

Ceontes.

Die Bere! -

Und, ichmader Pinfel, bu bift Sangens werth, Der ihr ben Dlund nicht ftopft.

Untigonus.

Sangt alle Manner,

Die bas nicht konnen, und es bleibt euch faum Gin Unterthan.

Ccontes.

Noch einmal, fort mit ihr!

Paulina.

Der wild'fte, unnatürlichste Gebieter Ift nicht fo arg.

Leontes.

Ich laffe dich verbrennen. Vaulina.

Ich frage nichts banach; Der ift bann Keher, ber bas Feuer schürt, Richt fie, bie brennt. Ich nenn' ench nicht Eprann, Doch biese Grausamfeit an eurer Kön'gin, Da ihr kein andres Zeugniß stellen könnt,

Als so schwachmuth'gen Argwohn, schmeett ein wenig Nach Eprannei, und macht zum Abscheu euch,

Bur Schmach für alle Welt.

#### Ceontes.

Bei eurer Lehnspflicht,

Zur Thur mit ihr hinaus! War' ich Tyrann, Wo war' ihr Leben? Nimmer fprach' fie bas, Wenn fie mich bafür hielte. Fort mit ihr!

#### Paulina.

Ich bitt' ench, brangt mich nicht, ich gebe schon. Sorgt für eu'r Kind, herr, euer ists; Gott geb' ihm Berständ'gern Geist. — Was sollen biese hande? — Ihr, die so zärtlich seine Thorheit pflegt, Thut ihm kein Gut, kein Einz'ger von euch Allen. Laßt, laßt: — Lebt wohl, ich gehe schon. (Sie gebt ab)

#### Ceontes.

Berrather, bu triebst hiezu an bein Weib. — Mein Kind? hinweg bamit! — Und grabe bu, Dems so am Herzen liegt, nimm bu es weg, Und lass 'es augenblicks ins Feuer wersen; Du sollst es thun, kein Andree. Rimm es gleich,

In dieser Stunde meld', es sei geschehn, Bring' gult'ges Zeugniß, fonst bezahlts dein Leben Und derer, die du dein nennst. Weigerst du, Und willst begegnen meiner Wuth, so sprich, Und gleich mit eigner Hand schlag' ich hier aus Des Bastards Hirn. Geh, wirf es gleich ins Feuer, Denn du triebst an dein Weib.

#### Untigonus.

Das that ich nicht;

Die herrn bier, meine edlen Freunde, fprechen Did tavon frei.

Erfter gerr.

Bir fonnens, großer Konig, Er ift nicht Schuld, bag fie berein gefommen.

Leontes.

Ihr allesammt feid Lügner.

Erfter gerr.

Eu'r Hobeit mög' uns besser Weinung schenken, Wir haben stets euch treu gedient, und bitten, Uns so zu achten; auf ben Knie'n flehn wir, Uls einz'gen Lohn fur unsre besten Dienste, Bergangne, kunst'ge — andert diesen Borsak, Der, von so surchtbar blut'ger Art, muß suhren Zu unheilvollem Ausgang. Alle knien wir.

#### Leontes.

Ich bin nur Feber jedem Hauch des Windes; — Leben soll ich, den Bastard knien zu sehn, Mich Bater nennend? Besser, jest verbrannt, Alls dann ihm fluchen. Doch es sei, er lebe; Und bennoch soll er nicht. — Du, komm hicher, Der in so zarter Sorge sich bemühte, Mit Dame Frechmaul, ber Hebamme ba, Den Bastard hier zu retten, — benn bas ist er,

So mahr, wie grau bein Bart, — was willst bu magen, Zu retten bieser Brut bas Leben?

Untigonus.

MIles,

Was meine Fähigfeit vermag, mein König, Und Chre fordern kann: zum Mind'sten dieß; Das wen'ge Blut, das mir noch blieb, verpfänd' ich Zum Schutz der Unschuld: Alles, was nur möglich.

Leontes.

Ja, möglich ift es; fcmör' bei biefem Schwert, Dag meinen Willen du vollbringft.

Untigonus.

Ich schwöre.

#### Leontes.

Gieb Acht und thu's, benn siehe, fehlst du nur Im kleinsten Punkt, das bringt nicht dir allein, Auch beinem lästerzüng'gen Weib ben Tot, Der ich verzeih' für dießmal. — Wir gebieten Bei deiner Lehnspflicht, nimm hier diesen Bastard, Und trag' ihn gleich von dann', an einen Ort, Der wüst und menschenleer und weit entsernt Bon unsern Grenzen ist, und lass' ihn bort Ohn' alle Gnad' in seinem eignen Schuß, Der freien Luft vertraut. Bon einem Frembling Kam er zu uns, mit Recht besehl' ich brum, Bei deiner Seele Heil, des Leibes Marter, Daß du ihn we in fremdes Land ausseheft, Wo Glück ihn nähren, tötten mag. So nimm ihn.

All' bieß beschwör' ich, obwohl schneller Tob Barmherz'ger ware. — Komm, bu armes Kint; Ein macht'ger Geift mag Krab'n und Geiern lehren, Daß sie bir Ummen sint! hat Bar und Wolf Doch, wie man fagt, ber Wiltheit schon vergessen In gleichem Liebestienst. — Herr, seit beglückt Mehr als es biese That verdient! und Segen Mag solcher Grausamkeit entgegen kampfen, Für bich, bu armes Ting, bem Tod geweiht!

(Er geht mit bem Kinde ab)

Ceontes.

Rein, fremde Brut will ich nicht auferziehn. Erfter Diener.

Mein Fürft, so eben langte Botschaft an Bon euren Abgesandten zum Orakel; Cleomenes und Dion kehrten glücklich Bon Delphi wieder heim und find gelandet, Bald hier zu fehn.

Erfter Zerr. Erlaubt, die Reise war Beschleunigt, mehr als wir erwarten konnten. Econtes.

Sie waren breiundzwanzig Tage fort, Sehr schnell; dieß zeigt, der mächtige Apollo Will, daß man hievon bald die Wahrheit wisse. Bereitet euch, ihr Herrn, beruft den Nath, Daß wir die höchst treulose Kön'gin richten: Denn, wie sie öffentlich ist angeflagt, So werd ihr auch gerecht und frei Berhör. So lang' sie lebt, ist mir das Herz beschwert: — Zest laßt mich, und thut das, was ich besohlen.

(Mae ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Felb.

(Cleomenes und Dion treten auf)

Cleomenes.

Der himmelsstrich ift lieblich, suß die Luft, Die Jusel fruchtbar, und der Tempel schöner, Als es der Ruf verfündet.

Dion.

Preisen werb' ich,

Entzückend wars, die himmlischen Gewänder, Denn so muß ich sie nennen, und die Würde Der ernsten Briefter. D, das Opfer dann! Wie prunkvoll heilig war und überirdisch Der Tempeldienst!

Cleomenes.

Vor Allem boch bas Krachen

Der Dhr betäubenden Drafelftimme, Berwandt mit Jovis Donner, fchreckte mich Gang aus mir felbft.

Dion.

Ift ber Erfolg ber Reife

So gludlich für bie Kön'gin, war' ers bod! — Alls fie für uns schön, schnell und lieblich war, So war bie Zeit gut angewandt.

Cleomenes.

Apollo

Mog' Alles glüdlich wenden! Dies Gericht, Das fo ber Kon'gin aufdringt ein Berbrechen, Gefällt mir nicht.

Dion.

Solch heftig Treiben enbet Den Hantel ober flart ihn auf; wird fund Der Spruch, verstegelt von des Gottes Priester, So wird sein Inhalt etwas Wundervolles Den Menschen offenbaren. — Frische Pferde! Und glücklich sei der Ausgang.

(Sie gehn ab)

## 3 weite Scene.

Ein Berichtshof.

(Leontes, herren vom hofe, Beamte, Gerichtsdiener)

Leontes.

Dieß Staatsgericht, mit Kummer sagen wirs, Greift uns ans eigne Herz; tie Angeklagte, Die Tochter eines Königs, unste Gattin, Bu sehr von uns geliebt. — Es spricht uns frei Bom Schein der Trrannei der offne Bang In diesem Rechtsfall, der auf gradem Weg Zur Rein'gung oder zur Verdammung führt. — Bringt die Gefangne her.

Beamter.

Die Majestät heißt jest bie Königin Berfonlich vor Gericht allhier erscheinen.

(Allgemeines Stillschweigen)

(Dermione femmt mit Bache, von Paulina und anderen Doftamen begleitet)

Ceontes.

Les't nun bie Rlage.

Beamter. "Hermione, Gemahlin des erlauchten Leontes, Königs von Sicilien, du bist hier angeflagt und vor Gericht gestellt wegen Hochverraths, indem du Ghebruch begingst mit Bolvrenes, dem Könige von Böhmen, und dich verschwurft mit Camillo, das Leben unsers hohen Herrn, deines foniglichen Gemahls, zu verfürzen. Da diese Bosheit durch Umstände zum Theil entdeckt wurde, hast du, Hermione, der Pflicht und Trene eines redlichen Unterthans entgegen, ihnen gerathen und geholsen, zu ihrer größern Sicherheit bei Nacht zu entstliehen."

Da, was ich fagen will, nichts Undres ift, . Als tem, teg man mich anflagt, witersprechen, Und mir fein ander Beugnig fteht gur Geite, Als was ich felbst mir gebe, frommt mir kaum Bu rufen: Frei von Schuld! da bier fur Luge Wilt meine Lauterfeit, wird, was ich fage, Auch alfo beißen. Doch, - wenn himmelsmächte Sehn unfer menfcblich Thun (fie ichaun berab), Dann zweifl' ich nicht, bie Uniduld macht errothen Die faliche Alag', und Thrannei erbebt Bor ber Gebult. - Mein Turft, ihr mißt am besten, Scheint ihr auch jett am wenigsten zu wiffen, Co rein und treu war mein vergangnes Leben, Wie ich jest elend bin, und bas ift mehr Als bie Beschichte und Erbichtung, noch Das Schauspiel fennt, Die Menge gu bezaubern. Denn ichaut mich an, -Benoffin fonigliden Bette, ber halb Der Thron geborte, eines Königs Tochter, Die Mutter eines ebeln Pringen, - fteh' ich, Und fprech' und ichmake bier für Chr' und Leben, Bor jedem, ber es boren will. Mein Leben, Es brudt mich wie mein Gram, gern miff' ich beibe; Doch Chr', ein Erbtheil ift fie fur bie Dleinen,

Sie nur verdient mein Wort. Ich mahn' cuch, Herr, Fragt eu'r Bewußtsein, eh Belorenes Un euern Hof fam, wie ihr mich geliebt, Und wie ich os verdient; seit er gekommen, Wit welch unziemlichem Entgegentreten Berging ich mich, daß man mich also beutet; Wenns nur ein Haar breit war jenseit der Ehre, Sei's That, sei's Wille nur, im Beg des Unrechts, So werde Stein das Herz jedweden Hörers, Und efel sei mein Grab dem nächsten Blutsfreund!

Dem fehlte nie, ber freche Lafter übte, Die Unverschämtheit, feine That zu laugnen, Dit ber er fünbigte.

germione.

Das ist sehr mahr; Doch niemals kann ein solcher Srruch mich treffen. Leontes.

Du läßt ihn gelten nicht.

Zermione. Mehr, als mir eignet

Und mir als Fehl entgegen tritt, fann nimmer Ich anerkennen. Ihn, Polyxenes,
Ich sag' es frei, mit dem ihr mich beschuldigt,
Liebt' ich, wie er in Chren fordern durste,
Mit einer solchen Liebe, wie's geziemlich
Für eine Frau gleich mir, mit einer Liebe,
ound nicht anders, als ihr selbst befahlt;
Und that ichs nicht, so hatt' ich mich zugleich
Als undankbar gezeigt und ungehorsam,
Guch und dem Freund, des Liebe deutlich sprach,
Bon früher Kintheit, seit ihr Sprache ward,
Sie sei ganz euer. Nun, der Hochverrath,
Ich weiß nicht, wie er schweckt, tischt man ihn gleich

Mir auf, bavon zu kosten; bas nur weiß ich, Stets mart Camillo ehrenvoll befunden; Warum er euch verließ, ist selbst ben Göttern, Wenn sie nicht mehr als ich brum wissen, fremb. Ceontes.

The wußtet seine Flucht, so gut ihr wußtet, Was ihr zu thun beschlossen, war er fort. Zermione.

Herr, Die Sprache, die ihr sprecht, versteh' ich nicht; Mein Leben ists, was eure Träum' erzielen, Gern werf' ichs ab.

Ceontes.

Nur deine Thaten träum' ich; Du hast 'nen Bastard von Polyxenes, Ich träumt' es nur: — wie du der Scham entsremdet Wie Alle deiner Art, bist du's der Wahrheit; Sie läugnen liegt dir oh, doch frommt dir nicht, Denn wie dein Balg, der nur sich selbst gehört, Als vaterlos ward ausgestoßen (freilich, Mehr dein als sein Berbrechen), so sollst du Empfinden unsern Rechtsspruch; noch so milde, Erwarte wen'ger nicht als Tod.

germione.

Spart euer Drohn,

Das Greu'l, womit bu schrecken willst, erbitt' ich; Mir kann bas Leben kein Geschenk mehr seyn.
Die Kron' und Luft bes Lebens, eure Liebe,
Die geb' ich auf, ich fühl' es, sie ist hin,
Doch wie, bas weiß ich nicht; mein zweites Glück,
Der Erstling meines Leibs, ihn nimmt man mir,
Als wär' ich angesteckt; mein britter Trost
Wis burch unsel'ger Sterne Krast mir von ber Brust,
In ganz unschulb'gem Mund unschulb'ge Milch,

Bum Mort geschleret. Ich felbit an jeber Gde Mle Meke ausgeschrien; mit robem Sag Des Kintbettrechts beraubt, bas man bod Weibern Bon jeter Art vergennt: - gulett geriffen In freie Luft hieher, bevor ich noch Die noth'ge Rraft gewann. Run fagt, mein König, Welch Glud fann mir bas Leben wohl noch bieten, Dag ich ben Tot foll fürchten? Drum fabrt fort. Doch bort noch bieg, verftebt mich recht: - Mein Leben, 3d adt' es nur wie Erreu: - tod meine Gbre, Mur bie modt' id befrein, werb' id verurtheilt Blog auf Bertadit, ba jetes Bengnig ichlaft, Das eure Gifersucht nicht weckt, fo jag' ich, E ift Torannei, fein Recht. - 3br Golen, bort, Daß id auf tas Drafel mich berufe, Upollo fei mein Richter.

Erfter Zerr. Dieß Begehren In gang gerecht; so bringet benn berbei, Und in Apollo's Namen, das Orafel.

(Einige Beamte gehn ab)

#### Zermione.

Der große Raiser Auflants war mein Bater, D. war' er noch am Leben, hier zu ichauen Die Tochter vor Gericht! o, sah' er boch, Wie tief mich Elent beugte; boch mit Augen Des Mitleibs, nicht ber Rache!

(Der Beamte femmt mit Cleomenes und Dion)

#### Beamter.

Schwort bier auf biesem Schwerte bes Merichts, Dag ihr, Gleomenes und Dion, beide In Delrhi wart, und bag von bort verfiegelt Ihr bieg Drafel bringt, bas euch ber Priefter IX.

Des hohen Phöbus gab, und baß feitbem Ihr freventlich bas Siegel nicht erbrach't, Noch ben geheimen Inhalt faht.

Cleomenes und Dion.

Wir schwören

Dief Alles.

L'eontes.

Bredit bas Siegel nun und left.

Beamter. (fient) Hermione ist feusch, Bolyxenes tabellos, Camillo ein treuer Unterthan, Leontes ein eifersüchtiger Tyzrann, sein unschuldiges Kind rechtmäßig erzeugt, und ber König wird ohne Erben leben, wenn bas, was verloren ist, nicht wieder gefunden wird.

2IIIc.

Gepriesen sei ber große Gott Apollo!

germione.

Er fei gelobt!

Ceontes.

Und haft du recht gelesen?

Beamter.

Ja, herr; gang fo, wie hier geschrieben fteht.

Ceontes.

Nur Lug' und Falfchheit fpricht aus bem Drafel; Fort geh' bie Gigung, bieß ift nur Betrug.

(Gin Diener fommt eilig)

Diener.

Mein herr, mein herr und König!

Ccontes.

Mun, mas giebte?

Diener.

D herr, haß wird mich für die Nachricht treffen: Der Prinz, bein Sohn, aus lauter Furcht und Ahnung, Der Kön'gin halb, ist hin.

Leontes. Wie? bin?

Diener.

Ift tobt.

Ceontes.

Arelle gurnt, und felbit ber himmel ichlägt Mein ungerecht Beginnen. Was ift bas?

(Sermione fallt in Ohnmacht)

Pauling.

Die Nadricht ift ber Kon'gin Tob: - icaut nieber Und feht, wie Tob bier handelt.

Ceontes.

Tragt fie fort.

(Baulina unt bie Boftamen tragen Germionen fort) Gie wirt erftebn, ihr Berg ift überlaten : -Bu viel hab' ich tem eignen Wahn geglaubt. -3d bitt' euch, braucht mit Gorafalt jetes Mittel Bu ihrer Rettung. - D, verzeih, Apollo! Bergeib bie Läftrung gegen bein Drafel! Sch will mich mit Polvrenes verfohnen, Der Gattin Lieb' erflebn, Camillo rufen, Den ich getreu und milt bier laut erkläre.

Durch Gifersucht zu Rach' und Blutgebanten Beriffen rief ich mir Camillo auf,

Polrrenes, ten Theuren, zu vergiften.

Aluch mar's vollbracht,

Wenn nicht Camillo's ebler Ginn verzögert Den idleunigen Befehl, obgleich burd Tob,

Durch Bohn, ich ihn ermuthigt und geschreckt,

Wofern ers that und ließ; tod mabrhaft menschlich Und ehrenvoll enthüllt' er meinen Blan

Dem boben Baft, verließ bier fein Bermögen,

Das groß mar, wie ihr wift, und gab fich felbft Mls fichres Epiel unfichrem Bufall preis,

Rur reich an Chre. - D, wie glanzt er rein Durch meinen Roft! und feine Frommigfeit, Wie farbt fie fchmarger meine Miffethaten!

(Paulina tritt auf)

Paulina.

D Noth und Wehe! Schneid't auf ben Lat mir, bağ mein Serz, ihn fprengent, Nicht auch zerbricht.

> Erfter Zerr. Woher, Frau, dieß Entfehen? Paulina.

Welch Martern finnst bu jest, Trann, mir aus? Welch Matern? Foltern? Brennen? Edinten? Gieben In Del, in Blei? welch' alt und neue Qual Erdenkst bu mir, ba jedes meiner Worte Die Raferei bir fdurt? Dein wild tyrannisch Gemuth mit teiner Gifersucht im Bunte, -Grillen, zu fdwad für Anaben, viel zu unreif Für fleine Dabden! - ber', mas fie gethan, Und werde toll bann, rafend toll, benn jebe Bisber'ge Thorbeit war nur Burge tiefer. Daß du Polbrenes verrietbft, mar nichts, Das zeigte bich als Narr nur, wantelmuthig Und teuflisch undantbar; auch war es wenig, Daß bu Camillo's Chre wolltst vergiften Durch einen Ronigsmort; armfel'ge Gunten, Da ungehoure folgen; bagu redn' ich, Dag bu ben Krab'n binwarfit bie garte Tochter, Ills wenig, nichts, obgleich ein Teufel eber Mus Flammengluten Wafferftrome weinte; Roch fällt allein auf tich bes Pringen Tob, Dem beber Sinn (zu boch fo garter Jugend) Sein herz zerbrach vor Schmerz, bag thoricht roh

Der Bater ehrlos macht die holde Mutter; Dies nicht, dies nicht kann Keiner Schuld dir geben; Allein das Lehte, Weh' ruft, wie ichs fagte! — Die Kön'gin, sie, die Kön'gin, Das reinste, süßeste Geschöpf, ist todt, Und noch stürzt Rache nicht herab!

Erfter gerr.

Berhütens

Die ew'gen Machte!

Paulina.

Ich fage, fie ift tobt; ich schwor's; wenn Wort Und Gib nicht gilt, so geht und schaut; könnt ihr In Live' und Auge Farb' und Glanz erwecken, Die außre Warm' und innern Hauch, so bet' ich Gud wie bie Götter an. — Doch, o Evrann! Bereu' nicht, was bu thatft; es ift zu ruchlos, Unt keine Klage suhnts; brum fürze wild Dich in Berzweiflung. Tausend Knie', zehntausend Jahr' nach einander, fastent, nacht, auf kahlem Gebirg', im steten Winter, ew'gen Sturm, — Die Görter könnt' es nicht bewegen, bahin Zu schauen, wo bu lägest.

Leontes.

Recht fo, recht:

Du fannft zu viel nicht fagen, ich verdiene Die Flüche aller Bungen.

Erfter gerr.

Sprecht nicht weiter.

Wie auch bie Sachen ftehn, ihr habt gefehlt Durch bas zu fühne Bort.

Paulina.

Es thut mir leib.

Was ich auch thu', wenn ich ten Tehl erkenne, Bereu' ich ihn. Ach, zu sehr zeigt' ich wohl Die Raschheit einer Frau; er ist getrossen Ins tiefste Herz. — Wo man nicht helsen kann, Soll man auch jammern nicht; nein, nicht betrübt euch Um mein Gered', ich bitte; lieber laßt Wich strasen, weil ich euch an bas erinnert, Was ihr vergessen solltet. Guter König, Herr, hoher Herr, vergebt der Weibesthorheit Die Liebe zu der Kön'gin, — wieder thöricht: — Nie sprech' ich mehr von ihr, noch euren Kindern, Ich will euch nie an meinen Gatten mahnen, Der auch dahin ist. Faßt euch in Gedult, So sag' ich nichts mehr.

#### Leontes.

Rein, du sprachst nur gut,
Als du die Wahrheit sprachst, und lieber ist mirs
Als dieß dein Mitleid. Bitte, suhre mich
His dieß dein Mitleid. Bitte, fuhre mich
Hin zu der Kön'gin Leich' und meines Sohnes,
Ein Grab vereine Beid'; auf ihm erscheine
Die Ursach ihres Todes, uns zur Schmach
Für alle Zeiten; einmal Tags besuch' ich
Die Grust, die sie verschließt, und Ihränen, bort vergossen,
Sind dann mein einz'ges Labsal: und so lange
Natur ertragen fann die heil'ge Feier,
Gelob' ich, täglich sie zu halten. Komm
Und führe mich zu biesen bittern Schmerzen.

### Dritte Scene.

Bohmen, eine mufte Wegend am Meer. (Antigonus tritt auf mit bem Rinde und ein Matrofe)

Untigonuo.

Bift bu gewiß, bağ unfer Schiff gelandet Un Bohmens Buftenei'n?

Matrofe.

Ja, Herr, doch fürcht' ich,

Bur idlimmen Stunde; bufter wird bie Luft, Und droht mit balb'gem Sturm. Auf mein Gemiffen, Der Himmel gurnt auf bas, was wir hier thun, Und blieft uns brobend an.

Untigonus.

Beideh' fein beil'ger Wille! - Geb an Bort, Sieh nach tem Bort; nicht lange foll es mabren, So bin ich bort.

Matrose.

Eilt, was ihr könnt, und geht nicht Zu weit ins Land; gewiß kommt balt ein Wetter, Auch ist die Gegend hier herum verrufen, Der wilden Thiere wegen.

Untigonus. Beh du fort,

Ich folge gleich.

Matroje.

Ich bin von Bergen froh, Dag bieg nicht mein Beschäft.

(Er gebt ab)

Untigonus.

Romm, armes Kind: -

Ich horte wohl, boch glaubt' ichs nicht, bie Geifier Wersterbner gingen um: wenns wahr, erschien mir Heut Racht wohl beine Mutter, benn fein Traum Gleicht so bem Wachen. Bu mir kommt ein Wesen, Das Haupt balb rechts balb links hinab gesenft; Rie sah ich ein Gefaß so voll von Gram, Und lieblich bech; in glanzend weißen Kleidern, Wie Reinheit selbst, trat sie in bie Kajute, Werin ich schlief. Drei Mal sich vor mir neigend, Wie um zu sprechen, soufit' sie tief, ba wurden

3mei Quellen ihre Angen: als erschöpft Der inn'ge Edmerz, fieh ba vernehm' ich bieß : Mein Freund Untigonus, Da tid bas Schidfal, gegen beffern Willen, Erwählt hat, bağ burch dich mein armes Rint, Co wie bu fdwurft, binaus geworfen werte, -Ginfamer Stellen giebts in Bohmen viel, Dort flag', und laff' es weinend; und ba Jeber Das Rind verloven giebt für immer, nenne Gie Berbita; für biefe Graufamfeit, Die bir mein Gatte auftrug, fiehft bu nie Dein Weib Bauling wieder. - Co, mit Wimmern Berschmolz in Luft fie. Das Entseten wich, Id fand mich langfam wieder, bachte, wirklich Gei Alles und nicht Schlaf; Tand find bie Traume; Doch für bieß eine Dlal, ja, abergläubig Thu' ich, was diefer mir befahl. Ich glaube, Den Tod erlitt hermione, und baß Apoll gebeut, weil wirflich bieg ein Sprößling Polyrenes, daß ich hieher ihn lege, Bum Leben oder Tod, auf Diefen Boten Des wahren Baters. - Rindden, geh birs gut! (Er legt bas Rind bin)

Sier lieg', und hier bein Rame; hier auch bieß,

(er legt ein Badet bin)

Das, wills bas Glüd, bich wohl mag auferziehn Und bein verbleiben. - Der Sturm beginnt: - bu Mermftes Co ausgesett für beiner Mutter Gunte, Dem Tob und jedem Leid! - 3ch fann nicht weinen, Doch blutet mir bas Berg; wie ichlimm, bag mich Gin Gid biegu verdammt bat. - Fabre mohl, Der Tag wird trub' und truber, bu friegft mabrlich Ein raubes Wiegenlied; ich fab noch nie

Die Luft fo fdwarz am Tag'. Welch wild Wefdrei!

War' ich am Bord! — Das Thier, ha, bas fie jagen! Weh mir, ich bin verloren!

(Er entflieht, von einem Baren verfolgt)

(Gin alter Cchafer tritt auf)

Der alte Schäfer. Ich wollte, es gabe gar fein Alter zwischen gebn und breiundzwanzig, ober bie jungen Leute veridliefen bie gange Zeit: benn bagmifden ift nichts, als ben Dirnen Kinder idaffen, Die Alten ärgern, fteblen, balgen. -Bort nur! - Wer anders, als folche Brausetopfe gwifden neunzehn und zweinndzwanzig murden mohl in tem Wetter jagen? Gie baben mir gwei von meinen beften Schaafen meggescheucht, und ich fürchte, Die wird ber Bolf eber wieder finben als ber Berr; fint fie irgentmo, fo ift es nach ber Rufte bin, mo fie ten Erben abweiten. Butes Gluck, jo es bein Wille ift - aber mas haben wir bier? (Gr findet bas Rind) Gott fei uns gnabig, ein Rind, ein febr hubides Rind! Db ce wohl ein Bube ober ein Mabel ift? Gin bubiches, ein febr hubides Ding, gewiß fo ein beimlich Stud; wenn ich auch fein Studirter bin, fo fann ich boch fo ein Kammerjungferftudden berausleien. Das ift jo eine Treprenarbeit, jo eine Schrantarbeit, fo binter ber Thur gearbeitet; fie waren marmer, bie bieg zeugten, als bas arme Ding bier ift. 3d will es aus Mitleit aufnehmen, bod will ich marten, bis mein Cobn fommt, er fdrie noch eben bort. Sella bob!

(Der junge Schafer fommt)

Der junge Schäfer. Holla hoh!

Der alte Schafer. Was, bift so nah? Wenn bu was feben willft, wovon man noch reben wird, wenn bu tobt und verfault bift, fomm hieber. Was fehlt bir, Bengel?

Der junge Schäfer. Ich habe zwei folde Bendte gefchen, zur Gee und zu Lande, - aber ich fann nicht fagen Gee, benn ce ift nur himmel, und man fann bazwischen teine Nabelspite fteden.

Der alte Schäfer. Mun, Junge, mas ift es benn?

Der junge Schäfer. Ich wollte, ihr könntet sehen, wie es schäumt, wie es muthet, wie es bas Uber herauf kommt! aber bas ist noch nicht bas Rechte: v, bas höchst klägliche Geschwei der armen Seelen! balb sie zu sehen, bald nicht zu sehen: nun bas Schiff mit seinem Hauptmast ben Mond anbobren, und gleich jeht verschlungen von Gischt und Schaum, als wenn man einen Stöpsel in ein Orhoft würse. Und bann die Landseschichte, — zu sehn, wie ibm der Bar bas Schulterklatt auszis, wie er zu mir um Hulfe schrie und sagte, er heiße Antigonus, ein Geelmann. — Aber mit dem Schiff zu Ende zust kommen, — zu sehen, wie die See es einschluckte, — aber erst, wie die armen Seelen brüllten und die See sie verhöhnte, — und wie der arme Herr brüllte und der Bar ihn verhöhnte, und sie beide lauter brüllten als See und Sturm.

Der alte Schäfer. Um Gottes Willen, wann war bas, Junge?

Der junge Schäfer. Jeht, jeht; ich habe nicht mit ben Augen geblinft, seit ich biese Wesichte fah, bie Menschen sind noch nicht kalt unter bem Waffer, noch ber Bar halb satt von bem Berrn, er ift noch babei.

Der alte Schäfer. Ich wollte, ich mare ba gemefen, um bem alten Mann gu helfen!

Der junge Schäfer. Ich wollte, ihr waret neben bem Schiff gewesen, um da zu belfen, ba hatte euer Mitleid feinen Grund und Boben gefunden.

Der alte Schafer. Schlimme Geschichten! schlimme Gesschichten! aber fich hier, Junge. Mun sperr bie Augen auf, bu kommst, wo's zum Tobe gebt, ich, wo was Neugebornes ift. Hier ift ein anderes Gesicht für bich; sieh boch, ein Taufkleit, wie für eines Ebelmanns Kind! Schau ber, nimm auf, nimm auf, Junge; bind' es auf. So, laß sehn; es wurde mir prophezeit, ich sollte reich werden burch bie Veen; bas ist ein Wechselkind: — bind' es auf: was ist barin, Junge?

Der junge Schäfer. Ihr feib ein gemachter alter Mann; wenn bie Sunden eurer Jugend euch vergeben find, fo werdet ihr gute Tage haben. Gold! lauter Gold!

Der alte Schäfer. Das ist Teengolt, Junge, und bas wird fich zeigen: fort bamit, halt' es fest; nach Sause, nach Hause, und Bause, auf bem nächten Weg. Wir find glücklich, Junge, und um es immer zu bleiben, ist nichts nothig, als Verschweiegen-beit. Laß die Schaase nur laufen. — Komm, guter Junge, ben nächsten Weg zu Hause.

Der junge Schäfer. Geht ihr mit eurem Tund den nachften Weg, ich will nachsehen, ob der Bar von dem herrn weg
gegangen ift, und wie viel er gefressen hat; fie find nur schlimm,
wenn sie bungrig find; wenn noch etwas von ihm übrig ift, so
will ichs begraben.

Der alte Schäfer. Das ift eine gute That; wenn bu an bem, mas von ihm übrig geblieben ift, unterscheiben fannst, mas er ift, jo bole mich, es auch zu sehn.

Der junge Schäfer. Schon gut, bas will ich, und ihr follt helfen ihn unter bie Erbe bringen.

Der alte Schäfer. Das ift ein Glückstag, Junge, an bem wollen wir auch Gutes thun. (Gie gebn ab)

(Die Beit tritt auf ale Chorus)

Seit.

Ich, bie ich Alles prufe, Gut' und Bofe Greeu' und schrede, Jerthum schaff' und löse; Ich übernehm' es, unterm Namen Zeit Die Schwingen zu entfalten. Drum verzeiht Mir und bem schnellen Flug, daß sechzehn Jahre Ich überspring' und nichts euch offenbare Bon bieser weiten Aluft, ba meine Starfe Geste fturzt, in einer Stund' auch Werte

Und Sitten pflangt und tilgt. Go feht mich an. Die ftets ich war, eh Ordnung noch begann, Go alt' als neue, benn ich fah bie Stunde, Die fie hervorgebracht; fo geb' ich Runde Don bem, mas jest geschieht; burd mid erbleicht Der Glang ber Gegenwart, in Duntel weicht, Bas jest hier vorgestellt. Dieg eingeräumt, Wend' ich mein Glas; als battet ihr geträumt, Bermandelt fich die Scen'. Als falich erkannte Leontes feine Gifersucht, und wandte Im Gram ber Ginfamfeit fich gu. Denft jest, Ihr edeln Sorer hier, ihr feid verfett Ins fcone Bobmen, und befinnt euch fcmell, Ich fprach vom Sohn bes Königs; Florizel Renn' ich ihn nun; ergabl' euch auch zugleich Don Perdita, bie fcon und anmuthreich Erwuchs, zum Staunen Aller; ihr Beichid Caq' ich euch nicht vorber, ber Augenblid Beig' euch, was er erschafft: - bes Schafers Rint, Er und fein Saushalt, all bergleichen find Der Inhalt nun bes Spiels: feht, wie es entet. Wenn ihr fonft Beit wohl folechter habt verwendet; Befchah es nie, muß Beit felbft eingestehn, Gie wünscht im Ernft, es moge nie geschehn.

## Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Böhmen im Palaft.

(Polyrenes und Camillo treten auf)

Polyrenes. Ich bitte bich, guter Camillo, bringe nicht mehr in mich; es macht mich frank, bir irgend etwas abzuschlagen, aber bir bieß zu bewilligen, ware mein Tob.

Camillo. Es find funfzehn Jahre, seit ich mein Baterland nicht sab; obwohl ich die meiste Zeit auswärts zubringen mußte, wünsche ich doch meine Gebeine dort zur Rube zu legen. Auch hat der reuevolle König, mein Herr, nach mir gesendet, bessen tiesem Kummer ich zum Trost gereichen möchte, oder mir wenigsiens einbilde, daß ich es könnte; und dieß ist ein zweiter Antrieb zu meiner Abreise.

Polyrenes. Wenn du mich liebft, Camille, so lösche nicht alle beine guten Dienste baburch aus, daß du mich jeht verläffest; baß ich bich nicht mehr entbehren kann, baran ist beine eigne Trefflichkeit Schuld; besser, ich hatte bich nie besessen, als bich jeht verlieren. Da du mir Geschäfte eingeleitet hast, die Niemand außer dir genügend handhaben kann, so mußt du entweder bleiben und sie selbst zu Ende führen, oder die Dienste, die du mir gethan hast, mit dir fortnehmen; habe ich biese nicht genug vergelten — benn über Gebühr kann ich est nie — so soll größere Tankbarkeit mein Streben senn, und mein Bortheil sei, dir mehr Liebe zu erweisen. Ben dem unglüdseligen Lande Sieilien, bitte, sprich nicht mehr, dieser Name schon

martert mich, indem er mich an jenen reuigen König, wie du ihn nennst, meinen versöhnten Bruder erinnert; der Berlust seiner unschätzbaren Königin und seiner Kinder muß noch jetzt, wie neu geschehen, bestagt werden. — Sage mir, wann sabest du den Prinzen Florizel, meinen Sohn? Die Könige sind nicht minder unglücklich, deren Kinder nicht begabt sind, als jene, die solche verlieren, deren Borzüge sich schon zeigten.

Camillo. Herr, es find brei Tage, seit ich ben Bringen sah. Was seine glücklicheren Geschäfte sehn mögen, ist mir unbekannt, aber ich habe gelegentlich bemerkt, daß er sich seit kurzem vom Hofe zuruck zieht und seine fürstlichen Uebungen nachlässiger treibt, als er es früher that.

Polyrenes. Das bemerte ich auch, Camillo, und mit Sorge, so baß ich mir unter meinen Dienern Augen halte, bie seine Zuruckgezogenheit bevbachten; von ihnen habe ich die Nachricht, baß er sich fast immer in bem Hause eines ganz gemeinen Schäfers ausbält, eines Mannes, ber, wie sie fagen, aus dem Nichts, und auf eine seinen Nachbarn unbegreifliche Art zu außerordentlichem Wohlstande gelangt ist.

Camillo. Ich habe von einem solchen Manne gehört, herr, und baß er eine Tochter habe von nie geschener Schonbeit; ber Ruf von ihr ift so ausgebreitet, baß man kaum begreift, wie er aus so niederer hutte entstehen konnte.

Polyxenes. So lautet auch zum Theil, was ich erfuhr. Ich fürchte, tieß ist die Angel, tie meinen Sohn babin zieht. Du sollst mich nach tem Ort begleiten, wo wir, das nicht scheinend, was wir sind, uns mit dem Schäfer bekannt machen wollen; von seiner Einfalt, bente ich, wird es nicht schwer seyn, die Ursache ber häufigen Besuche meines Sohnes zu erfahren. Ich bitte tich, begleite mich alsbald zu biesem Geschäft, unt verbanne alle Gebanken an Sieilien.

Camillo. Bereitwillig gehorde ich eurem Befehl.

Polyrenes. Mein bester Camillo! - Wir muffen un verkleiben. (Gie gehn ab)

## 3 weite Scene.

Eine ganbftrage nicht weit von bes Schafers Sutte.

(Qutolpeus tritt fingent auf)

Untolycus.

Wenn bie Narciffe blidt herfür, — Mit Hoifa! das Mägblein uber dem Thal, — Ja, bann kommt des Jahres lieblichste Zier; Statt Winter bleich herrscht rothes Blut zumal.

Weiß Linnen bleicht auf grünem Plan, — Mit Heisa! beim lieblichen Bogelgesang! — Das west mir alsbalt ten Diebeszahn; Denn 'ne Kanne Bier ift ein Königstrank.

Die Lerche, die fingt Tirlirilirei, — Mit Umselton, Heisa! und Droffellieder — Sind Sommerluft, ist mein Schähchen babei, Wonn wir springen und tummeln im Grafe nieder.

3d habe bem Bringen Florizel gedient und trug einft breiichurigen Sammt; aber jest bin ich außer Dienften:

Ded follt' ich beghalb trauern, mein Schap? Der Mond bei Nacht icheint hell, Und wenn ich wandre von Blag zu Plag, Dann fomm' ich zur rechten Stell'.

Wenn Keffelflider im Lande leben, Und wandern mit Ruß geschwärzt; So darf ich doch auch noch Untwort geben, Und im Stock selbst wird wohl gescherzt.

Mein Handelszweig ift hemben; wenn erft ber Habicht baut, so seht nur auch nach ber kleineren Wasche. Mein Bater nannte mich Autolycus; ber, ba er wie ich unter bem Merkur gewerfen wurde, ebenfalls ein Aufschnapper von unbebeutenben Aleinigkeiten war. Die Burfel und bie Dirnen haben mir zu tiefer Ausstafferung verholfen, und mein Einkommen ift bie winzige Taschendieberet; Galgen und Tobtschlag find mir zu machtig auf ber großen Straße, benn Prügeln und hängen sind mir ein Grauß; was bas zukunftige Leben betrifft, ben Gedanfen daran verschlaf' ich. — Ein Fang! ein Fang!

#### (Der junge Echäfer tritt auf)

Der junge Schäfer. Laßt tech sehen: — immer elf Hammel machen einen Stein, — jeder Stein giebt ein Pfund und etliche Schilling: funfzehnhundert geschoren — wie hech fommt die Wolle dann?

Autolycus. (beifeit) Wenn bie Schlinge halt, fo ift bie Schnepfe mein.

Der junge Schäfer. Ich fann es ohne Nechenpfennige nicht herausbringen. — Last boch sehn, was soll ich kaufen sur unser Schaasschurfest? "Sieben Ksund Corinthen, drei Pfund Zuder, Reiß" — was will denn meine Schwester mit Neiß machen? Aber mein Bater bat sie zur Wirthin beim Test gemacht, und sie versiehts. Sie hat mir vierundzwanzig Strauße für die Scheerer gebunden, immer drei singen einen Canon und herrlich; freilich sind die meisten Tenor und Baß; nur ein Puritaner ist darunter, und der singt Pfalmen zum Tudelsack. Ich muß haben "Safran, die Aepfelterten zu farben, Mustatenblüte, — Datteln —"keine, die siehn nicht auf dem Zettel: "Mustatennüsse, siehen; ein oder zwei Stangen Ingwer;" aber die müssen sie mir zugeben: — "vier Afund Aflaumen und eben so viel Traubenrosinen."

Autolycus. D, war' ich nie geboren!

(Er malgt fich auf ber Erbe)

Der junge Schäfer. Ei, ei, um Gottes Willen — Autolycus. D, Gulfe! reift mir tiefe Lumpen ab, und bann Tod, Tod!

Der junge Schäfer. Ach, arme Geele! bu hatteft cher

nothig, bag bir mehr Lumpen angelegt murben, als tiefe ba abgeriffen.

Autolyeus. Ach, herr, ter Etel vor ihnen qualt mich mehr, als die Schlage, die ich bekommen habe, und tie waren berb und wohl Millionen.

Der junge Schäfer. Du armer Menich! Millionen Prugel, bas mag ziemlich viel ausmachen.

Autolycus. Ich bin beraubt, Gerr, und geschlagen; mein Geld und meine Cleider find mir genommen, und tieß abscheusliche Beug ist mir angezogen.

Der junge Schafer. Wie, burch einen Reiter eber einen Bufganger?

Autolycus. Ein ongganger, lieber Berr, ein Sugganger.

Der junge Schäfer. Wahrhaftig, nach ber Meitung, bie er bir gelaffen hat, muß er ein Tufiganger gewesen fern; wenn bas ein Neiterwamms ift, so muß es heißen Dienst ausgestans ben baben. Gieh mir bie Hand, ich will bir aushelsen; kemm, gieh mir bie Hand.

(Er hist ihm auf)

Autolyeus. D! guter Berr, fachte, au meh, fachte!

Der junge Schäfer. Gi, bu arme Geele!

Autolycus. Ach, lieber herr, fachte; guter herr, fachte! (Gr greit ibm bie berfe aus ber Lajde) Ihr habt mir einen recheten Liebesdienst gethan.

Der junge Schafer. Brauchft bu Gelb? ich will bir etwas Gelb geben.

Autolyeus. Nein, guter, sufer Herr, nein, ich bitte euch; th habe ungefähr brei Biertel Meile von bier einen Vermandten, zu bem ich gehn wollte, bort befomm' ich Gelt und Alles, was ich brauche; bietet mir tein Gelt, ich bitt' euch, tas frankt mein Herz.

Der junge Schäfer. Bas für eine Art von Kerl mar es, ber bich beraubte?

Autolycus. Gin Kerl, Horr, ten ich mohl hale mit tem Sriel Trous Matame berumgeben sebn; ich weiß, tag er auch IX.

einmal in bes Pringen Diensten mar, boch tann ich nicht sagen, guter herr, fur welche von feinen Tugenden es mar, aber ges wiß, er murbe vom hose weggepeitscht.

Der junge Schäfer. Lafter wolltest du sagen, benn es giebt feine Tugenden, die vom Hose geveitscht werden; sie halten sie dort werth, damit sie bleiben sollen, und doch pflegen sie nur immer durchzureisen.

Autolycus. Lafter wollte ich sagen, Herr. Ich fenne ten Mann wohl, er ist seittem ein Affensuhrer gewesen, bann ein Gerichtstrecht und Scherge; barauf brachte er zu Wege ein Auppenspiel vom verlornen Sohn, und beirathere eines Kesselflickers Frau, eine Meile von meinem Haus und Hof, und nachdem er jede tiebische Proseision burchlaufen batte, seste er sich endlich als Spisbube; einige nennen ihn Autolvens.

Der junge Schäfer. Der Genter bel' ibn! Gin Gauner, mein Seel', ein Gauner; er treibt fich auf Kirchmeffen, Sabramarkten und Barenheten herum.

Autolycus. Gehr mahr, Gerr, ter ift es, Gerr; tas ift ber Schurfe, ber mich in bieß Zeug genedt bat.

Der junge Schäfer. Kein so feiger Schurte in gang Bobs men; hatteft bu bich nur etwas in bie Bruft geworfen und ihn angespuckt, so ware er davon gelaufen.

Autolycus. Ich muß gestehn, Gerr, ich bin fein Techter; in bem Buntte steht es schwach mit mir, und bas wußte er, das könnt ihr glauben.

Der junge Schäfer. Die gehte bir nun?

Autolycus. Biel beffer als vorber, füßer Gerr, ich fann stehn und gebn; ich will nun Abschied von euch nehmen und gang fachte zu meinem Better hingehn.

Der junge Schäfer. Gell ich tich auf ten Weg bringen? Autolyeus. Rein, fcbener herr; nein, mein fußer herr.

Der junge Schafer. Go lebe benn wohl; ich muß gehn und für unfre Schaafichur Gewurze taufen.

(Er geht ab)

Autolycus. Biel Glud, fußer herr! — Dein Beutel ift nicht heiß genug, um Gewurz zu kaufen. Ich will euch auch bei eurer Schaaffdur heimsuchen. Wenn ich aus bieser Schelmerei nicht eine zweite bervor bringe, und die Scheerer nicht zu Schaasen made, so moge man mich ausstoßen, und meinen Namen auf das Negister der Tugend segen!

> Frisch auf, frisch auf, ben dußsteig geht, Ueber den Graben, lustig in Eil' ja; Der Lust'ge läuft von früh bis spät, Der Murr'iche faum 'ne Meil' ja. (Gr gebt ab)

### Dritte Scene.

(Glorizel und Perdita treten auf)

Slorizel.

Dien fremte Aleid macht jeden beiner Reize Lebend'ger; feine Schaferin, nein, Flora, Dem fruhften Lenz entsvroffen. Diese Schaafschur, Bersammlung ift fie aller Liebesgötter, Und bu bift ihre Kon'gin.

perdita. Gnad'ger Herr,

Eu'r feltsam Thun zu schelten ziemt mir nicht; Berzeiht, ich nenn' es so; eu'r bobes Selbft, Des Landes bolden Stern, habt ihr verdunkelt Durch Bauerntracht; mich arme, niedre Magd Gerust gleich einer Göttin. Die Gewohnheit Erlaubt viel Thörichtes bei unsern Festen, Gebilligt stets, sonst mußt' ich wohl erröthen, Guch in dem Kleit zu sehn, gewählt, so mein' ich, Ein Spiegel mir zu sehn.

Florizel. Heil jenem Tage,

Mis über beines Baters Grund hinflog Mein lieber Falke.

Perdita.

Füge sichs zum Guten! Mich ängstet dieser Abstand, Gure Sobeit Berschmabt die Turcht; toch mich befällt ein Zittern, Dent' ich, es könn' ein Zusall euren Bater, Wie euch, tes Weges führen; v ihr Götter, Wie wurd' er staunen, in so schlechtem Band Sein etles Buch zu sehn? Was würd' er sagen? Und ich, so in geborgtem Tant, wie könnt' ich Die Strenge seines Blicks ertragen?

Slorizel.

Denfe

Test nichts als Fröhlickeit. Die Götter selbst, Sich vor ber Liebe Gottheit beugend, hüllten Sich oft in Thiergestalten; Zupiter, Er brultt' als Stier; Reptun, ber grüne, blötte Als Widder, und der Gott im Fenerkleid, Apoll, der goldne, war ein armer Schäfer, Wie ich jest scheine; sie verwandelten Sich nie um einer holdern Schönheit willen, Roch in so reiner Meinung, benn mein Wunsch Geht nicht voraus der Ehr', und mein Verlangen Brennt heißer nicht als meine Treu'.

Perdita.

Doch, Pring,

Brecht ihr bieß Wert einst, wenn, und so geschichts, Des Königs Macht sich ihm entgegen fiellt: Eins von ben Beiden wird Nothwendigseit, Die dann gebeut, daß eure Liebe ende, Wo nicht mein Leben.

Florizel. Theure Perdita, Berbunfle mit so fernen Sorgen nicht Tes Festes Luft; dein will ich sern, Weliebte, Der des Vaters nicht, denn ich fann ninnner Mein eigen sern noch irgend wem gehören, Wenn ich nicht dein bin; hieran balt' ich seit, Soricht auch das Schickal: "Nein," Sei fröhlich, Holde, Zerstreue alle Sorgen so wie diese, Im Schorz der Gegenwart. Die Gäste kommen, Erheitre dein Gesicht, als wäre heut Der hochzeitliche Tag, den wir uns beide Geschworen, daß er kommen soll.

Perdita. Fortuna

Cei uns geneigt.

(Ge treten auf ber alte und junge Schäfer mit vielen andern Schäe fern; Polyrenes und Camillo verfleedet unter ihnen. Mopfa, Dorcas und andere Mädchen)

Florizel.

Sieh, beine Gafte nahn,

Mun ftimme bid, fie froh zu unterhalten, Daß roth bie Wangen find in Freud' und Scherz. Der alte Schäfer.

Pfui, Tochter! ba noch meine Alt' am Leben, An dem Tag war sie Schaffner, Kellner, Koch, Hausfrau und Magt, empfing, bediente jeden, Sang ihren Vers, tangt' ihren Reih'n; bald hier, Zu oberft an tem Tijch, bald in der Mitte; Auf ten gelehnt und den; ihr Antlit Feuer, Durch Arbeit und durch das, womit sie's loschte, Tenn Allen trank sie zu; du bist so blode, Alis warst du von den Gasten, nicht die Wirthin Des Hauses; bitte, geb und heiß willtenmen Tie unbefannten Freunde; denn seunden.

Komm, bampfe bein Erröthen, zeige bich Borftand bes Festes, wie bu bist; tomm her, Und heiß' bei beiner Schaaffchur uns willfommen, Daß bir gebeih' die Heerbe.

Perdita. (zu Polygenes)

herr, willtommen!

Mein Bater will, daß ich der Hausfrau Umt Heut übernehmen soll: — ihr seid willkommen! Gieb mir die Blumen, Dorcas. — Würd'ge Herrn, Für euch ist Avsmarin und Raute, Frische Und Duft bewahren sie den ganzen Winter: Sei Onad' und Angedenken euer Theil.
Willfommen unstrer Schaasschur!

Polyrenes.

Schäferin,

Wie bift bu ichon; tem Alter ziemend ichenfft bu

perdita.

Menn das Jahr nun altert, — Noch vor des Sommers Tod und der Geburt Des frost'gen Winters, — dann blühn uns am schönsten Blutnelfen und die streif'gen Liebesstöckel, Bastarbe der Natur will man sie nennen: Die trägt nicht unser Bauergarten, Senker

polyrenes.

Meghalb

Berichmähft bu fie, mein holbes Rind? Derdita.

Von ihnen hab' ich nie gesucht.

3ch hörte,

Daß, nachft ber großen ichaffenben Natur, Auch Runft es ift, die tiefe bunt farbt.

Polyrenes.

Gei's:

Doch wird Natur burch feine Urt gebenfert, Schafft nicht Natur bie Urt: fo, ob ber Kunn, Die, wie du fagft, Natur bestreitet, giebt es Noch eine Kunft, von ber Natur erichaffen. Du fiehft, mein boltes Kint, wie wir vermablen Den edlern Sproß bem allerwilditen Stamm; Befruchten fo bie Rinde ichlechtrer Urt Durch Knosven edler Frucht. Dieß ift 'ne Kunft, Die bie Natur verbeffert, — mint'stens andert: Doch biefe Kunft ift selbst Ratur.

Perdita.

So ift es.

Polyrenes.

Drum ichmud' mit Liebesfiedeln beinen Garten, Schilt fie Baftarbe nicht.

Perdita.

Den Spaten fted' ich

Nicht in die Erd', ein einz'ges Reis zu pflanzen: So wenig als, mar' ich geschminkt, ich wünschte, Daß dieser Jüngling mich drum lobt', und deßhalb Nur mich zur Braut begehrt'. — Hier habt ihr Blumen! Lavendel, Münze, Salbei, Majoran; Die Ringelblum', die mit der Sonn' entschläft. Und weinend mit ihr aufsteht; das sind Blumen Uns Sommersmitt', und die man geben muß Den Männern mittlern Alters: seit willtommen!

Camillo.

War' id aus teiner Geert', ich ließ' tie Fluren, Und lebte nur vom Schauen.

Perdita.

D weh! ihr würdet

So mager bann, bag burch und burch euch bliefen Die Stürme bes Januar. — Run, idenfter Freunt, Bunfcht' ich mir Frublingeblumen, bie fich ziemen

Kur eure Tagebreit, und eur', und eure. Die ihr noch tragt auf jungfräulichem 3meia Die Matchenfnospe. - D Breferpina! Satt' ich die Blumen jest, die du erschrecht Berlorft von Muto's Wagen! Anemonen, Die, eh bie Schwalb' es magt, erideinen und Des Marges Wind' mit ihrer Edenheit feffeln; Biolen, buntel, wie ber Juno Augen, Cup wie Chtherens Athem; bleiche Brimeln, Die fterben unvermählt, ch fie geschaut Des golonen Phobus macht'gen Etrabl, ein Hebel. Das Matchen oft befällt; Die treifte Maaglieb, Die Raiferfrone, Lilien aller Art. Die Königslilie drunter! hatt' ich bie, Dir Kron' und Krang gu flechten, fuger Freunt, Dich gang bamit bestreuend!

Florizel. Wie den Leichnam? Verdita.

Nein, wie der Liebe Lager, brauf zu fofen, Nicht wie ein Leichnam, mind'fiens nicht fürs Grab, Nein, lebend mir im Arm. Kommt, nehmt bie Blumen, Mich bunkt, ich recitire, wie ichs sah Im Pfingfispiel; benn gewiß, bieß prächt'ge Kleib Berwandelt meinen Sinn.

Florizel. Was bu auch thust,

Ift ficts tas holdefte. Sprichft bu, Geliebre, Bunich' ich, bu thatft tieß immer; wenn bu fingit, Bunich' ich, bu faufteft, gabit Almosen so, Sängit bein Gebet, thatft jebes hausacidaatt Rur im Gesange; tanzest tu, so wunich' ich, Du sein 'ne Meereswell', und thatest nichts Als dieß, siets in Bewegung, immerdar,

Dies bein Geberben. All bein Thun und Wirfen, So auserlefen im Gewöhnlichsten, Krönt all bein Sandeln, wie bu's oben thuft, Daß Königin ift jeglich Walten.

Perdita.

Doricles,

Dein Lob ift allzuhoch; wenn beine Jugent, Umd treues Blut, bas lieblich fie burchienditet, Dich nicht als Schafer achten Sinns bezeugte, So mußt' ich weislich fürchten, Doricles, Du würbest falsch um mich.

Slorizel.

Du haft, fo bent' ich,

Zur Furcht fo wenig Gab', als ich ben Willen, Sie zu erregen. — Doch zum Tanz, ich bitte, Gieb mir die Sand; so paaren Turreitauben, Die nimmer scheiben wollen.

Perdita

Darauf schwör' ich.

Polyrenes.

Dieß ift bas ichmudfte Girtentind, bas je Gehunft auf grunem Blan; nichts thut, noch fpricht fie, Das nicht nach Größrem ausfieht als fie ift, Bu hoch für folchen Blat.

Camillo.

Er fagt ihr etwas,

Das fie erröthen macht; fürmahr, fie ift Die Königin von Milch und Rahm.

Der junge Schäfer.

Spielt auf!

Dorcas.

Mopfa muß mit euch tangen; Anoblauch ber, Um ihren Ruß zu wurzen. -

Mopfa.

Seht doch, feht!

Der junge Schäfer.

Kein Wort, fein Wort; hier gilts auf Sitte halten. — Spielt auf. (Munt; Tang ter Schäfer und Schäferinnen)

Polyrenes.

Sprich, Schafer, wer ift jener schöne Sirt, Der jest mit beiner Tochter tangt?

Der alte Schäfer.

Gie nennen

Ihn Doricles, und er berühmt sich felbst, Daß er vermögend sei; boch weiß ich solches Allein durch ihn, und glaub's; benn er sieht aus Wie Wahrheit selbst. Er sagt, er liebt mein Madchen; Ich schwöre drauf, denn niemals sah ber Mond So starr ins Wasser, als er steht, und gleichsam Der Tochter Blick studirt; und, meiner Seele, Nicht einen halben Kuß beträgt es wohl, Wer mehr ben Andern liebt.

Polyrenes.

Gie tangt fehr zierlich.

Der alte Schäfer.

So thut sie Alles; ob ichs selbst schon sage, Für ben sichs wohl nicht schiet; wenn Dericles Sie noch bekommt, so bringt sie ihm was mit, Wovon er sich nicht träumen läßt.

(Gin Anecht tritt auf)

Knecht. D herr, wenn ihr ben hausirer vor ber Thur boren konntet, so wurdet ihr nie wieder nach Trommel und Pfeise tanzen, nein, selbst ber Dubelsach brachte euch nicht auf bie Beine; er fingt so mancherlei Melodien, schneller als ihr Geld zählt; sie kommen ihm aus bem Munde, als batte er Ballaben gegeffen, und Aller Ohren hangen an seinen Aberten.

Der junge Schäfer. Er fonnte niemals gelegener kommen, er foll eintreten. Gine Ballade liebe ich uber Alles, wenn es eine traurige Geschichte ift, zu einer luftigen Melodie, ober ein recht fraßhaftes Ding, und kläglich abgesungen.

Knecht. Gr hat Lieder für Mann und Weib, lang und kurz: fein Bußhändler kann seine Kunden so mit Handschuh kebienen; er hat die artiguen Liebeslieder für Mädchen, so ohne Anstößigkeiten, und das ist was Seltenes, und so feine Schlußreime mit Dideldum und Trallalla, und pufft sie und knufft sie, und wo so ein breitmauliger Flegel gleichsam was Böses sagen möchte, und mit der Thur ins Haus fallen, da läßt er das Mädchen antworten: heisa, thu mir nichts, mein Schaß; sie fertigt ihn ab und läßt ihn laufen mit: heisa, thu mir nichts, mein Schaß, mein Schaß,

Polyrenes. Das ift ein allerliebfter Rerl.

Der junge Schäfer. Mein Geel, bas muß ein außerorbentlich gebildeter Kerl febn. hat er Waaren von Bedeutung?

Ancht. Er hat Bander von allen Farben des Regenbogens, spisige Sakeleien, mehr als alle Advotaten in Bobmen
bandhaben tonnen, wollten sie fibm auch in Masse abnehmen: Garn, Bolle, Kammertuch, Leinewand hat er, und er
singt sie alle ab, als waren es lauter Götter und Göttinnen;
ihr wurdet denken, ein Weiberhemd ware ein weiblicher Engel,
so singt er euch uber bas Aermelchen und über ben Busenstreisen.

Der junge Schafer. Ich bitte bich, bring' ihn ber, und laff' ihn mit Gefang berein femmen.

Perdita. Bermarne ibn, bag er feine unschiedlichen Cachen in feinen Liebern anbringt.

Der junge Schafer. D Schwester, es giebt haustrer, ble mehr auf nich haben, als bu bir verftellft.

Perdita. Ja, guter Bruber, ober mir vorstellen mag.

(Mutolneus fommt fingend berein)

2lutolycus.

Einnen, weiß wie frischer Schnee, Kreppflor, schwärzer als die Krät, Handschuh, weich wie Frühlingsrasen, Wasten für Gesicht und Nasen; Urmband, Halsgehäng voll Schimmer; Nanchwerf für ein Damenzimmer, Goldne Mütz' und blanker Lat, Junggefell, für deinen Schaß; Nadeln, Zeug' in Woll' und Seiden, Sich von Kopf zu Tuß zu kleiden. Kaust, Bursche, daß ich Handseld löse! Kaust, saust, saus

Der junge Schäfer. Wenn ich nicht in Morfa verliebt ware, fo folltest bu mir tein Geld abnehmen; aber ba sie mich einmal weg hat, follst bu auch einige Banber und Sanbschuhe los werben.

Mopfa. Sie wurden mir icon zu tem Teft versproden, aber fie fommen nun auch noch frub genug.

Dorcas. Er hat bir mehr als bas versprochen, wenn es feine Lügner hier giebt.

Mopfa. Dir hat er Alles bezahlt, was er bir verfprach, vielleicht auch noch mehr, und was bir Schande machen wurde, ihm wieder zu geben.

Der junge Schäfer. Sind benn gar feine Manieren mehr unter ben Madden? wellen fie ihre Untervolle ba aushängen, wo fie ihre Belichter tragen sollten? Ift benn feine Zeit beim Melten, wenn ihr zu Bette geht, ober am Backofen, von biesen heimitigkeiten zu flustern, baß ihr euer Kifelfakel vor allen Gaften ausschreien mußt? Zum Gluck sprechen sie beimlich mit einander; haltets Maul mit euren Zungen, und kein Wert mehr.

Mopia. Ich bin fertig. Komm, bu verspracift mir ein blantes Schnubant und ein Paar wohlriedente Sanbichuk.

Der junge Schafer. Sab' ich bir benn nicht erzählt, wie ich unterwege geweilt ward und um all mein Gelb tam?

Autolyens. Fredich, Gere, os giebt Gauner bier herum, barum muß ber Monich auf feiner Gut fern.

Der junge Schafer. Furchte bu bich nicht, Mann, bu folift bier nichts verlieren.

Autolycus. Das boff' ich, Gerr, tenn ich habe manch Stud von Werth bei mir.

Der junge Schafer. 2Bas baft bu ta? Ballaben?

Mopfa. Ei, bitte, tauf ein Baar; eine Ballate gebruft bab' ich fur mein Leben gern, benn ba weiß man bech gewiß, baß fie mahr find.

Autolycus. Gier ift eine auf gar flägliche Weise: Wie eines Wucherers Frau in Wechen kam mit zwanzig Gelefaden, und wie fie ein Geluft hatte nach Schlangenforfen und fritaffirten Kroten.

Mopfa. Glaubt ihr, daß das wahr ist?

Autolycus. Gewiß mabr, und erft vor einem Monat ge-fchehn.

Dorcas. Gott bewahre mich taver, einen Wucherer gu beirathen!

Autolycus. Hier ift ber Name ber Hohamme, einer gewissen Fran Edwahmann, und von noch fünf oder secht obre lichen Frauen, die babei waren; warum sollte ich wohl Lugen herum tragen?

Mopfa. Bitte, fauf bas.

Der junge Schäfer. Seben gut, legt es leiseit, und zeigt uns erft nech mehr Ballaben; bie anbern Sachen wollen wir auch gleich faufen.

Autolycus. Gier ift eine andere Ballate, von einem difc, ber fic an ber Kufte feben ließ, Mittwochs ben achtzigften Upril, vierzigtausent Klafter über bem Waffer, ber sang biefe

Ballabe gegen die harten Serzen ber Madden; man glaubt, er set ein Weib gewesen, die in einen falten Tisch verwandelt ward, weil sie Einen, ber sie liebte, nicht glüdlich machen wollte. Die Ballade ist sehr kläglich und eben so wahr.

Dorcas. Glaubt ihr, daß das auch mahr ift?

Autolycus. Fünf Beamte haben es unterfdrieben, und Beugen mehr, als mein Badet faffen fann.

Der junge Schäfer. Legt es auch beifeit; noch eine. Autolycus. Dieß ift eine luftige Ballade, aber eine fehr hubsche.

Mopfa. Einige luftige muffen wir auch haben.

Autolycus. Nun, dieß ift eine sehr luftige, und fie geht auf die Melodie: Zwei Madhen freiten um Einen Mann; es ift faum ein Madhen da nach dem Westen zu, das sie nicht singt; sie wird sehr gesucht, das fann ich euch sagen.

Mopfa. Wir beibe fonnen fie fingen, willft bu eine Stimme fingen, fo fannft bu fie boren; fie ift breiftimmig.

Dorcas. Wir haben die Weise schon seit einem Monat.

Antolycus. Ich fann meine Stimme fingen; ibr mußt wiffen, bas ift eigentlich meine Befdaftigung. Run fangt an.

Gefang.

Autolycus.

Fort mit bir, benn ich muß gehn; Doch wohin, barfft bu nicht fehn.

Dorcas.

Micht doch!

Mopfa.

D, nicht boch!

Dorcas. Nicht doch! Mopsa.

Soll ich traun auf beinen Eid, Sag mir beine Heimlichfeit.

Dorcas.

Nimm mich mit, wohin? D sprich bech.

Gehts zur Mühle? gehts zur Scheuer? Dorcas.

Ift es, so bezahlft du's theuer.

Autolycus.

Nicht boch!

Dorcas.

Wie, nicht boch?

Autolycus.

Nicht doch!

Dorcas.

Schworft bu nicht, mein Schat zu febn? Mopfa.

Mein, du schworft es mir allein; Wohin benn gehft du? fprich boch.

Der junge Schäfer. Wir wollen bieß Lieb für uns zu Ende fingen; mein Bater und die Herren find in einem ernste haften Gespräch, und wir wollen fie nicht fteren. Komm, und ninm bein Backet mit. Dirnen, ich will euch beiden mas kaufen: — Kramer, laß uns zuerft aussuchen. — Kommt mir nach, Kinder.

Autolyeus. (beifeit) Und bu follft gut für fie bezahlen. (fingt) Kauft Band und Spiken,

Schnur' an die Dlüten!

Mein Suhnchen, meine Kleine ba:

Auch Zwirn und Seide, Und Ropfgeschmeibe,

Die neufte Baar', gang feine, ja. Wer nur bem Kramer

Geld giebt, da, nehm' er,

Der gange Back ift feine, ha!

(Der junge Echafer, Autolyeus, Dorens und Meufa gebn ab)

#### (Gin Auecht tritt auf)

Knocht. Herr, da find brei Tuhrknechte, brei Schäferstnechte, drei Ochsenknechte und drei Schweinernechte, die haben sich gang zu Menschen voller Gaare gemacht; sie nennen sich selber Saalthiere, und sie haben einen Tanz, von dem die Direnen sagen, os ist ein Gemengsel von Luftsprüngen, weil sie nicht mit dabei sind. Aber sie selbst sind der Meinung (wenn es nicht zu wild ist für Einige, die von nichts wissen, als von Ländern und Walzen), es würde ausnehmend gefallen.

Der alte Schafer. Fort tamit! wir wollen es nicht; wir haben schon zu viel bäurische Narrenspossen gehabt: — ich weiß, Herr, wir machen euch Langeweile.

Polyrenes. Ihr macht denen Langeweile, die uns Aurzweil bringen; ich bitt' euch, laft uns die vier Dreiheiten von Knechten sehn.

Knecht. Drei von ihnen haben, wie fie felbst fagen, vor bem Könige getanzt, und nicht ber follechtefte von den Dreien, ber nicht zwölf und einen halben Tuf in ber Breite fpringen fann.

Der alte Schäfer. Laß bein Schwagen; und da es biefen werthen Mannern recht ift, mögen fie herein kommen, aber benn auch gleich.

Knecht. (Li, fie find hier nahe bei. (Der Anecht geht ab)
(3wolf Bauern fommen ale Cathen verlieibet, fie tangen und gehn ab)

# Polyrenes.

Za, Bater, ihr fellt mehr dereinst erfahren. — (beiseit) Gings nicht zu weit schon? — Zeit iste, sie zu trennen. —

In Einfalt fagt er g'nug. — (taut) Run, schöner Schäfer, Eu'r Gerz ift voll von etwas, bas vom Test Den Sinn euch ablentt. Ababrlich, als ich jung Und so verliebt, wie ihr, ba überlud ich Mit Land mein Madchen; ausgeplundert hatt' ich Des Aramers feibnen Schat, und ihr zu Fiffen Ihn ausgeschüttet; toch ihr ließt ihn gebn, Und kauftet nichts; wenn eure Liebste sich Zu deuten dieß erlaubt, und schilt es Mangel Un Lieb' und Großmuth, seid ihr wohl verlegen Um eine Untwort, ists euch wirklich Ernst, Ihr Herz euch zu bewahren.

Florizel. Alter Herr,

In weiß, sie achtet nicht auf folden Tant; Geschenke, die von mir sie hofft, sind im Berschluß von meinem Herzen, das ift schon Ihr Eigenthum, wenn auch nicht überliesert. — Bernimm mein Innerstes vor diesem Greiß, Der, wie es scheint, auch einst in Liebe war; hier nehm' ich beine hand, die theure hand, Wie Flaum von Tauben weich, und ganz so weiß Wie eines Mobren Jahn, wie srischer Schnee, Der zwei Mal ward vom Nordwind rein gesiebt. Polyrenes.

Und weiter bann? — Wie bubid ber junge Mann zu waschen scheint Die Hand, so weiß verber! — Ich macht' euch irre: — Doch fahrt nun fort in ber Betheurung, lagt Mich hören, was ihr schwört.

Slorizel.

Bohl, feib mein Zeuge.

19

Polyrenes.

Und hier mein Nachbar auch?

florizel.

Und er, und mehr Mis er und Meniden, himmel, Erd' und Alles, Daß, — trüg' ich auch bes größten Reiches Krone, Als Bürdigster, war' ich ber ichonfte Jüngling,

IX.

Der je ein Aug' entzüdt, an Kraft und Wiffen Mehr als ein Menfch, — bieß Alles schägt' ich nichts, Ohn' ihre Lieb', ihr schenft' ich Alles dann; In ihrem Dienst nur würd' es niedrig, hoch, Ober als Nichts verdammt.

Polyrenes.

Ein hohes Wort.

Dieß zeugt von ftarker Liebe.

Der alte Schäfer.

Meine Tochter,

Sagft bu ihm eben bas?

Perdita.

Ich fann fo gut

Richt reben, nichts fo thun, nicht beffer fühlen; Nach meines eignen Sinnes Klarheit meff ich Des feinen Reinheit.

Der alte Schäfer.

Befchloffen, gebt bie Sanbe; -

Und, unbekannte Freund', ihr foit uns Zougen: Die Tochter geb' ich ihm, und ihre Mitgift Mach' ich ber seinen gleich.

Slorisel.

Das fonnt ihr nur

In eurer Tochter Werth. Wenn Jemand ftirbt, Sab' ich einst mehr, als ihr euch traumen laßt; Genug für euer Staunen. Jest verbindet Bor diesen Zeugen uns.

Der alte Schäfer.

Go gebt bie Sand, -

Auch, Tochter, bu.

Polyrenes.

Salt, Jungling, noch ein wenig.

Saft bu 'nen Bater?

Florizel. Ia. Doch was foll ber? Polyrenes.

Beiß er davon?

Florizel. Nein, und er soll auch nicht.

Polyrenes.

Ein Bater, bunkt mich,
Ift bei tes Sobnes Godzeitiest ein Gast,
Der seinen Tisch am meiten schmickt. Sprich, bitte,
In nicht dein Bater zu vernünstigem Thun
Unfähig? auch nicht blod gesinnt vor Alter?
Bon Gicht geplagt? kann er noch sprechen, hören?
Sein Gut verwalten? Menschen unterscheiden?
Liegt er gelähmt im Bett, und handelt nur
Wie findisches Alter?

Florizel. Nein, mein guter Herr, en'ge seines Alters

Gr ift gefund, und Wen'ge feines Alters Sind so voll Kraft.

Polyrenes.

Bei meinem weißen Bart, Ihr thut ihm, ift es so, ein Unrecht, bas Nicht einem Kinde ziemt: Necht ifts, baß sich Mein Sohn selbst mablt die Braut; doch Recht nicht minder, Daß auch der Bater, dessen größte Freude Die Entel find, zu Rath gezogen werde Bei diesem Schritt.

Florizel.
Das will ich nicht bestreiten;
Doch wegen andrer Gründe, ernster Herr,
Die ihr nicht wissen durft, fagt' ich bem Bater
Bon meinem Borfat nichts.

Polyrenes. Doch laßts ihn wiffen. Slorizel.

Er foll nicht.

Polyrenes. Thuts, ich bitt' euch. Slorizel.

Mein, er barf nicht.

Der alte Schäfer.

Thu's, lieber Cobn; er bat fich nicht zu gramen, Erfährt er beine Bahl.

> Slorisch. Rein, nein, er barf nicht: -

Jest zur Berlöbniß.

Polyrenes. (indem er fich zu erkennen giebt) Jest zur Scheidung, Anabe,

Den ich nicht Gobn mehr nennen barf; gu niebrig Bur biefes Wort : ber feinen Geepter taufcht Um einen Echaferstab! - Greifer Berrather, Laff' ich bich hängen, fürz' ich leiber nur Dein Leben um acht Tage. - Und bu, Brachtftud Ausbund'ger Berenfunft, Die fennen mußte Den Königenarren, ber ihr nachlief; -

Der alte Schäfer.

D, mein Berg!

Polyrenes.

Der Dorn foll beine Edonbeit bir zergeißeln, Bis fie nichtswürd'ger wird als beine herfunft. -Dir jag' ich, junger Thor, - erfahr' ich je, Daß du nur feufgest, weil bu nie mehr, nie Dieg Ding bier fiebit, wie bu gewiß nicht follft, Berichließ' ich bir bein Erbrecht, nenne bich Dein Blut nicht, ja, mir auch nicht anverwandt, Vern von Deucalion ber: - mert' auf mein Bort, Folg' und zum Hof. — Du Vauer, für bießmal, Db unfers Jorns gleich werth, boch freizesprochen Ben seinem Todesfreich. — Und du, Bezandrunz, Wohl eines Schaaffnechts werth, ja, sein sogar, Tur ben du, war' mein Nuhm badurch nicht frank, Zu gut noch bist, wenn du von jest an wieder Tür ihn den Riegel dieser Hütte öffnest, Und seinen Leib mit beinem Urm umklammerst, — Ersind' ich Todesarten dir, so grausam, Wie du für sie zu zart bist. (Er geht ab)

Perdita.

Nun schon jest vernichtet;

Ich war nicht febr erichreckt, benn ein, zwei Mal, Wollt' ich iden reden, wollt' ihm offen fagen, Dieselbe Sonn', an seinem Hofe leuchtend, Berberg' ihr Untlig nicht vor unsver Hutte, Und schau' auf beibe gleich. — Wollt ihr nun gehn, mein

Pring?

Ich fagt' euch, was traus werten würde; bitte, Tenft eures Standes nun: von meinem Traum Erwacht, bin ich fein Zoll mehr Kön'gin, nein, Die Schaafe melfend wein' ich.

Camillo.

Mun, Bater, wie?

Sprich, eh du stirbst.

Der alte Schäfer. Nicht denken, sprechen kann ich,

Getrau' mir nicht zu wissen, was ich weiß. — D Bring!

Elent macht ihr ben Mann von breiundachtzig, Der ohne Unget sein Grab zu füllen bachte, Im Bett zu fterben, wo mein Bater ffarb,

Gang nah bei feinem ehrbarn Staub zu liegen:

Jest hullt ein Genter mich ins Leichenhemb,

Wirft hin mich, wo kein Priester Erde streut. — Gottloses Ding! die du den Prinzen kanntest, Und hattst das Herz, dich mit ihm zu verloben — D, Unheil! Unheil! Stürb! ich diese Stunde, Hätt' ichs erlebt, zu sterben recht nach Wunsch.

(Er geht ab)

# Florizel.

Was seht ihr mich so an? Ich bin verstört, nicht abgeschreckt; verhindert, Doch nicht verändert; was ich war, das bin ich; Nur muth'ger streb' ich vor, zieht man mich rückwärts, Nicht solg' im Mißmuth ich dem Zügel.

Camillo.

Pring,

The fennt des Baters Sinnesart: für jest Ift nicht mit ihm zu fprechen, — und, ich bente, Das ift auch eure Absicht nicht; — so wird er Auch euren Anblick kaum ertragen, fürcht' ich; Drum, bis ber Zorn der Majestät sich stillt, Erscheinet nicht vor ihm.

Slorizel.

Ich will auch nicht.

Ihr feid Camillo?

Camillo.

Ja, mein gnad'ger Herr. Verdita.

Wie oft fagt' ich euch nicht, fo würd' es fommen? Wie oft sprach ich: bie Wurde trag' ich nur, Bis es befannt wird?

Slorizel.

Richts fann fie bir nehmen,

Alls meiner Treue Bruch; und leichter möchte Natur ber Gree Wölbung wohl zerbrücken, Und allen innern Lebenskeim vernichten! — Erbeb' ben Blid; - ftreich, Bater, mich als Erbe Des Reiches aus, bleibt mir boch meine Liebe!

Camillo.

Nehmt Rath an.

Slorizel.

Ich thu's, von meinem herzen; wenn Vernunft Sich ihm gehorsam fügt, hab' ich Vernunft; Wo nicht, beist mein Gemüth Wahnsinn willtommen, Als bessern Freund.

Camillo.

Das ift Berzweiflung, Pring.

florizel.

So nennt es, aber meinen Sowur erfüllt es. Und fo muß mir es Tugend fern. Camillo, Für Bobmen nicht, noch jenen Bomp, ben etwa Ich bier verliere, für Alles, mas bie Sonne Erblickt, Die Erb' umwolht, Die Gee verbirgt In bunfeln Tiefen, bred' ich meinen Gib Ihr, ber Geliebten: barum bitt' ich bich, Wie bu ftets meines Baters Treund gewesen, Wenn er mich nun entbehrt, wie ich ihn nie mehr Bu febn gebenfe, fanft'ge feinen Born Durch gutes Wort; ich und mein Blud, wir ringen Mun funftig mit einander. Dieg nur wiffe, Ilnd fag' es ibm, - ich fei gur Gee gegangen, Ditt ibr, bie ich im Lande nicht fann ichuten; Und, bodit erwünscht für unfre Noth, bab' ich Gin Ediff bier nabe; wenn gleich nicht geruftet Tur biefen 3med. Wobin mein Lauf fid mentet, Frommt beiner Kenntnig nicht, noch pagt es mir, Es bir zu fagen.

> Camillo. Prinz, ich wünschte, daß

Sich euer Beift bem guten Rath mehr fügte, Wenn ihn nicht Roth bezwingen foll.

Slorisel.

Sord, Perdita. -

3ch hör' euch gleich.

Camillo.

Er ift ganz unbeweglich Zur Flucht entschlossen. Glücklich mar' ich jest, Könnt' ich sein Weggehn mir zum Vortheil kehren, Ver Leid ihn schüken, Lieb' und Dienst ihm weihn, Siciliens theuren Unblick so erkaufen, Und meines herrn, des unglücksel gen Königs, Wonach ich lange schmachte.

Florizel. Nun, Camillo,

Bon ungewohnten Sorgen fo belaftet, Berlegte ich ben Anstand.

Camillo.

Mein Prinz, ich glaube,

Ihr wift, wie gang mein armer Dienst in Liebe Sich eurem Bater weihte.

Slorizel.

Ja, höchst ebel

Saft tu ihm ftets gedient; ihm ins Mufit, Dein Thun zu preisen, nicht fein fleinstes Sorgen Es so zu lohnen, wie er beg gebenkt.

Camillo.

Wohl, Pring!

Glaubt ihr im Ernft, baß ich ben König liebe, Und, seinethalb, was ihm am nächten steht, Eu'r theures Selbst; so last durch mich euch leiten, Wenn eu'r gewicht'ger, überlegter Plan Berändrung bulben mag: bei meiner Ehre, Ich führ' euch hin, wo man euch so empfängt, Wie Eurer Hobeit ziemt; ihr ber Geliebten Euch mögt erfreun (von ber, das seh' ich wohl, Guch nichts mehr trennt, als Eins, und das verhüte Der Himmel! euer Tod), euch ihr vermählen, Und seit ihr fert, such ich mit aller Pluh' Den mußvergnugten Bater zu besänftigen, Und zur Bersöhnung ihn zu ktimmen.

Slorizel.

Wie!

Dieß, fast ein Wunder, follte möglich sern? Dann nenn' ich mehr dich als ein menschlich Wosen, Und will dir so vertraun.

Camillo.

Habt ihr bestimmt,

Rach welchem Land ihr schiffen wollt?

Glorizel.

Moch nicht;

Denn wie unvergesehner Zufall Schuld Un bem ist, was wir rasch beginnen; so Grzeben wir als Selaren uns tem Wechsel, Und folgen jedem Windeshauch.

Camillo.

So hört mich :

Ich rath' euch, — wollt ihr euren Plan nicht antern, Und euch ter Flucht vertraun; — geht nach Sieilien, Und fiellt euch tert, mit eurer ichönen Furftin (Das wird sie, wie ich seh'), Leontes vor; Man wird sie wohl empfangen, wie sichs ziemt Kür euer Ch'gemahl. Ich sehe schon Leontes, wie er weit die Urme öffnet, Und Willsomm euch entgegen weint: Bergebung Bon euch, tem Sohn, ersteht, als wär's ter Bater: Die Hande füßt der jugendlichen Fürstin; Zest benkt er seiner Hate, jest ter Liebe;

Bermunidt ben Sag gur Goll', und munidt, bag Liebe Roch idmeller wachf' als Stunten und Gedanfen.

Slorisel.

Mein würdigfter Camillo. Welch einen Unftrich geb' ich bem Befuch? Camillo.

Dag euch ber König, euer Bater, fenbet, Um ibn gu grußen, ibn gu troften. Bring, Die Urt, wie ihr vor ihm euch zeigen mußt, Bas ihr von eurem Bater ihm follt melden, Bas nur uns Drei'n befannt, fdreib' ich euch auf. Dieß zeigt euch an, mas ihr zu fagen babt In jeglichem Gefpräch; fo muß er tenfen, Ihr bringt bes Baters eigne Scele mit, Und fprecht fein ganges Berg.

Slorisel.

3d bant' euch innig:

In biefem Blan ift Leben.

Camillo.

Diehr verheißt euch bieß.

Als gebt ihr euch in blinder Unterwerfung Pfablosen Tluten, ungeträumten Ruften, Gewiffem Glend, butf = und rathlos bin: Gin Leit beffiegt, brobt end bas zweite icon: Richts euch fo treu, als euer Unter, ber, Thut er ben besten Dienst, bort fest euch halt, 2Bo witer Willen ibr verweilt. Auch wißt ihr, Glud ift allein bas mabre Bant ter Liebe; Mit ihrem frischen Roth verwantelt auch Ihr Berg Die Trübfal.

Derdita.

Eines nur ift wahr; Trubfal, tent' ich, befregt bie Wange wohl, Doch bringt fie nicht ins Berg.

#### Lamillo.

So, glaubt ibr bas?

Es wird wohl beines Baters Sauf nicht wieder In fieben Sahren fold ein Rind geboren.

Slorizel.

Gie ift in ihrem Abel mehr voraus, Als fie gurud in unferm Stammbaum fteht.

Camillo.

Betauern fann ich nicht, bag Unterricht Ihr mangelt; benn fie meiftert jeten Lehrer.

Perdita.

Bu viel, mein Berr; Errothen ift mein Dant.

Slorizel.

Du fuße Perdita! -

Doch, o, wir ftebn auf Dornen bier! Camillo, -Du Metter meines Baters, jest ber meine; Du unives Saufes Argt! - was folln wir thun? Wie Bobmens Cobn fint wir nicht ausgestattet; Roch werden wir bort fo erscheinen.

#### Camillo.

Bring,

Das furdtet nicht: ihr mißt, mein gang Bermogen Liegt bort; und meine Sorge fei's, fo fürftlich Gud auszufiatten, als wenn ihr für mich Auf meiner Bubne frieltet. Und gum Beifpiel, Damit ihr feht, bag nichts euch mangelt - Gort. (Gie fprechen heimlich mit einander)

# (Mutolneus tritt auf)

Autolycus. Sa, ba! was für ein Marr ift boch Chrlich. feit! und Redlichfeit, ibr geschworner Bruder, ift ein recht ein= fältiger Bert! 3d babe alle meinen Plunter verfauft; fein unadter Stein, fein Band, Griegel, Bijamtugel, Grange, Taidenbuch, Ballate, Deffer, Zwirnftrabn, Santidub, Edub.

riemen, Armband, Hornring mehr ift mir geblieben: ne brangten fich banach, wer querft faufen follte; als wenn alle meine Lumpereien geweiht maren, und bem Kaufer einen Gegen brachten: turch bieg Mittel fab ich nun, meffen Borfe bas beite Un= febn batte; und mas ich fah, bas merkte ich mir zu beliebigem Gebrauch. Mein junger Rarr, bem nur etwas feblt, um ein vernünftiger Menich zu fenn, war jo in die Dirnenlieder verliebt, daß er nicht manten und weichen wollte, bis er Zert und Weise hatte; und tief jog tie gange andre Seerte jo zu mir, baß alle ibre übrigen Sinne in ben Ohren ftedten; ich batte einen Schluffel abfeilen konnen, ben fie an einer Rette trugen: fein Bebor, fein Befühl, als fur bie Lieber meines Buriden, und tie Bewunterung ihres Nichts. Go tak ich, mahrent tiefer Betäubung, Die meiften ihrer festlichen Borfen abschnitt und erschnappte; und ware nicht ber Alte bagu gefommen, mit einem Salloh über feine Tochter und ben Gobn bes Ronigs, momit er meine Kraben von bem Kaff icheuchte, fo batte ich in ber gangen Armee nicht eine Borfe am Leben gelaffen.

Camillo.

Mein, meine Brief' auf tiefem Beg zugleich Mit euch bort, werden jeden Zweifel tofen.

Slorizel.

Die ihr mir von Leontes wollt verschaffen -

Camillo.

Beruh'gen euren Bater.

florizel.

Seid gesegnet!

Mas ihr nur fagt, beglückt.

Camillo.

Der ift bas hier?

Wir wolln zum Werfzeug ihn gebrauchen; nichts Bleib' unbenuft, mas uns nur belfen fann.

Autolycus. (beifeit) Wenn tie mich behercht haben, - bann - hangen.

Camillo. He ba, guter Freund! Warum gitterft bu fo? Fürchte bid nicht, bier thut man bir nichts zu Leide.

Autolveus. Ach Herr, ich bin ein armer Kerl.

Camillo. Run, das magft du bleiben; hier ift Riemand, ber die das nehmen wird; boch, was die Außenseite beiner Armuth betrifft, da muffen wir einen Tausch treffen: barum entfleibe bich sogleich, du muft wissen, daß es dringend ist, und wechste die Gewänder mit diesem Herr; obwohl der Verluft auf seiner Seite bedeutent genug ist, so sollst du boch außers bem noch dieß zum Ersah erhalten.

Autolyens. Uch Gerr, ich bin ein armer Kerl. — (für fich) Ich fenne euch recht gut.

Camillo. Run, mad fort; ber herr ift fcon halb abge-ftreift.

Autolycus. Ift es euer Ernft, Herr? (für fich) Ich wittre bie Geschichte.

Slorizel. Mach fort, ich bitte bich.

Autolycus. Freilich hab' ich icon Gelb barauf befommen; aber ich fann es boch mit gutem Gemiffen nicht nehmen.

Camillo. Anopf los, fnopf los. - (Giorizel und Autoligus wechfeln bie Aleiber)

Beglückte Gerrin, — möge tieses Wert Sid euch erfüllen! — Zieht euch nun zurück In jenes Dickicht; nehmt bes Liebsten Hut, Und drückt ihn in tie Stirn: verhüllt bas Antlit; Berkleitet euch: verstellt, so viel ihr könnt, Das, was ihr wirklich seit; baß ihr gelangt (Denn Späher fürcht' ich überall) an Bert, Und unentbeckt.

Perdita. Ich seh', das Spiel ist so, Daß ich die Rolle nehmen muß. Camillo.

Da hilft nichts. -

Mun, feib ihr fertig?

Slorizel.

Sah' mich jest mein Bater,

Er nennte mich nicht Gohn.

Camillo.

Mein, biefen Sut

Bekommt ihr nicht. — Kommt, Fräulein. — Du lebe wohl!

2lutolycus. Lebt wohl! Gerr.

Slorizel.

D Berbita, mas haben wir vergeffen! Komm, nur ein Wort.

(Gie reben heimlich)

Camillo. (betfeit)

Mein erft Gefchaft ift nun, tem Konig fagen,

Daß sie entflohn, wohin sie sich gewendet; Wodurch, das hoff ich, er bewogen wird,

Schnell nachzueilen; mit ihm werd' ich bann

Sicilien wieder schn, nach beffen Anblid

Ich franthaft fcmachte.

Slorisel.

Glück fei unfer Führer. -

Co gehn wir tenn, Camillo, nach tem Strand.

Camillo.

Je schneller, um fo beffer.

(Florizel, Perdita, Camillo gehn ab)

Autolycus. Ich verstehe ben handel, ich here jedes Wort: ein offines Ohr, ein scharfes Auge und eine schnelle hand sind einem Beutelschneider unentbehrlich; eine gute Nase gehört auch bazu, Arbeit für die andern €inne auszuwittern. Ich sehe, dieß ist eine Zeit, in der der Ungerechte gedeist. Welch ein Tausch ware dieß gewesen, auch ohne Ueberschuß? und welch ein Ueberschuß ist noch bei diesem Tausch? Wahrhaftig, in

biesem Jahre sehn uns bie Götter burch bie Kinger, und wir können Alles ex tempore thun. Der Prinz selbst ist auf Schelsmereien aus, und stiehlt sich von seinem Bater weg mit bem Rlop am Bein; bacht' ich — es ware ein chrliches Stückhen, bem König was baven zu sagen, — so wollte ich — es nicht thun: — ich halte es fur die größere Schurkerei, es zu versichweigen, und bleibe meinem Beruf getreu. (Der alte und der junge Schäfer temmen) Bei Seit, bei Seit; — hier ist noch mehr Stoff für ein seurges Gehirn. Jede Gassenecke, jeder Laden, Kirche, Sitzung, Hinrichtung giebt einem ausmertsamen Mann was zu thun.

Der junge Schäfer. Seht, feht; was ihr für ein Mann feid! es ift fein ander Mittel, als bem Könige zu fagen, daß fie ein Wechselfind und nicht euer Fleifch und Blut ift.

Der alte Schäfer. Rein, aber bore mich.

Der junge Schäfer. Dein, bort ihr mich.

Der alte Schäfer. Mun, fo fprich.

Der junge Schafer. Da fie nicht euer Fleisch und Blut ift, hat euer Tleisch und Blut ben König nicht beleidigt; und se fann er euer Tleisch und Blut nicht strafen. Zeigt die Saschen, die ihr mit ihr gesunden habt, die geheinnisevellen Saschen alle, außer benen, die sie bei sich hat: wenn ihr das thut, bann mag sich bas Geseh nur das Maul wischen, bafür fieh' ich euch.

Der alte Schäfer. Ich will tem König Alles fagen, jedes Wort, ja, und seines Sobnes Schelmerei auch, ter, das fann ich wohl sagen, fein ehrlicher Mann ift, weder gegen feinen Bater, noch gegen mich, daß er so barauf aus war, mich zu bes Königs Schwager zu machen.

Der junge Schäfer. Ja mohl, Schwager war bas Wenigfte, was ihr von ihm werben fenntet; und bann mare euer Blut fonbarer geworben, ich weiß nicht, um wie viel jede Unze.

Autolyeus. (beifeit) Sehr verständig, ihr Maulaffen!

Der alte Schäfer. But, fomm jum Ronig; wegen bef.

fen, mas in biefem Bunbel ift, wird er fich hinter ten Ohren fragen.

Autolycus. Ich weiß nicht, wie biefe Klage bie Tlucht meines herrn hindern fonnte.

Der junge Schäfer. Bebe ter himmel, taf er im Schlof ift.

Autolycus. Bin ich auch von Natur nicht ehrlich, so bin tehs doch zuweilen durch Zufall: — ich will meinen Hauster-bart in die Tasche stecken. — (Er nimmt sich seinen falschen Bart ab) He da, Bauersleute! wo hinaus?

Der alte Schäfer. Nach bem Palaft, mit Eurer Gnaden Erlaubnig.

Autolycus. Guer Geschäft bort? was? mit wem? bie Beschaffenheit bieses Bunbels? euer Lobnort? euer Name? euer Alter? Bermögen? Tamilie? Alles, was zur Cache ge-hort, gebt es an.

Der junge Schäfer. Wir find nur folichte Leute, herr.

Autolycus. Gelogen; ihr seid raub und behaart: last mich feine Lüge hören; die schieft sich nur für handelsleute, und sie wersen uns Soldaten oft Lügen vor: aber wir bezahlen sie ihnen mit geschlagener Münze, nicht mit schlagendem Eisen; darum schensen sie uns die Lügen nicht.

Der junge Schäfer. Euer Gnaden hatten uns bald eine Lüge vorgeworfen, hattet ihr euch nicht auf frischer That erstappt.

Der alte Schäfer. Seid ihr vom hofe, herr, wenn es erlaubt ift?

Autolycus. Es mag erlaubt fevn ober nicht, so bin ich vom Hose. Siehst du nicht die Hofmanier in dieser Umhüllung? hat mein Gang nicht den Hosfast? strömt nicht von mir Hofgeruch in deine Nase? bestrahle ich nicht deine Niedrigseit mit Hosperachtung? Denkst du, weil ich mich in dein Unliegen hinein vertiese, und es aus tir herauswinden möchte, ich sei deshalb nicht vom Hose? Ich bin ein Hospmann von Kopf 34

Suß; und einer, ber bein Befchaft entweber vormarts bringen ober hintertreiben wird: beghalb befehle ich bir, mir bein Un-liegen zu eröffnen.

Der alte Schafer. Mein Beichaft geht an ben Konig, Berr.

Autolycue. Bas fur einen Abvofaten haft bu bagu? Der alte Schafer. 3d weiß nicht, mit Berlaub.

Der junge Schafer. Arrofat ift ber Hofaustrud fur Safan; fagt, bag ihr feinen babt.

Der alte Schafer. Ich habe feinen Fafan, weber Sahn noch Genne.

Autolycus.

Die gludlich wir, bie nicht fo fimpel find! Doch fonnte mich Natur wie tiefe ichaffen,

Drum will ich nicht verachten.

Der junge Schafer. Das muß gewiß ein großer hofmann febn.

Der alte Schäfer. Seine Kleiter find reid, aber er tragt fie nicht hubich.

Der junge Schäfer. Je feltsamer, beste vornehmer; ein großer Mann, bas versichre ich euch; man fieht es an feinem Bahneftochern.

Autolycus. Das Buntel ba, mas ift in tem Buntel? Bas foll bie Buchfe?

Der alte Schäfer. herr, in tiefem Bunbel und biefer Buchfe liegen folde Geheimniffe, tie nur ber Konig wiffen barf: und die er auch noch tiefe Stunde wiffen foll, wenn ich bei ihm vorgelaffen werbe.

Autolycus. Alter Menfc, bu haft deine Dube verloren.

Der alte Schafer. Marum, Berr?

Autolycus. Der König ift nicht im Palaft; er ift an Borb eines neuen Schiffes gegangen, um tie Melanchelie auszutretsben, und fich zu zerstreuen; benn, wenn in tir Fassungetraft für ernfte Dinge ift, so wisse, ter König ift voll Kummer.

Der alte Schäfer. Go fagt man, Gerr; megen feines Sohnes, ber eines Schäfere Tochter heirathen wollte.

Autolycus. Wenn der Schäfer nicht ichen in Saft ift, so möge er fliehn; die Flüche, die über ihn ausgesprochen werden sollen, die Wartern, die er bulden soll, brächen wohl die Kraft eines Mannes, und bas herz eines Ungeheuers.

Der junge Schäfer. Glaubt ihr bas, Gerr?

Autolycus. Nicht er allein foll alles ertragen, was ber Scharsinn Schweres, tie Rache Bitteres ersinnen fann; sonstern auch Alle, die mit ihm verwandt sind, wenn auch nur im sunfzigsten Grade, fallen dem henfer anheim: obwohl dieß sehr betrübt ist, so ist es doch nothwendig. Ein alter schaafziehender Spisbube, ein hammelpfleger, der seht sichs in den Kopf, daß seine Tochter majestätisch werden sell! Einige sagen, er soll gesteinigt werden; aber der Tod wäre zu gelinde für ihn, sage ich: unsern Thron in eine Schaafshütte zu ziehn! alle Todesarten zusammen sind zu wenig, die schwerste zu leicht.

Der junge Schäfer. Sat ber alte Mann einen Cohn? habt ihr nichts bavon gehort, wenn man fragen barf?

Autolycus. Er hat einen Sehn; tiefer soll lebenbig geschunden, bann mit Henig bestrichen und uber ein Wespennest
gestellt werden; tort bleiben, bis er brei Biertel und ein Achtel todt ist: bann mit Aquavit oder einer andern hitzigen Ginslößung wieder zum Leben gebracht werden: bann, so reh wie
er ist, und an dem heißesten Tage, den der Kalender prephezeit,
gegen eine Ziegelmauer gestellt werden, woselbst ihn die Sonne
mit südlichen Auge anschaut, und er sie wieder anstarren muß,
bis er von Fliegen todt gestochen ist. Aber was sprechen wir
von diesen verrätherischen Spisbuben, deren Elend man nur
belachen sann, da ihr Berbrechen so ungebeuer ist? Sagt mir,
tenn ihr scheint ehrliche, einsache Leute, was ihr bei dem König anzubringen habt; da ich gewissermaßen in einem freundlichen Verhältniß mit ihm bin, will ich euch zu ihm an Bord
bringen, eure Personen seiner huldreichen Gegenwart vorstel-

Ien, ihm zu eurem Besten ins Dhr flustern; und wenn außer bem Konig Jemand im Stande ift, euer Begehr burchzuseben, so fteht hier ein Mann, ber es vermag.

Der junge Schäfer. Er scheint von außerordentlichem Einfluß zu sern; macht euch an ihn, gebt ihm Gold; und ift auch die Größe ein störriger Bar, so wird fie boch oft burch Gold bei ber Nase herum geführt; zeigt bas Inwendige eures Beutels bem Auswendigen seiner Hand, und bamit gut: benkt nur, gesteinigt und lebendig geschunden.

Der alte Schäfer. Wenn ihr die Gnade haben wollt, unfre Sache zu übernehmen, fo ift hier alles Gold, das ich bet mir habe; ich will noch mal so viel holen, und diesen jungen Mann hier zum Pfande laffen, bis ich es euch bringe.

Autolycus. Wenn ich gethan babe, mas ich verfprach?

Der alte Schäfer. Ja, Berr.

Autolycus. But, fo gieb mir bie Salfte; - bift bu auch in biefer Cache betheiligt?

Der junge Schäfer. Gewissernagen, Herr; follte es mir auch an die haut gehn, so hoffe ich boch, man wird mich nicht aus ihr herausschinden.

Autolycus. O nein, das ist nur der Fall bei bes Schäsers Sohn; — an den Galgen mit ihm, an ihm muß man
ein Erempel statuiren.

Der junge Schafer. Ein schoner Troft! Wir muffen zum Konig, und ihm unfre wunderlichen Geschichten zeigen; er muß erfahren, baß fie weber eure Tochter noch meine Schwester ift; sonft ist es aus mit uns. Herr, ich will euch eben so viel gesben, wie dieser alte Mann, wenn die Sache durchgesührt ift, und wie er sagt, als Pfand bei euch bleiben, bis er es bringt.

Autolycus. Ich will euch trauen. Geht voraus nach bem Ufer, geht ba nur rechts bin; ich will nur einmal über bie Hecke sehen, und euch gleich nach kommen.

Der junge Schäfer. Diefer Mann ift uns ein Segen, bas muß man fagen, ein mahrer Segen.

Der alte Schafer. Lag une voraus gehn, wie er une befahl; er ift recht bagu bestellt, une Gutes zu thun.

(Die beiben Cchafer geben ab)

Autolycus. Wenn ich auch Luft hatte, ehrlich zu febn, so sehickfal will es nicht; es laßt mir die Beute in den Mund fallen. Ein doppelter Vortheil bewirkt sich jest um mich: Gold, und ein Mittel, dem Prinzen, meinem Herrn, Liebes zu thun; wer weiß, wie mir das noch einmal zu Gute kommt? Ich will diese beiden blinden Maulwürfe an Bord brungen zu ibm; wenn ers für gut halt, sie wieder ans Ufer zu sehen, und betrifft die Klage, die sie dem König anbringen wollen, ihn nicht, so mag er mich, für meine zu große Tienstertigfeit, einen Schelm nennen; denn gegen diesen Titel und die Schande, die dazu gehört, din ich gestählt. Ich will sie ihm vorkellen, es kann doch zu etwas subren.

(Er gebt ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sicilien, Palaft.

(Es treten auf Leontes, Cleomenes, Dion, Paulina und Unbre)

#### Cleomenes.

Mein Fürst, ihr habt genug gethan, gebüßt Gleich einem Geil'gen; was ihr immer fehltet, Sabt ihr badurch gefühnt; ja, ihr bezahltet Mehr Reu', als Sünde ihr begingt. Zum Schluß, Thut wie ber himmel that, vergeßt Geschehnes; Berzeiht es euch, wie er.

#### Leontes.

So lang' ich ihrer

Gebent' und ihrer Tugent, fann ich nimmer Der eignen Schmach vergeffen; ftets ja qualt mich Das Unrecht, bas ich selbst mir that, so groß, Daß es mein Reich ber Erben hat beraubt; Zerftort bie bolbste Frau, bie einem Mann Je füße Hoffnung gab.

# Paulina.

Wahr, allzu wahr, mein Fürft.

Wenn, Weib auf Weib, bie ganze Welt ihr freitet, Wenn ihr von jeder etwas Gutes nahmet, Und schuft tas beite Weib; bie ihr erschlugt, War' bennoch unerreicht. Ceontes.

Ja wohl! erschlagen:

Die ich erschlug. — Ich thats, doch du verwundest Mich tödtlich, da du's fagst; gleich bitter ists, Wenn du es sprichst, als wenn ichs denke — Liebe, Sprich so nur selten.

Cleomenes.

Niemals, werthe Frau.

Ihr könntet taufend Dinge fprechen, welche Der Zeit mehr ziemten, und euch freundlicher Uns zeigen möchten.

Paulina.

Ihr feid einer berer,

Die neuvermählt ihn wünschen.

Dion.

Wünscht ihrs nicht,

So liebt ihr nicht bas Lant, nicht seines Namens Erlauchte Fortpflanzung; erwägt nur wenig, Was für Gefahr, ba kinderlos ber Herr, Dem Reiche brobt, auch die verschlingen kann, Die dieß gleichgültig sehn. Ift es nicht fromm, Wenn wir die Seligkeit der Königin preisen? Ift es nicht frömmer nech, — um Kronenerben, Um gegenwärtigen Troft und künstiges Heil, — Das Bett der Majestät auss Neu zu segnen Mit einer holben Gattin?

Paulina.

Rein' ifts werth,

Denkt ihr an sie, tie starb. Auch will tie Gottheit, Daß ihr geheimer Nathschluß werd' erfullt. Denn sprach nicht so ter bimmlische Apoll, War das nicht bes Orafels heil ges Wort: Es soll Leontes keinen Erben haben, Wis sein verlornes Kind sich sand? Dieß ist Nach unirer Einsicht oben so unmöglich, Als tag Antigenus tas Grab burchträche, Und wieder zu mir fame; ber doch wahrlich Berdarb zusammt dem Kind. Ins euer Wille, Daß unser herr dem himmel widerstrebt, Und seinem Nathschluß tropt? — Sorgt nicht um herrscher; Es sind't das Neich den Erben. Allerander Ließ seins dem Würdigsten; so wars vermuthlich Der Beste, ber ihm folgte.

L'eontes

D, Paulina, -

Ich weiß, bu Gute baltft bas Angedenken hermionens in Ehren. Hatt' ich immer Mich beinem Rath gefügt! — bann fonnt' ich jest In meiner Kön'gin helles Auge schaun, Schab' ihrer Lipp' entnehmen.

Paulina.

Die bann reicher

Durch Geben warb.

Ceontes.

O! bu fprichst wahr. So giebts tein Weib mehr; brum tein Weib, ein schlechtres Und mehr geliebt, trieb' ihren selgen Geist In ihren Leichnam, und auf tiese Bübne, Wo ich, ihr Mörter, sieb'; und ries im Schmerz: Warum geschieht mir bas?

Paulina.

Mar's ihr vergonnt,

Sie fprache fo mit Recht.

Ceontes.

Bewig, und murbe

Bum Morte mich ber zweiten Frau entflammen.

Paulina.

War' ich ter iere Beift, ich fame bann,

Und hieß' euch schaun in jener Aug', und fragte, Db ihr um diesen matten Blid sie mahltet; Dann freischt' ich auf, baß euer Dhr zerriffe, Und schiede mit dem Wort: Gebenke mein.

#### Ccontes.

Ha, Sterne, Sterne warens, Und alle andern Augen tobte Kohlen! — D, fürchte du kein Weih, Ich will kein Weib, Paulina.

# Paulina.

Wollt ihr schwören,

Die, bis ich beigeftimmt, euch zu vermählen?

Ceontes.

Niemals, bei meiner Seele Seil, Paulina.

Paulina.

Ihr, werthe herrn, feid Beugen feines Schwurs.

Cleomenes.

Ihr qualt ihn allzusehr.

Daulina.

Bis eine Unbre,

Hermione so ähnlich wie ihr Bild, Sein Auge schaut.

## Cleomenes.

D, laßt — (Leontes glebt ihm einen Wink) Ich schweige ftill.

Paulina.

Doch will mein König fich vermählen, wollt ihr, Bollt ihr burchaus, fo überlaßt es mir, Die Gattin ihm zu mahlen; nicht fo jung Bie eure erfte foll fie fehn, boch fo, Daß, fam' der erften Kön'gin Geift, er freudig In eurem Arm fie fahe.

Ceontes.

Treue Freundin,

Rur, wenn bu's willft, vermählen wir uns. Paulina.

Das

Ift nur, wenn eure Kön'gin wieder lebt; Bis bahin nie.

(Gin Cbelmann tritt auf)

Edelmann.

Ein Jüngling, ber Prinz Florizel fich nennt, Den Sohn Polvrenes, mit feiner Gattin: Die schönste Fürstin, bie ich je gesehn, Bunscht Eurer Hoheit sich zu nahn.

Leontes.

Wer mit ihm?

Er kommt nicht in bes Baters Glanz, sein Nahn So ohne Förmlichkeit, so plöglich, fagt uns, Nicht vorbedacht sei ber Besuch; erzwungen Durch Noth und Zufall nur. Was für Gesolge?

Belmann.

Beringe nur und Ben'ge.

Ceontes.

Die Gemahlin,

Go fagft bu, mit ihm?

Edelmann.

Ja, das herrlichft' fconfte

Wefdopf, bas je bie Sonne nur beglangte. Paulina.

D hermione!

Wie jede Gegenwart sich prahlend höher Alls beff're Berzeit stellt; so wird bein Grab Auch jest geschmäht vom Neusten. herr, ihr selbst, Ihr spracht, ihr schriebt (boch nun ist eure Schrift Kalt, wie ihr Gegenstand), sie war niemals Und wird auch nie erreicht; — so trug eu'r Lied Ihr Lob in hoher Flut, sehr ward es Ebbe, Da ihr jest eine schöner preist.

Edelmann.

Berzeiht!

Die Cin' ift fast vergessen, zürnt mir nicht; Doch diese, wenn sie euer Aug' entzückte, Stimmt' eure Junge auch. Sie ist ein Wesen, Das, lehrt sie Keherei, den Cifer löscht In jedem Gläub'gen, Proselht wird jeder, Wenn sie ihn folgen heißt.

> Paulina. Wie? auch die Frauen? Edelmann.

Die Frauen lieben sie, weil Frau sie ist, Mehr werth, als alle Männer; und die Männer, Beil sie der Frauen schönste.

Ccontes.

Beh, Cleomenes;

Du selbst mit beinen würd'gen Freunden, führt In unfre Arme sie. (Cleomenes mit mehrern Andern ab)

Doch seltsam immer

Der unversehne Gruß.

Paulina.

Sah unfer Pring,

Das Kleinob unter Kindern, biefen Tag, Bar er mit biefem herrn ein schnes Paar; Denn biefer Brinz war faum vier Wochen alter.

## Ceontes.

Ich bitte bich, nichts mehr, hör' auf; bu weißt, Er stirbt mir immer wieder, nennst du ihn; Erblick' ich biesen Prinzen, kann bein Wort In mir Gebanken wecken, die mich leicht Berauben könnten ber Vernunft. — Sie kommen.

(GB treten auf Cleomenes, Florigel und Perbita mit Gefolge) Bring, eure Mutter mar tem Eb'bund treu; Denn eures ebeln Baters Bild empfing fie, In euch geprägt; mar' ich jest einundzwanzig -Co abnlich ftellt ibr euren Bater bar, Cein ganges Defen - Bruter nennt' ich euch, Die ihn; ergablt' euch einen Schwanf, ben beite Dir ausgeführt. Geit berglich mir willfommen! Und eure foone Turftin! - Bottin! - Ach! Gin Daar verlor ich; gwijden Erd' unt Simmel Ständ' es mobl fo jest ba, Bewundrung geugent, Die ibr, boldfel'ges Baar! und bann verlor ich Durch eigne Thorheit Alles, Die Befellichaft, Ja, Freundschaft eures biebern Baters; ben, Bin ich auch gramgebeugt, ich gern im Leben Roch ein Mal wiederfah'!

Florizel.

In seinem Auftrag

Erschein' ich in Sicilien, und von ihm Bring' ich euch Gruße, wie ein Freund, ein König, Dem Bruder senden mag; und wenn nicht Schwäche, Begleiterin des Alters, ihm vermindert Die rasche Kraft, so hatt' er selbst durchmessen Die Meer' und Länder zwischen euren Reichen, Euch anzuschauen, ben er inn'ger liebt, Als alle Fürsten — so hieß er mich sagen — Die lebend jest regieren.

Leontes.

D, mein Bruder,

Du Trefflicher! tas Leit, bas ich bir that, Qualt mich von neuem jest, und biefe Sendung, So ausgezeichnet freundlich, klagt so herber Mein träges Säumen an. — D seit willtommen, So wie ber Lenz ber Flur. Und hat er auch Dieß Wunder ausgesetzt dem graufen, ober Doch roben Treiben des furchtbaren Meers, Den Mann zu grüßen, ihrer Müh' nicht werth, Biel wen'ger feinethalb ihr Leben wagend.

Slorizel.

Mein gnad'ger Fürst, sie kommt von Libpen. Leontes.

Wo Held Smalus gefürchtet und geliebt ift? Florizel.

Erlauchter herr, von bort; von ihm, beg Thränen Im Scheiben sie als Tochter anerkannten: Bon ba bracht' uns ein günst'ger Südwind her, Um meines Baters Auftrag zu erfüllen, Euch zu besuchen: meine ersten Tiener hab' ich gleich von Sicilien fort geschickt, Nach Böhmen hin, um bort bekannt zu machen Der Reise glücklichen Erfolg in Libben, Und mein und meiner Gattin sichre Landung hier, wo wir sind.

#### Ceontes.

Die gnäd'gen Götter rein'gen Bon ungesunden Dunsten unfre Luft, So lang' ihr weilt! D, euer frommer Bater, Ter gnadenvolle Turft, an dessen Haupt, Dem heiligen, ich so gefrevelt habe: Weshalb der Himmel, zornentbrannt, der Kinder Mich hat beraubt; eu'r Later ist gesegnet, Wie von dem Himmel ers verdient, durch euch, Werth seines edlen Sinns. Was wär' ich selbst, Könnt' ich auch jest auf Sohn und Tochter schann. Solch wackes Paar wie ihr?

(Gin Poshere tritt auf) Zosherr. Mein gnad'ger König, Unglaublich wird euch icheinen, was ich melte, Doch gleich bestätigt sichs. Mein hober herr, Berfonlich grüßt euch Bohmen selbst durch mich: Will, daß ihr fest nehmt feinen Sohn, der fürzlich, Den hoben Rang, die Pflichten all vergeffend, Bon seinem Bater floh, und seinem Erbtheil, Mit eines Schäfers Tochter.

Leontes.

Böhmen! — fprich, wo ift er? Bofherr.

Hier in ber Stadt; ich fam von ihm so eben. Berwildert red' ich; wie das Bunderbare Mich zwingt und meine Botschaft. Als er zum hof Hieher geeilt, verfolgend, wie ich glaube, Dieß schöne Baar, erblickt' er auf dem Bege Den Bater dieser vorgegebnen Fürstin, Und ihren Bruder, die ihr Land verließen Mit biesem Prinzen.

Florizel. Mich verrieth Camillo, Def Netlichfeit und Ehre jedem Wetter

Bofherr.

Macht ihm den Bormurf felbft;

Denn er ift mit bem Ronig.

Bis jest getrost.

Ceontes. Wer? Camillo? Zofherr.

Camillo, herr, ich fprach ibn; er verhört Die Armen. Niemals sah ich noch Elende So zittern; wie sie knien, ben Boden kuffen, Berschwören Leib und Seel' in jedem Wort. Böhmen verstorft sein Ohr, und trobt mit Tod Und tausend Martern.

Perdita.

D, mein armer Bater!

Der Himmel schieft uns Spaher nach; er will ulcht Erfüllung unfres Bunds.

Ceontes.

Seid ihr vermählt?

Wir finds nicht, herr, und werdens nun wohl nimmer! Eh werben Sterne noch bie Thaler fuffen.

Ccontes.

Ift bieß bie Tochter eines Königs, Pring? Florizel.

Gie ift es, ift fie einft mit mir vermählt.

Leontes.

Dieß Einst wird wohl durch eures Laters Gile Sehr langsam nahn. Beklagen muß ich höchlich, Daß ihr euch seiner Liebe habt entfremdet, Die heil'ge Pflicht euch war: beklagen muß ich, Daß die Gewählte Rang nicht hat wie Schönheit, Wit Recht euch zu verbleiben.

Slorizel.

Muth, Geliebte!

Obgleich das Schickfal sichtbar uns verfolgt Durch meinen Bater, fanns doch unfre Liebe Richt um ein Haar breit schwächen. — Herr, ich bitt' euch, Wedenkt der Zeit, da ihr nicht mehr als ich Dem Alter schuldig wart: mit dem Gesubl Seid mein Bertreter jest; denn, wenn ihr bittet, Wewährt mein Bater Großes leicht wie Tand.

Econtes.

Eu'r fconce Lieben mußt' er bann mir geben, Die er fur Tanb nur achtet.

paulina.

herr, mein Gurft,

Eu'r Aug' hat zu viel Jugend; einen Monat Wor eurer Kon'gin Tod, mar solcher Blicke Sie würdiger, als was ihr jest betrachtet.

Mur ihrer bachte mein entzudtes Auge. — Doch unerwidert ist noch eure Bitte: Bu eurem Bater eil' ich; hat Begier Gefrankt nicht eure Ehre, bin ich euer, Und eurer Buniche Freund: zu bem Geschäft Geh' ich ihm jest entgegen; folgt mir nun, Und sehrt, wie mirs gelingt. Kommt, ebler Prinz.

(Mae ab)

#### 3 weite Scene.

Bor bem Palaft.

(Mutolneus und ein Ebelmann treten auf)

Autolycus. Ich bitte end, herr, waret ihr gegenwärtig bei biefer Ergablung?

Erfter Belmann. Ich war bei bem Deffnen bes Bunbels, und horre ben Bericht bes alten Schafers, wie er ihn fant. Darauf, nach einem furzen Staunen, bieß man uns Alle tas Zimmer verlaffen; nur bas, bunft mich, horre ich ben Schafer noch fagen, er habe bas Aint gefunden.

Autolyeus. Ich möchte gern ten Ausgang wiffen.

Erfter Ebelmann. Ich mache nur einen unvollftantigen Bericht von der Sache; — aber die Verwandlung, die ich an tem König und Camillo bemerkte, mar Zeichen einer greßen Berwundrung; sie schienen fast, so starrten sie einander an, ihre Augenlieder zu zersprengen; es war Sprache in ihrem Verstummen, und Nebe selbst in ihrer Geberde; sie sahen aus, als wenn sie von einer nen entstandenen oder untergegangenen Welt gehört hatten: solche Verzuckung des Staunens war an

thnen sichtbar; boch die flügsten Zuschauer, die nichts wußten, als mas fie saben, konnten nicht sagen, ob der Anlaß Freude oder Schmerz mar: aber der höchste Grad bes einen oder des andern mußte es sehn.

(Gin zweiter Edelmann tritt auf)

Da kommt ein herr, ber vielleicht mehr weiß. Was giebts, Rogero?

Zweiter Edelmann. Nichts als Freudenfeuer: bas Drafel ift erfüllt; bes Königs Tochter gefunden. So viel wunderbare Dinge find in biefer Stunde zum Borfchein gefommen, baß es nicht Balladenmacher genug giebt, fie zu befingen.

(Gin dritter Edelmann tritt auf)

Da kommt ber Paulina Hausbofmeister, ber kann euch mehr erzählen. — Wie sieht es nun, Herr? biese Neuigkeit, bie man als wirklich befräftigt, sieht einem alten Mährchen so ähnlich, baß ihre Wahrhaftigkeit sehr verbächtig scheint. Hat ber König feine Erbin gefunden?

Dritter Edelmann. Ganz gewiß, wenn die Wahrheit je durch Umstände bewiesen ward: ihr möchtet schwören, bas zu sehen, was ihr hört, solch eine Uebereinstimmung ist in ben Beweisen. Der Mantel ber Königin Hermione — ihr Iuwel, bas sie um ben Hals zu tragen pflegte — bes Untigonus Briese, babei gefunden, in benen sie seine Haubschrift erkennen — bie Majestät bes Mädchens, in ber Achnlichseit mit ber Mutter — ber Austruck von Abel, welcher zeigt, wie Natur höher steht als Erziehung — und viele andre Zeugnisse befunden sie, mit ber allergrößesten Sicherheit, als bes Königs Tochter. Sahet ihr die Zusammenkunft ber beiben Könige?

3weiter Edelmann. Rein.

Tritter Edelmann. Dann habt ihr einen Anblid verlos ven, den man gesehen haben muß, ben man nicht beschreiben kann. Da hattet ihr sehen konnen, wie eine Freude bie andre kronte; so, auf solche Beise, baß es schien, der Schmerz weinte,

weil er sie verlassen sollte; benn ihre Freude watete in Thränen. Da war ein Augenaufschlagen, ein Händeemporwersen, und die Angesichter in einer solchen Berzücktheit, daß man sie nur noch an ihren Kleidern und nicht an ihren Jügen erkennen mochte. Unser König, als wenn er aus sich selhst vor Freude über seine gesundene Tochter fürzen wollte, als wäre diese Freude plöglich ein Unglack geworden, schreit: D, deine Mutter! deine Mutter! dann bittet er Böhmen um Berzehung; dann umarmt er seinen Eidam, dann wieder zerdrückt er fast seine Tochter mit Umhalsungen; nun dantt er dem alten Schäser, der dabel steht, wie ein altes verwittertes Brunnendild zon manches Königs Regierung her. Ich hörte noch nie von einer solchen Zusammenkunst, die jede Erzählung, welche ihr solgen möchte, lähmt, und die Beschreibung vernichtet, die sie zeichnen will.

Zweiter Edelmann. Doch, bitte, was ward aus Antigonus, ber bas Kind von hier fort brachte?

Dritter Edelmann. Immer wie ein altes Mahrchen, bas noch Bieles vorzutragen hat, wenn auch ber Glaube schliese, und fein Ohr es horte: Er wurde von einem Baren zerriffen: bieß bestätigt ber Sohn bes Schafers, ben nicht nur seine Ginfalt, bie groß scheint, rechtfertigt, sonbern auch ein Schnupftuch und Ringe vom Manne, bie Pauling erfennt.

Erster Edelmann. Was wurde aus feinem Schiffe und feinem Gefolge?

Dritter Belmann. Gescheitert, in bemselben Augenblick, ba ibr Herr ums Leben kam, und im Angesichte des Schäfers: so daß alle Werfzeuge, welche zur Aussehung des Kindes beistrugen, gerade da unter gingen, als das Kind gerettet ward. Aber, ach, der eble Kampf, den Schmerz und Freude in Baulina kämpften! Gin Auge seufte sich um den Verlust des Gatten, indem das andre sich erhob, weil das Drakel nun erfüllt war; sie hob die Prinzessin von der Erde auf, und schloß sie

fo feft in ihre Umarmung, als wollte fie fie an ihr Serg heften, bamit fie nur nicht von neuem verloren geben möchte.

Erster Edelmann. Die Hoheit dieser Scene verdiente Konige und Fürsten als Zuschauer, benn von solchen mard sie gespielt.

Tritter Edelmann. Einer ber rührenbsten Jüge von allen, und ber auch nach meinen Augen angelte (tas Wasser bekam er, aber nicht den Fisch), war, wie bei der Erzählung von der Königin Tode, mit der Art, wie sie unterlag (wundervoll erzählt und vom König betrauert), wie da starres hinhören seine Tochter durchbohrte: bis, von einem Zeichen des Schmerzes zum andern, sie enelich, mit einem Ach! möchte ich doch sagen, Thränen blutete; denn, das weiß ich gewiß, mein Herz weinte Blut. Wer am meisten Stein war, veränderte jeht die Farbe; einige taumelten ohnmächtig, alle waren tief betrübt: hätte die ganze Welt dieß anschauen können, der Zammer hätte alle Wölfer ergriffen.

Erfter Edelmann. Gint fie zum hof gurudgefehrt?

Dritter Belmann. Rein, ba die Prinzessen von ber Statue ihrer Mutter hörte, welche in Baulina's Verwahrung ist, — ein Werk, woran schon seit vielen Jahren gearbeitet ward, und bas jeht fürzlich erst vollendet ist, durch Julio Romano, ten großen italienischen Meister, der, wenn er selbst Ewigseit hätte, und seinen Wersen Odem einhauchen könnte, die Natur um ihre Kunden brächte, so vollkommen ist er ihr Nachäffer: er hat die Hermione so der Germione gleich gemacht, daß, wie man sagt, man mit ihr sprechen und Antwort erwarten möchte: dorthin, mit aller Gier ber Liebe, sind sie jeht gegangen, und bort wollen sie zu Nacht effen.

Erfter Edelmann. Ich bachte es wohl, daß fie bort etwas Wichtiges vor habe, benn feit Hermione's Tode hat fie gang geheim bas entlegene haus täglich zwei oder brei Mal besucht. Wollen wir hin, und burch unfre Gegenwart an ber Freude Theil nehmen?

3weiter Belmann. Wer möchte weg bleiben, ber bie Wohlthat bes Zutritts genießen barf? mit jedem Augenwink fann irgend eine neue Freude geboren werden: und unsere Ab-wesenheit verfümmert uns bas Mitwiffen. Lagt uns gehn.

(Die brei Ebelleute gehn ab)

Autolycus. Jest nun, klebte nicht ber Makel meines verisgen Lebens an mir, würde Beforderung auf mich nieder regnen. Ich brachte ben alten Mann und seinen Sohn auf bas Schiff bes Prinzen! fagte ihm, baß ich von einem Buntel hörte, und ich weiß nicht, was alles: aber er, oben zu besorgt um bie Schäferstechter, bafür hielt er fie noch, welche anfing, sehr seefranf zu werden, und er nur um weniges besser, weil ber Sturm bauerte, konnte bie Entbedung bes Geheimnisses nicht anhören. Aber bas ist Alles Gins für mich: ware ich auch ber Aussinder ber Sache gewesen, würde es bech nicht meinen übrigen Berunglimpfungen ben schlechten Geschmack genommen haben.

(Der alte und ber junge Schäfer treten auf)

hier femmen bie, tenen ich Gutes that gegen meinen Willen, und fie ericheinen ichen in ben Blutten ihres Glucks.

Der alte Schäfer. Nun, Junge, ich werte feine Kinder mehr befommen; aber beine Sohne und Tochter werden alle als Geelleute geboren febn.

Der junge Schäfer. Gott gruß' euch, herr: ihr wolltet euch neulich nicht mit mir schlagen, weil ich fein geborner Edelmann war: seht ihr biese Aleiter? frecht, baß ihr fie nicht seht, und haltet mich noch immer für feinen gebornen Etelmann: ihr burftet wohl gar sagen, biese Buksachen wären feine gebornen Geelleute. Straft mich jest einmal Lugen, so sollt ihr ersahren, ob ich ein geborner Etelmann bin.

Autolycus. Gerr, ich weiß, bag ihr jest ein geborner Gbelmann feib.

Der junge Schafer. Ja, und bas bin ich immer gewesen, felt vier Stunden.

Der alte Schäfer. Ich auch, Junge.

Ter junge Schäfer. Ja, ihr auch: — aber ich mar ein Gelmann geboren vor meinem Bater: tenn ber Sohn bes Königs nahm mich bei der Hand, und nannte mich Bruder; und bann nannten bie beiden Könige meinen Bater Bruder; und bann nannten der Prinz, mein Bruder, und die Prinzef, meine Schwester, meinen Bater Bater, und da weinten wir: und bas waren die ersten Cdelmanns-Thränen, die wir versgossen.

Der alte Schäfer. Gott fchente und langes Leben, Sohn, bamit wir noch viele vergießen.

Der junge Schäfer. Ja; fonft mare es ein mahres Uns glud, ba wir in so bespectablem Zuftante find.

Autolycus. Ich bitte euch bemüthig, Herr, mir Alles zu verzeihen, was ich gegen Euer Gnaden gefehlt habe, und ein gutes Wort für mich bei dem Prinzen, meinem Herrn, einzulegen.

Der alte Schäfer. Ich bitte bich, Gobn, thue bas, tenn wir muffen ebel febn, ba wir nun Geelleute find.

Der junge Schäfer. Willft bu beinen Lebensmantel befefen?

Mutolycus. Ja, wenn Euer Gnaten erlauben.

Der junge Schäfer. Gieb mir bie Sand: ich will bem Prinzen schwören, baß bu ein ehrlicher und aufrichtiger Menich bift, wie nur einer in Böhmen.

Der alte Schäfer. Gagen fannft bu tas, aber nicht foworen.

Der junge Schäfer. Nicht schweren, ba ich nun ein Stelmann bin? Bauern und Burger mögens fagen, ich will es beschwören.

Der alte Edlafer. Wenns aber falich mare, Cobn?

Der junge Schäfer. Wenn es nech so salich ift, ein achter Etelmann tann es beschwören, zum Besten seines greuns bes: — und ich will tem Prinzen schwören, bag bu bich wie

ein herzhafter Kerl betragen und dich nicht betrinfen wirft; obwehl ich weiß, dan du dich nicht wie ein herzhafter Kerl betragen, und dich wohl betrinfen wirft; aber ich will es dech
beschweren — und ich wollte, du mechteft dich wie ein herzhafter Kerl betragen.

Autolycus. Ich will es werden, Gerr, aus allen Kräften. Der junge Schäfer. Ja, werde nur auf jeden Fall ein wachrer Kerl; wenn ich mich nicht verwundre, wie du bas Gerg baft, dich zu betrinfen, da bu fein berzhafter Kerl bift, so traue mir nie wieder. — Horch! ber König und die Brinzen, unfre Berwandtschaft, gehn zu dem Bilde ber Königin. Komm, felge uns; wir wollen beine guten Gerren segn.

(Gie gehn ab)

#### Dritte Scene.

Saal in Paulina's Saufe.

(Es treten auf Leontes, Polyrenes, Floriget, Perdita, Camillo, Pauling, Dofberren und Befolge)

Ceontes.

D, würdige Paulina, wie viel Troft Empfing ich ftete von dir!

Paulina.

Bas, gnab'ger Berr,

3d unrecht that, meint' ich roch recht. Mein Dienft

3ft reich bezahlt, baburch, bag ihr geruht, Mit eurem Bruber und ben Remverlobten,

Ginft herridern bier, mein armes haus ju febn:

Ge ift ein Hebermang von Guld; mein Leben

Bu furg, um euch zu banfen.

Leontes.

D. Baulina,

Belaft'gung bunkt bich Chre. Doch wir famen,

Bu fehn ber Kön'gin Stanbbild; beine Sale Durchgingen wir, nicht ohne groß Ergößen Un mancher Seltenheit; boch fahn wir nicht, Was meine Tochter sehnlich wünscht zu schaun, Der Mutter Wild.

Paulina.

So wie sie unvergleichlich Im Leben war, so, glaub' ich, übertrifft Ihr todtes Abbild, was ihr je gesehn Und Menschenhand je schuf: drum halt' ichs hier Liebend gesondert: schaut, und seid gesaßt, Zu sehn, wie dieß lebendig höhnt das Leben, Mehr als der Schlaf den Tod: hier; sagt, 's ist gut.

(Sie zieht einen Borhang weg, man fieht eine Statue) Recht, daß ihr schweigt, es drückt am besten aus, Wie ihr cestaunt: boch frecht — zuerst, mein König, Ists ihr nicht ziemlich gleich?

#### Ceontes.

Ganz ihre Haltung! — Shilt mich, geliebter Stein; bann mag ich sagen, Du seift Hermione: boch mehr bist bu's, Da du so freundlich schweigst; denn sie war mild, Wie Kindheit und wie Gnade. — Doch, Paulina, Hermione war nicht gealtert, so Wie dieses Bildniß scheint.

Polyrenes. Rein, wahrlich nicht. Paulina.

Um so viel höher fiebt bes Biloners Aunit, Der sechzehn Jahre überhüpft, sie schaffent, Als lebte jest fie.

Ccontes.

Wie sie jest noch könnte, Bum füßen Trost mir, so wie nun ber Anblick

Mein herz durchschneibet. D! so stand fie ba, In so lebend'ger hoheit (warmes Leben, Was falt nun da freht), als zuerst ich warb. Ich bin beschämt: wirst nicht ber Stein mir vor. Ich sein mehr Stein als er! — D, fürstlich Bild, In beiner Majestät ist Zaubermacht, Die meine Sunden neu herauf beschwört, Dein staunend Kind ber Lebenstraft beraubt, Daß sie da steht, ein Stein wie du!

Perdita.

Bergonnt;

Und nennts nicht Aberglauben, wenn ich fnie, Und bitt' um ihren Segen. — Theure Kon'gin, Die endete, als ich begann zu leben, Reich mir die hand zum Kuß.

Paulina.

D, nicht so rasch!

Das Bild ift fürzlich erft vollendet, noch Sind nicht die Farben troden.

Camillo.

Mein Fürft, en'r Schmerz ift allzu tief gewurzelt; Da sechzehn Winterstürm' ihn nicht verweht, Noch sechzehn Sommer ausgetrodnet: kaum Lebt Freude je so lang', und Kummer nie, Er bringt fich früher felber um.

Polyrenes.

Mein Bruber,

Lagt ihm, ber Urfach hiezu gab, bas Necht So viel bes Grams euch zu erleichtern, als Er gerne mit euch trägt.

Paulina. Bewiß, mein Ronig,

Satt' ich gewußt, bag bieg mein armes Bilb

Euch fo bewegte (tenn ber Stein ift mein), Ich hatt' es nicht gezeigt.

Leontes.

Bieh nicht ben Vorhang.

Paulina.

Ihr follt nicht länger fchaun; in der Bergudung Glaubt ihr am End', es regt fich.

Leontes.

Lag, o lag.

Könnte mein Tob — boch sieh, — mich bunft bereits — Wer war es, ber bieß schuf? — D seht, mein Fürst, Ifts nicht, als ob es athmet? warmes Blut Durch biese Ubern fließt?

Polyrenes.

Ein Meifterwerf:

Das Leben felbst spielt warm auf ihrer Lippe.

Leontes.

Der Glanz in ihrem Ange bat Bewegung. Kann uns die Kunft so täuschen?

Paulina.

Ich verhüll' es;

Mein König ift so außer Fassung; endlich Denkt er noch gar, es lebt.

Ceontes.

D theure Freundin,

Mach', daß ich immer zwanzig Sahr fo bente; Richt die Bernunft der ganzen Welt kommt gleich Der Wonne bieses Wahnfinns. Zieh nicht vor.

Paulina.

Es ängstet mich, baß ich euch so erregt: Ich fonnt' euch stärter nech erschüttern.

Ceontes.

Thu's;

Denn bieg Erschüttern ift so fuße Koft, Wie je ein Labetrunt. — Mich buntt noch immer, Es athmet von ihr her: welch garter Meißel Grub jemals hauch? D, spottet meiner nicht, Ich will fie tuffen.

Paulina.

Nicht boch, theurer Fürst, Die Roth' auf ihren Lippen ist noch naß; Eu'r Kuß verdirbt es. und giebt euch von Del Und Farbe Flecken. Schließ' ich jest ten Borhang?

Ceontes.

Die zwanzig Sahre nicht.

Perdita. Auch ich ftand' hier

Co lange wohl, es anguichaun.

Paulina.

Berlaßt

Die halle jest; wo nicht, bereitet euch Auf größres Staunen; wenn ihrs tragen konnt, So mach' ich, baß bas Bild fich regt, herab fteigt, Und eure hand ergreift: boch glaubt ihr bann (Was ich abschwören mag), ich fteh' im Bund Mit bofer Macht.

Leontes.

Was du fie heißest thun, Das seh' ich an mit Freuden; was sie sprechen, Das bor' ich an mit Treuden: benn so leicht Wiachst bu sie sprechen wohl, als gehn.

Paulina.

Ihr müßt

Den Glauben weden: und nun Alle ftill; Und die, fo für ein unerlaubt Beginnen Dieß halten, mogen fort gehn.

#### Leontes.

Caume nicht;

Jebweber bleibe.

#### paulina.

Bede fie, Dlufit!

(Musit)

Zeit ifts: fet nicht mehr Stein, fomm, fteig' berab; Full' Alle, die dich febn, mit Staunen. Nahe, Dein Grab verschließ' ich: nun, so tomm boch ber; Dem Tob vermach' dein Starrfein, denn von ihm Erlöft dich frohes Leben. — Schaut, sie regt sich.

(hermione fteigt herab)

Erschreckt nicht: heilig ist ihr Thun, und auch Mein Zauberspruch ist fromm: nicht kehrt euch von ihr, Sonst seht ihr wiederum sie sterben; dann Habt ihr sie zwei Mal umgevracht. Die Hand ber: Als sie noch jung, da warbt ihr; jest, im Alter, Wuß sie das Frei'n beginnen.

Ceontes. (indem er fle umarint)
Sie ist warm!

Ift bieß Magie, fo fei fie eine Kunft, Erlaubt wie Effen.

Polyrenes.
Sie umarmt ihn wirklich.
Camillo.

Ste hangt an feinem Hals; Und lebt fie dann, fo mag fie fprechen auch.

Polyrence.

Ja, und verfünden, wo fie hat gelebt, Wie sie bem Tod' entronnen.

Paulina.

Daß fie lebt,

Wenn mans euch fagte, wurdet ihrs verlachen So wie ein altes Mahrchen; bech ihr febt, Sie lebt, fpricht fie gleich nicht. Nur noch ein Weilden. —

Ihr, icones Rint, mußt bieg bewirfen: fnict, Um eurer Mutter Segen. — Theure Fürstin, Schaut her, gefunden unfre Perdita.

(Perbita fniet bor ber Ronigin)

#### Bermione.

Thr Götter, blidt herab, Und Gnade gießt aus euren heil'gen Schalen Auf meiner Tochter Haupt! — D freich, mein Einz'ges, Wie du gerettet wardst, wo du gelebt? Wie her zum Dater famu? dann wisse du, Ich, — durch Paulina borent, das Orafel Gab Hoffnung, daß du lebst, — verbarg mich hier, Den Schluß erwartend.

#### Paulina.

Spart bieg anbern Stunden;

Sonft fragt, erzählt im Schreck bier Jeder, trübt Den Wonnetaumel fo. — Geht mit einander, Ihr feligen Gewinner: nur Entzücken Sprecht Alle jest. Ich alte Turteltaube Schwing' mich auf einen durren Aft und weine Um meinen Gatten, ber nie wieder kommt, Wis ich gestorben bin.

#### Leontes.

Paulina, nein;

Du mußt von meiner Sand ten Gatten nehmen, Wie ich von dir ein Weib: so wars boschlossen, Weschworen unter uns. Du fandst die Meine, Wie, muß ich noch erfahren: denn ich sah sie, So glaubt' ich, todt; und manch Gebet, im Wahn, Sprach ich auf ihrem Grab. Nicht such' ich weit (Da mir sein Sinn zum Theil bekannt) für dich Den ehrenvollen Gatten: — Komm, Camille, Nimm ihre Hand: tu, bessen Ehr' und Trene So wohl bewährt, und hier befräftigt ist

Won zweien Königen. — Kommt fort von hier. — Wie? — schau auf meinen Bruber — D verzeiht, Daß zwischen euren frommen Bliden je Mein böfer Argwohn stand, — bieß ist bein Eibam, Und bieses Königs Sehn, durch Himmelssugung Berlobt mit deiner Tochter. D Paulina, Kühr' uns von hier, baß bann mit besserre Wuße Ein Jeder frag' und höre, welche Rolle Wir in dem weiten Kaum der Zeit gespielt, Seit wir zuerst uns trennten. Volgt mir ichnell.

(21Te ab)



# Clennal C



## Shakspeare's

## dramatische Werke

überfest

non

August Wilhelm von Schlegel

und

Ludwig Tieck.

#### Behnter Band.

Antonius und Cleoratra. Maaß für Maaß. Timon von Athen.

Berlin.

Druck und Berlag von G. Reimer. 1851.



# Antonius und Cleopatra.

#### Perfonen:

```
Marcus Anioniud,
Detavius Cafar.
Dr. Memilius Lepidus,
Gertus Dompeius.
Domitins Enobarbud,
Bentidiue,
Eros.
                          Freunde bes Untoning.
Gegrus.
Dercetas.
Demetrius,
Philo,
Macenad,
Mgrippa,
Pplabella.
                 Freunde bes Cafar.
Proculejus,
Thuraus,
Gallus.
Menas,
Menecrates.
                Freunde bes Bompejus.
Barrius,
Zaurus, Oberbefehlsbaber unter Cafar.
Canidius, Oberbefehlshaber unter Untenins.
Solins, ein Officier in ber Armee bes Bentibine.
Euphronius, ein Gefantter bes Antonius an Cafar.
Mileras, Mardian,
                         im Dienfte ber Cleopatra.
Seleucus, Diomebes,
Ein Babrfager.
Gin Bauer.
Cleopatra, Renigin von Egypten.
Detavia, Cafar's Edwefter, Bemablin bes Antonius
Charmion, Bras, im Dienfte ber Cleopatra.
Sauptleute, Colbaten, Boten und Befolge.
```

### Erster Aufzug.

#### Grfte Scene.

Alexantria. Gin Zimmer in Cleoratra's Palaft.

(Demetrius und Philo treten auf)

Philo.

Nam, vieser Liebeswahnum unfres delbheren Tieint ubers Maaß. Die tavsern, edlen Augen, Die aber Kriegsreih'n und Legionen glühten, So wie der erzue Mars, sie heften sich Und wenden ihrer Blicke Dienn und Andacht Auf eine braune Stirn: sein Gelbenherz, Das im Gewuhl ver Schlachten senst geserengt Die Soungen seiner Bruft, sällt ab zur Samach, lind ist zum Kacher worden, und zum Blas balg, Die lüsterne Zigeun'rin abzufühlen. Seht da, sie kommen!

Berschnittnen, Die ihr Luft jufacheln, treten auf)

Bemerkt ihn recht; so seht ihr dann in ihm Des Weltalls britte Säule umgewandelt Jum Narven einer Bublerin; schant bin und seht! —

#### Eleopatra.

Ifts wirklich Liebe, sag mir benn, wie viel? Untonius.

Armfel'ge Liebe, die fich gahlen ließe! -

Cleopatra.

Ich will ten Grenzstein feben beiner Liebe! Untonius.

So mußt bu neue Grt' und himmel ichaffen.

(Gin Bote tritt auf)

Bott.

Beitung aus Rom, Herr!

Antonius. D Verdruß! Mache furz. Cleopatra.

Nein, höre sie, Antonius.
Tulvia vielleicht ist zernig? Der bat, —
— Wer weiß es? — der dünnbärt'ge Cäfar
Cein Machtgebot gesandt: "Ihu bieß, und das!
"Dieß Neich erobre! Tenes mache frei!
"Thu's gleich, fonst zürnen wir!"

Untonius.

Die nun! Beliebte!

#### Cleopatra.

Dielleicht, — nein boch, gewiß
Darist tu nicht langer bleiben: Gasar weigert
Dir fornern Urlaub! trum, Untenins, ber' ihn. —
Wo ist Fulvia's Aufrus? Gasar's meint' ich — beiter?
— Die Boten rust. — So wahr ich Königm.
Untenius, du erröth'st: bieß Blut erfennt
Gasarn als Herrn, wo nicht, zahlt Scham tie Läange,
Wenn Tutvia's Areischen zankt. — Die Abgesantten! —

Schmilz in bie Tiber. Rem! Ter weite Begen Des festen Reichs, gerbrich! Gier ift bie Welt, Thronen find Staub: — bie foldige Gree nahrt Wie Menfich, fo Thier: ber Adel nur bes Schons Ift, fo zu thun, wenn felch ein liebend Paar, (unverget fie) Und fold Zwillings. Gestien es barf: worin (Bei idwerer Abndung wiffe das die Welt), Wir unerreichbar find.

> Cleopatra. Erhabne Lüge!

Wie wart Juleia sein Weib, liebt' er fie nicht? — So well ich Thevin scheinen und nicht sern; — Anton bleibt stets er felbst.

Untonius.

Mur nicht, reizt ihn Cleopatra. Wohlan, Bu Liebe unfrer Lieb' und füßen Stunden, Nicht fei burch berb Gebrach bie Zeit verschwendet. Kein Puner in unserm Leben, ben nicht behne Noch neue Luft. Welch Zeitvertreib zu Nacht? — Cleopatra.

Sor' die Gefandten.

Untonius.

Pfui, zantsucht'ge Königin! Tor Alles zierlich fieht, Schelten und Lachen, Und Weinen; jede Unart fämpft in dir, Tok fie zur Schönbeit und Bewundrung wird. — Kein Bote! Einzig dein, und ganz allein! — In Nacht durchundern wir die Stadt, und merken Des Volkes Launen. Komm, o Königin, Nuch gestern numfetest du's. — Sprecht nicht zu uns. (Untonius mit Cleopatra und Gefolge ab)

Demetrius.

Wie! schaft Antenius Casarn io gering? Philo.

Bu Zeiten, wenn er nicht Antonius ift, Gutzieht fich ihm bie große, wurdige haltung, Die stets ihn follte schmüden.

Demetrius.

Dlich befümmerts,

Daß er befräftigt ben gemeinen Lügner, Der so von ihm in Nom erzählt. Doch hoff' ich Morgen auf ein verständ'ger Thun. — Schlaft wohl! — (Beide ab)

#### 3 weite Scene.

Dafelbft. Gin andres Bimmer.

(Ge treten auf Charmion, Bras, Alleras und ein Wahrfager)

Charmion. Herzens Aleras, füßer Alexas, ausbundigfter Alexas, bu allersublimirtefter Alexas, wo ist ber Wahrsager, den bu ber Königin so gerühmt? D fennte ich bech biesen Ghemann, ber, wie bu sagit, seine Hörner für Aranze ansieht! —

Alleras. Wahrsager! -

Wahrsager. Was wollt ihr? -

Charmion.

In tieß ter Mann? Geit ihre, ter Alles weiß? Wahrfager.

In ber Natur unentlichem Gebeimniß Lef' ich ein wenig.

Alleras.

Beig' ihm beine Hand.

(Enobarbus tritt auf)

Enobarbus.

Bringt bas Bankett fogleich, und Wein genug, Aufs Wohl Cleopatra's zu trinken.

Charmion.

Freund, ichent' mir gutes Glück.

Wahrsager.

Id mach' es nicht, ich feb' es nur veraus. Charmion.

Erfich mir eine.

Wahrsager.

Ihr werbet noch an Schonbeit gunehmen.

Charmion.

Er meint an Umfang.

Trag.

Mein, wenn bu alt geworten bift, wirft bu bich fdminfen. Charmion.

Rur feine Mungeln! -

Alleras.

Stort ben Brorbeten nicht! gebt Michtung!

Charmion.

Mum! -

Wahrsager.

3br werdet mehr verliebt fenn als geliebt. Charmion.

Rein, lieber mag mir Wein bie Leber marmen.

Alleras. Co hört ihn doch!

Charmion. Run ein recht icones Glud: lag mich an einem Bormittage trei Konige beirathen, und nie alle begraben : lag mid im funfzigften Jabr ein Rind befommen, tem Berotes, ter Judenfonig, bulbigt: fieb gu, bag bu mich mit tem Detavius Gafar verheiratheft, und meiner Gebieterin gleich ftellft.

Wahrfager.

Ihr uberlebt bie Furftin, der ihr bient. -

Charmion. D trefflich! Langes Leben ift mir lieber, als Feigen.

Wahrsager.

Ihr habt bisber ein beff'res Blud erfahren,

Alls euch bevorfteht.

Charmion. Go werten meine Rinter wohl ohne Damen bleiben : - fage bod, wie viel Buben und Matchen befomme ich noch? -

#### Wahrsager.

Wenn jeder beiner Binfde mar' ein Schoof, Und fruchtbar jeder Bunfd, - 'ne Million.

Charmion. Geh, Narr, ich vergebe bir, weil bu ein Serenmeister bift.

Merca. Ihr meint, nur eure Betttucher wußten um eure Buniche?

Charmion. Mun fag auch Bras Bufunft!

Aleras. Wir wollen Alle unfer Schichial wiffen.

Enobarbus. Mein und ber meiften Schieffal für beut Abend wird fenn — betrunken zu Bett.

Jras. Sier ift eine flache Sant, Die weiffagt Leuid i.i., wenn nichts anders.

Charmion. Grade wie bie Ueberschwemmung bes Mils Sunger weiffagt.

Jras. Beh, bu wilde Wesellin, bu verftebft nichts vom Babriagen.

Charmion. Nein, wenn eine feuchte Sand nicht ein Waltzeichen von Fruchtbarfeit ift, so tann ich mir nicht cas Dir tragen. — Bitte bich, fag ihr nur ein Altiage Schilfal.

Wahrfager. Guer Edicffat ift fich gleich.

Jras. Dech wie? Doch wie? fag mirs umftantlicher.

Wahrfager. Ich bin zu Ende.

Jras. Soll ich nicht um einen Boll breit boffres Edidigl haben als fie? -

Charmion. Run, wenn bir bas Schicffal juft auen Bell mehr gennt, als mir, wo follt' er hinfemmen?

Jras. Dicht an meines Dlannes Rafe.

Charmion. D himmel, beffre unfre tofen Geranten! Aleras, femm; bein Schichfal, bein Schichfal. D lag ihn ein Weib beirathen, bas nicht gebn fann, liebfte Ifis, ich fiebe bich! Und lag fie ihm ferben, und gieb ihm eine schlimmere, und auf bie schlimmere eine noch schlimmer, bis bie schlimmfte von Alten ihm lachend zu Grabe folgt, bem sunfzigfaltigen

Sahnrei! Gute 3fis, erbore bien Gebet, wenn bu mir auch erwas Wichtiges abidtlägft; gute 3fis, ich bitte bich! --

Jras. Umen. Liebe Gottin, bore biefes Gebet beines Boltes! Denn wie es bergbrechent ift einen bubiden Mann mit einer lockern Frau zu febn, fo ifts eine zöttliche Berrubniß, wenn ein baßlicher Schelm unbehornt einhergeht: tarum,
liebe 3fis, fieh auf ben Unftant, und font ihm fein verbientes
Schickfal!

Charmion. Almen!

Meras. Run febt mir! Wenns in ibrer Sant ftante, mich jum haburei ju machen, fie wurden zu huren, um es qu thun.

Enobarbus.

Still ba, Antonius fommt.

Charmion.

Micht er, Die Fürstin.

(Cleopatra fommt)

Cleopatra. Saht ihr Anton? Enobarbus. Nein, Herrin. Cleopatra. War er nicht hier? Charmion. Nein, gnäb'ge Frau. Cleopatra.

Gr mar gestimmt zum Frehfinn, ba, auf einmal Frariff ihn em Gebank an Nom . . . Enobarbus! — Bnobarbus. Fürstin? —

Elcopatra.

Zuch' ihn und bring' ibn ber. 20e ift Alexas?

Sier, Gurftin, cuch zum Dienft. - Der Feltberr naht.

(Untonius fommt mit einem Boten und Gefolge)

Cleopatra.

Wir wollen ibn nicht ansehn. Geht mit und.
(Gleecana, Gusbarbue, Adres, Jeac, Chremien, Liebiseau und
Gefolge ab)

Bote.

Tulvia, bein Weib, erschien zuerst im Telb. Untonius.

Wider meinen Bruder Lucius? Bote.

bote.

Ia,

Doch bald zu Ente mar ber Arieg. Der Zeitlauf Einte bie Zwei zum Bundniß wider Cafar, Des beff'res Glud im Telbe von Italien Sie nach ber ersten Schlacht vertrieb. Antonius.

Nun gut ; -

Mas Schlimmres? -

Bote.

Der bofen Zeitung Gift macht trauf ten Boten.

Wenn er sie Naren und Feigen meltet; weiter! Mir ist Geschehes abgethan. Bernimm, Wer mir die Wahrheit sagt, und irradi er Tod. Ich hört' ihn an, als schmeichelt' er.

Bote.

Labienus

(O havre Boft!) hat mit tem Partherbeer, Bom Cuphrat aus, fich Affien erobert: Sein triumphirent Banner weht von Syrfen Bis Lydien und Jonien; indeß . . . Antonius.

Untonius, willst bu fagen . .

Bott.

D mein Teldherr!

Untonius.

Sprich treift, verfem're nicht tes Gullet Bunge, Menne Cleopatra, wie Rom fie neunt, Taele mit Tulvia's Schmabn id ilt meine Jebler

Mit allem Arrimuth, wie nur Sas une Wollebeit Sie zeichnen mag. Rur Unfraut tragen wir, Menn uns tein Bind burfejo attelt : und uns fchelten. Seift nur rein jaten. Lebe wohl für jest.

Borc.

Nach eurem boben Willen.

(ab)

2Intonius.

Mas melbet man bon Gicbon? Sag an.

Erfter Diener.

Der Bet aus Gieren! War nicht Giner ta? Sweiter Diener.

Er barrt auf euren Ruf.

Mintonius.

Lagt ihn eridjeinen. - (Diener gebul

- Die ftarte enortide Teffel muß ich brechen,

Conft geh' in Lieb' ich unter. - Wer bift bu? -3weiter Bote.

Tulvia, dein Weiß, ift todt.

2Intonius.

ABo ftarb fie?

3weiter Bote.

herr,

In Sichon:

Der Prontbeit Dauer, unt mas noch von Genicht Dir frommt zu miffen, fagt bieg Blatt.

Mutonius.

Entfernt cuch. -

(Bate ab) Da id tet ein bofer Geift! Das mor mein Munfcht -Mas mir veraditent oft binmegeeintenbert. Das wuniden wir gurudt: erfullte Greube Durch Beitemidmung ermattet, want it fid Ins Gegentheil: gut ift fie nun, weil todt: Mun reidit' id gein bie Sant, Die ibr gedrobt.

Bliehn muß ich biese Zauberkönigin: Zehntausend Web'n, und schlimmre, als ich weiß, Brutet mein Mußiggang. He! — Enobarbus! —

#### (Enobarbus fommt)

Enobarbus. Was wünscht ihr, Herr? — Untonius. Ich muß in Eil' von hier.

Enobarbus. Run, bann bringen wir alle unfre Weiber um: wir sehn ja, wie tobtlich ihnen eine Unfreundlichkeit wird: wenn sie unfre Abreise überstehn muffen, so ist Tod bie Losung.

Untonius. Ich muß hinweg!

Enobarbus. Ift eine Nothwendigfeit ba, fo last bie Weiber sterben. Schade mar's, sie um nichts wegzuwersen: aber ist von ihnen und einer wichtigen Sache die Node, so muß man sie für nichts rechnen. Eleopatra, wenn sie nur bas Minzeste bievon wittert, stirbt augenblicklich: ich babe sie zwanzigmal um weit armseligern Grund sterben sehn. Ich bente, es steett eine Kraft im Tote, die wie eine Liebesumarmung auf sie wirtt, so ist sie mit bem Sterben bei ber Kand.

Untonius. Gie ift liftiger, als mans tenfen fann! -

Enobarbus. Ach nein, Gerr, nein; ihre Leitenichaften beitehn aus nichts, als aus ben feinften Theilen ber reinen Liebe. Diese Sturme und Tluten fonnen wir nicht Seufzer und Thränen nennen: tas find größere Oreane und Ungewitter, als woven Kalenber Meldung thun. Lift fann bas nicht sern: wenn es ift, so macht sie ein Regenwetter so gut als Inpiter.

Untonius. Satt' ich fie nie gesehen! -

Enobarbus. D herr, dann battet ihr ein mundervolles Meisterwerf ungesehn gelassen: euch biese Freude verlagen, wurde eure Reise um allen Aredit gebracht haben.

Antonius. Fulvia ift tobt. Enobarbus. Herr? Antonius. Tulvia ift tobt. Enobarbus. Fulvia? Untonius. Todt!

Enebarbus. Run, Gerr, jo bringt ben Göttern ein Dantsopfer. Wenn es ihrer himmlischen Regierung gefällt, einem Mann seine Frau zu nehmen, so gedenke er an die Schneider beer auf Erden, und beruhige fich bamit, baß, wenn alte Kleisder aufgetragen wurden, diese dazu gesetzt find, neue zu machen. Gabe es nicht mehr Weiber, als Tulvia, so ware es allerdings ein Glend, und die Geschichte fiande schlimm. Dieser Mram ist mit Troft gefrönt: aus euerm alten Weiberhemd läßt sich ein neuer Untervock machen: und in der That, die Ibranen muffen in einer Zwiebel leben, die um diesen Kummer stöffen.

#### Untonius.

Die Unruh'n, bie fie mir im Staat erregt, Glauben mir nicht mehr, entfernt gu fern.

Enobarbus. Und die Unruhe, Die ihr fier erregt habt, erlaubt nicht, baß ihr geht: besondere bie ber Gleopatra, bie allein von eurem Hiersein lebt.

#### Untonius.

Micht leichter Roben mehr. Unfern Beschluß Thu fund ben Juhrern. Ich verftänd'ge bann Der Königin ben Anlaß dieser Eil', Urlaub von ihrer Liebe fordernd. Nicht allein Der Jusia Tod und andre ernste Mahnung Ruft uns nachtrücklich; andre Briese auch, Ben vielen wehlberühmten römschen Freunden, Berlangen uns baheim. Sertus Pompejus hat Gasarn Trot geboten, und beherrscht Das weite Meer: das wankelmüth'ge Bolk, (Des Gunft nie sest bem wehlverdienten bleibt, Bis sein Berdienst vorüber) wirst nun schen, Wos je Pompejus nur, der Große, that, Auf seinen Sehn, der hoch in Macht und Namen. Und köher nech durch Muth und Kraft ersteht, Als Held des Heeres. Sein Ansehn, wächst es ferner, Bedroht den Bau der Welt. — Viel brütet jeht, Das gleich dem Noßbaar nur erst Leben hat, Noch nicht der Schlange Gift. — Geh, und verfünde Des Heers Hauptleuten, unser Wille ferdre Schleunigen Ausbruch Aller.

> Enobarbus. Ich besorg' ce.

(Beibe ab)

#### Dritte Scene.

(Ge treten auf Cleopatra, Charmion, Bras unt Alexas)

Cleopatra.

Mo ift er?

Charmion. Ich fab ihn nicht feitdem.

Cleopatra.

Sieh, wo er ift, wer mit ihm, was er thut, (Ich schiefte bich nicht ab): find'it bu ibn teaurig, Daz ihm, ich tange; ift er munter, melb' ihm, Ich wurde pichlich trank. Schnell bring' mir Antwort.

(Ollegas ab)

#### Charmion.

Türftin, mir ideint, wenn ihr ihn wirklich liebt, 3hr mahlt bie ercte Art nicht, ihn zur Alebe Zu zwingen.

Eleopatra.

Und was follt' ich thun und lass' es? Charmion.

Gebt immer nach, last end ven ihm nur fuhren. Cleopatra.

Thorichter Rath! Der Weg, ihn zu verlieven! -

Charmion.

Berfucht ihn nicht zu fehr; ich bitt', erwagt, Wir haffen balt, mas oft uns Turcht erregt.

(Untonius fommt)

Doch feht, er fommt.

Cleopatra.

Id bin verftimmt und frant.

Untonius.

Es aualt mich, meinen Borfat ibr gu fagen.

Cleopatra.

Hilf, liebe Charmion, hilf, ich finte hin: So fanns nicht bauern, meines Körrers Bau Wird unterliegen.

Untonius.

Theure Königin . . . .

Cleopatra.

Ich bitt' bich, steh mir nicht so nah! — Untonius.

Bas giebts? -

Cleopatra.

Ich feb in tiesem Blid tie gute Zeitung! 20a8 fagt tie Ebgemabim! Geb nur, geb! Hatte fie bird boch nie erlaubt, zu kommen! Zie fell nicht fagen, baß ich bier bich halte; Was kann ich uber bich! Der Ihre bist bu!

Untonius.

Die Götter wiffen . . . . .

Cleopatra.

Mie ward eine Fürstin

So ichredlich je getäuscht. Und boch, von Unfang Sah ich bie Valschheit feimen.

Untonius.

Cleopatra . . .

#### Cleopatra.

Wie foll ich glauben, bu seift mein, und treu, Erschüttert auch tein Schwur ber Götter Ihren, Wenn bu Julvia verriethit? Schwelgender Wahnfinn, Un solchen muntgefermten Gib sich feffeln, Der schon im Schwur zerbricht! —

#### Untonius.

Geliebte Fürstin . . . .

#### Eleopatra.

Mein, such nur feine Farbung beiner Flucht. Geb, jag Lebwehl: als en zu bleiben flebtest. Da galts zu sprechen: tamals nichts von Gehn! — In unserm Minne und Blid war Swigseit, Wonn' auf ten Brau'n, fein Tropfen Blut so arm, Der Göttern nicht entguoll: und so ists nech, Ober ber größte Veltherr du ter Welt, Wurdest zum größten Lügner.

Untonius.

Mir bas! Wie!

#### Cleopatra.

Bernimm.

Der Zeiten frenger Zwang beischt unsern Dienst Für eine Beile: meines herzens Summe Blibt bein bier zum Gebrauch. Unser Italien Blibt rings vom Burgerftabl; Sertus Bomyegus Betrobt mit feinem heer bie Safen Meme:
Die Gleichbeit zweier beimiden Machte zeugt Gefahrliche Bartheung: — ftarf gewurden. Liebt man bie sonst Berhauen: ter verbannte Pempejus, reich turch feines Baters Nubm.
Schleicht in die Ferzen Aller, die im Staat

Jest nicht gebeihn, und beren Menge ichrecht: — Und Aube, trant durch Frieden, sucht verzweiselnd Sollung durch Wechsel. Doch ein nahrer Grunz, Und ber zumeift mein Gehn euch sollt' entschuldigen, Ift Fulvia's Tob.

#### Cleopatra.

Wenn mich bas Alter auch nicht idugt vor Thorbeit Dech wohl vor Rinbifchfein. Kann Fulvia fterten : -

#### Untonius.

Geliebte, sie ist tobt. Sieh hier, in übermuß'ger Stunde ließ Die Sandel, die sie schuf: zulest ihr Benes, Sieh, wann und wo sie ftarb.

#### Cleopatra.

D falsches Lieben!

Wit Than bes Grams? Richt Fulria's Tot beweinen. Beigt mir. wie loicht bu einft errragt ben meinen.

#### Untonius.

Ranfe nicht mehr! nein, fei gefaßt zu beren, Mas ich fur Plan' entwarf: fie ftehn und fallen. Wie du mir rathen wirft. Ja, bei bem Feuer, Dat Rilus Schlamm belebt, ich geh von bier, Dein Sele, bem Diener: Krieg erflat' ich, Frieden, Wie birs gefällt.

#### Eleopatra.

Komm, Charmion, fchnur' mich auf. Bein, lag nur, mir wirt wechfelnt ichtimm und wehl. Gang wie Antonius liebt.

#### Untonius.

Still, theures Rleinob!

Greb beffres Zeugnis feiner Treu'; Die frenafte Brufung wird fie beftebn.

Cleopatra.

Das lehrt mich Fulvia!

D bitte, wende bich und wein' um fie,

Dann fag mir Lebewohl, und fprich: bie Thranen Sind für Egypten: fpiel' und eine Scene

Ausbund'ger Beuchelei, und mag fie gelten

Für ächte Ehre! — —

Untonius.

Du erzürnst mich! Lag! -

Cleopatra.

Das geht ichen leiblich: boch bu fannft es beffer. Untonius.

Bei meinem Edwert . . . . .

Cleopatra.

Und Schild: - er spielt ichon beffer,

Doch ifts noch nicht sein Bestes. Sieh nur, Charmion, Wie tragisch bieser röm'iche herfules Auffahrt in seinem Grimm!

Untonius.

So leb denn wohl!

Cleopatra.

Söflicher Berr, ein Wort:

ABir beide muffen icheiten, boch bas ifte nicht, — Wir beide liebten einst, — boch bas ifte auch nicht, — Das wift ihr wohl — Was ware boch, bas ich meinte? D mein Gebächniß ist recht ein Antonius,

Ilnd ich bin gang vergeffen!

Untonius.

Wär' nicht Thorheit

Die Dien'rin beines Throns, fo hielt' ich bich Bur Thorheit felbft.

Cleopatra.

D fdwere Dluh' bes Lebens,

Dem Bergen nabe folde Thorheit tragen,

Die biese ich! Doch, theurer Treunt, vergieb mir, Tenn Tod bringt mir mein Treiben, wenn es bir Nicht gut ins Auge fallt. Dich ruft die Gbre, Sor' tenn auf meinen eiteln Wahnsun nicht! Und alle Götter mit dir! Siegeslorbeer Kranze bein Thwert, und muhelos Geingen Bahne den Weg por beinen Füßen!

Untonius.

Romm;

Es fliebt zugleich und weilet unfre Trennung: Denn du, bier thronend, gehft doch fort mit mir, Und ich, fortichiffend, bleibe doch mit bir. — Hinweg!

(Mile ab)

### Vierte Scene.

Rom. Gin Bimmer in Cafar's Saufe.

(We tieben auf Octavius Cafar, Lepidus unt Gefolge)

### Cafar.

Ihr feht nun. Vericus, und mist hinfort, Es ist nicht Gasar's neit'iche Art zu bassen Den großen Mitbewerber. Aus Egypten Schreibt man uns tieß; er sicht unt trinkt, verschwendet Der Nachte Kerzen schweigend, nicht mehr Mann Als biese Kön'gin, noch Eleopatra Mehr Weib als er. Kaum sprach er bie Gesandten, Roch bacht' er seiner Mitregenten. — In ihm seht Den Mann, der alle Fehler in sich faßt, Die Zedermann verlocken.

Cepidus.

Doch bent' ich, hegt er Richt fo viel Gunte, all' fein Gut zu fdmargen: - Denn seine Tehler, wie die Sterne, glänzen Seller in schwarzer Nacht: find angestamm: Mehr als erworben: unwillkurlich mehr, Als freie Wahl.

Cafar.

Ibr feit zu bulbfam. Gei es auch vergeiblich Sich auf bes Ptolemaus Lager malgen, Dit Kronen gabten einen Echerg, umtrinten Bur Wette nach ter Runft mit jebem Gelaven Am bellen Tag bie Statt burdraumeln, Lalgen Mit Eduiften fameifbetrieft: bas fteb' ihm an, (Und beffen Unftant, traun, muß felten fein Den foldes nicht entebrie: bed fur Untonia? Giebts fein Entschute'gen feiner Edmad, menn mit Co febrer an feinem Beideffinn tragen. Gultt er Die leeren Stunden fich mit Wolluft aus, Bertrocenet Dark und Etel zogen ihn Bur Nedrenichaft: - toch folde Beit vermuften Die ibn rem Edmer; megtremmelt, - unt fe laut Wie Wettbereichaft nur mabnt: bas muß man imatien Bie man ten Anaben ichmabte, ter webterfalren, Ginficht ter Luft bes Angenbiide binepfert Emport bem eignen Urtheil.

> (Ein Bote tritt auf) Lepidus. Neue Botschaft! — Bote.

Erfüllt ist bein Gebot; zu jeder Stunde, Grbabner Cafar, sollst bu Nachricht beren. Wie's ausnärts sieht. Vomrejus berischt zur Sec. Und wie est scheint, gewann er sich die Gerzen. Die Cafarn nur gefürchtet. Zu den hafen Strömen bie Missergnugten, bucht getrontt Rennt ihn die Menge.

Cafar.

Rennt' ich mirs bod benten! -

Bom erften Anbeginn leber die Geschichte, Daß, wer boch fiebt, ersehnt wird, bie er ftand! Ber strandet, — nie zuvor der Liebe werth, — Theuer erscheint, wenn man ihn mist: der Saufe, Gleich einer Flags umtreibend in der Strömung, Schwimmt vor, zuruch, die Wechselfluten gespelne, Und ihn zerstört die Neibung.

Bote.

Sore ferner :

Mienerrates und Menas, machtige Licaten, herrschen im Aleer, und pflügen und verwundens Mit Kielen aller Urt: manch frecher Einbruch Berheert Italien: alles Bolk der Küfte Erklaßt vor Schreck: die fuhne Jugent zurnt, Kein Soget taucht nur auf, es wird getapert, Wie mans erblickt: Pempejus Name ihabet Mehr als sein Heer im offnen Krieg.

Cafar.

Antonius,

Laß beine üpp'gen Becher! Alls geschlagen Du zogst von Mutina, wo du die Consuln Hirtius und Pansa erst besiegt, da folgte Der Hunger beinen Fersen: den bestandst du, is vieltet so sart gewährt) mit mehr Getule Alls Wilde selbst vermöchten; ja, du transst Ien Garn der Ausse, und den kalben Sallammi. Der Web zum Get zwanze: dein Gomm versumahre Die herbste Beere nicht auf rauhster Heite Beite deste. Ia, wie der Krisch, wenn Schwee die Weite deste. Nagist ein der Laume Mmeen: auf den Alrer (Erzählt man), abest du so elles Fleisch, Daß mancher ftarb, es nur zu sehn: und Alles

(D Schande beinem Rubm, bağ iche erzähle), Trugst bu so belbenmuthig, bağ bie Wange Dir nicht einmal erbleichte.

Cepidus. Schad' um ihn! — Cafar.

Die Schanbe treib' ihn balb Nach Nom zurud: Zeit war's dem Zwillingepaar, Daß wir im Felb' uns zeigten: bem gemäß Ruf mir ben Nath zusammen, benn Pempejus Gebeiht burch unser Saumen.

Cepidus.

Morgen, Cafar,

Wert' ich vermögent sehn, bir zu berichten, Was ich zu Meer und Land versammeln kann, Die Stirn ber Zeit zu bieten.

Cajar.

Bis bahin

Sei bieß auch meine Sorge. Lebe wohl. — Cepidus.

Lebt wohl tenn, Cafar. Meltet man euch mehr, Bas fich im Ausland regt, ersuch' id euch, Mirs mitzutheilen.

Cafar.

3weifelt nicht baran,

Ich fenn's als meine Pflicht.

(Mac ab)

## Fünfte Scene.

Alexandria. Gin Bimmer im Palaft.

(Ge treien auf Cleopatra, Charmion, 3ras und Mardian)

Elcopatra.

Charmien . . .

Charmion.

Gu'r Sobeit?

Cleopatra.

21d)!

Gieb mir Mandragora zu trinfen.

Charmion.

Mie?

Cleopatra.

Daß ich die große Kluft ber Zeit burchichlafe, Wo mein Antonius fort ift!

Charmion.

Allzuviel

Denft ihr an ihn.

Cleopatra.

Du fprichft Berrath.

Charmion.

D Rein!

Eleopatra.

Du Hämling, Marbian!

Mardian.

Mas gefällt Eu'r Hoheit?

Cleopatra.

Micht jest bid fingen boren: Richts gefällt mir An einem Hämling. Es ist gut für bich, Das eine Saft und Mark bein freier Sinn

Micht fliehn mag aus Ggopten. — Kannft bu lieben?

Mardian.

Ja, gnad'ge Fürstin.

Cleopatra.

In der That?

Mardian.

Midi in der That: ihr wift, ich fann nichts thun, Was in der That nicht ehrsam wurd gethan.

Doch fuhl' ich heft'ge Trieb', und bente mir, Bas Benus that mit Mars.

Elcopatra.

D liebe Charmion, Wo tentst tu bir ibn jeht? sag, sieht er? siht er? Wie, geht er wohl? Sist er auf seinem Pfert? D glücklich Pfert, Untonius Last zu tragen! Sei stolz, mein Psert! Weist tu wohl, wen bu trägs? Den halben Utlas dieser Erde, Schild Und Schutz der Welt! — Jeht spricht er, oder murmelt: Wo weisst du, meine Schlang' am alten Nil? Denn also nennt er mich. Jest weit' ich mich Um allzusüssen Gift! Gebense mein, Db auch von Phöbus Liebessiichen braum. Und durch die Zeit gerunzelt! Als du hier Ans User trafft, breitstitriger Gäsar, war ich

(Alleras fommt)

Alleras

Berrin Egyptens, Beil!

Im Unichaun feines Lebens.

Eleopatra.

Wie gang unabnlich bist bu Mare Unten! Doch fahft bu ihn: die köftliche Tinktur Bergoldet dich mit ihrem Glanz. Wie gebt es meinem erten Mare Anton's

Werth eines Königs: Selb Pompejus ftand Und ließ fein Aug' auf meinen Brauen wurzeln. Da warf fein Blief ben Anfer ein, er ftarb

Meras.

Sein Legtes, Fürstin, mar: Er füßte, — rieler Doppelfüsse letter, — Die Perle hier: fein Wort lett mir im Herzen. Eleopatra.

Bon bort muß es mein Ohr fich pfluden.

Freund,

So fagt' er mir, fprich bu:
Der treue Momer fancit ber grußen Lentium Dieß Kleinod einer Muschel: ihr zu Gugen,
Dieß Michts is bestenn, iren ich Koniaceute
Bor ihren üpp'gen Thron: ber ganze Oft,
Zprich, foll fie Kan'am nennen: — nicht mir zu
Und steint getaffen auf fein bebes Streitruß,
Des belles Wiebern, was ich gern erwiedert,
Bu thier'schem Schweigen brachte.

Cleopaira.

War er munter ober ernft?

Aleras.

Der Jahregeit gleich, bie auf ber Mitte fdwebt. Ben beif und falt: er mar nicht einft nech munter.

Eleopatra.

Droeil getheilte Stimmung! o bemert ihn. Charmien! Bemert ihn. Charmion, weid ein Mann. D wert ihn! Er war nift einft, benn bie wellt'er begianien Die filler find burch ihn: er war nicht munier: Dies schien zu fagen, sein Erinnern weile Mit feiner Luft bier: fontern zweichen beiben. D immiliche Bermifdung! Genft und Munier, Das Acupersie von Beiben fieht bir so, Wie kinnem Manne sonst. — Trafft bu bie Voting Alleras.

Ja, Türftin, zwanzig auf temfethen Wege; Warum fo bicht?

Cleopatra.

Wer an bem Tag geboren,

290 id vergag an Mare Anton qui freiben

Der sterb' als Bettler. — Papier und Tinte, Charmion! — Willtommen, mein Alexas. — Sag mir, Charmion, Liebt' ich je Casarn so?

Charmion. Du edler Cäsar! Cleopatra.

Erftid', wenn bu ben Ausruf wiederholft! Sprich, edler Marc Anton!

Charmion. Der tapfre Cafar! -Cleopatra.

Bei Isis, beine Bahne werden bluten, Wenn du mit Cafarn irgend noch vergleichst Den ersten aller Manner!

> Charmion. Mit Bergunft,

Id fing' in euerm Tone.

Cleopatra. Meine Milchzeit,

Als mein Verstand noch grin! — Du faltes Herz, Das noch wie bamals fühlt! Doch eile nun; Ein fründlich wiederholtes Liebeswort Gruß' ihn von mir, entvölft' ich auch Egypten.

(Mule ab)

# Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Meffina. Gin Bimmer in Bompejus Saufe.

(Es treten auf Pompejus, Menecrates unt Menas)

Pompejus.

Sint fie gerecht, Die Botter, fchuben fie Die Thaten der Berechten.

Mencerates.

Denft, Pompejus:

Was fie verzögern, nicht verweigern fie's.

pompejus.

Indef wir flehn vor ihrem Throne, welft Die Gab', um die wir flehn.

Menecrates.

Wir Blinden bitten

Dft unser eignes Leib, bas weise Machte Bu unserm Wohl verfagt: fo find wir reicher Durch bes Gebets Berluft.

Pompejus. Ich muß gedeihn!

Mich liebt das Bolt, mein ift bas ganze Meer, Mein Glud ift Neumend, mein reophetisch Geffen Sieht schen die volle Scheibe. Mare Anten Halt Tafel in Egypten, wird nicht braufen Bu Telbe giehn: Casar macht Geld, we Gerzen Er einbuft: Beiden schmeichelt Lepitus, Läßt fich von Beiben ichmeideln, und liebt Keinen, Und Keiner halt ihn werth.

Menecrates.

Cafar und Lepibus

Stehn ichen im Tele, mit großer Macht geruftet.

pompejus.

Wer fagt euch bas? 's ift falich.

Menecrates.

Das fagte Gilvins

Dompejus.

Er traumt: ich weiß, fie fint in Rom gusammen. Und harren auf Unten: boch Liebreiz wurze Der üpp'gen Cleopatra bunne Lippen, Zauber erhöb' bie Schönheit, Wollust beite; Den Schwelger bint' ein Heer von Festgelagen, Zein Hirn unnebelnd: Grifursche Kode Scharfen mit fraftig neuen Brubn bie Giluft, I af Schlaf und Schwelgen seinen Ruhm vertagen, Bis zur Betaubung Lethe's. Was bringt Barrins?

(Barrius tritt auf)

Varrius.

Was ich zu melben hab', ist zuverlässig: Antonius kann zu jeder Stund' in Nom Eintressen; seit er Africa verließ, War Naum für weitre Reise.

Pompejus.

Mir ware fleinre Zeitung weit willtommner. Menas, ich glaube nicht, Die um fo tueft ein derieg ber Alebesfanvarmer Den gehm fich aufneseste sein Leibberrngeist Aft zwiefach ber ber Beiben: boch erheb' uns So höher bas ben Muth, daß unser Zug Den nimmer luftgefättigten Anton Dem Odeof ber Wittin' Ggretens tonnt' entreiffen. Menas.

Ich glaube nie, Das Tafar unt Unten fid freundlich grußen. Sein Weib, mun tobt, hat Tafarn fewer gereigt, Sein Bruder friegte gegen ihn, obwohl Richt auf Antons Geheiß.

> Pompejus. Ich weiß nicht, Menas,

Wie bald der großern Teindschaft fleinre weicht:
Ständen wir jest nicht gegen Alle auf,
Geriethen sie ohn' Zweisel an einander;
Denn Anlaß haben Alle längst genug,
Las Zöwert zu ziehn: bod wie die Furcht vor uns
isin Leim wird ihrer Trennung, und verknunst
Tie kleine Spaltung, wissen wir nech nicht.
Sei's, wie's die Götter fügen! Unser Leben
Italt auf dem Spiel, wenn wir nicht mutbig streben.
Komm, Menas.

## 3 weite Scene.

Rom. Im Saufe bes Lepitus.

(Ge treten auf Enobarbus und Lepitus)

Cepidus.

Mein Enobarbus, es ist wohlgethan, Und kringt die Aubm. bewegn du beinen Feldleren Zu milbem fanften Wort.

Enobarbus.

Ich werd' ihn bitten,

Bu reben, wie Er felbft. Reigt Cafar ibn,

So fcau Unten auf Cafar's Saupt berab, Und bonn're laut wie Mars! Beim Japiter, Hatt' ich Untonius Bart an meinem Kinn, Heut fcor' ich ihn nicht ab.

Lepidus.

'S ift nicht die Beit

Für 3wist der Einzelnen.

Enobarbus. Jegliche Zeit

Past wohl für tas, mas sie zu Tage bringt. Cepidus.

Doch muß bas Aleine fich bem Größern fügen! Enobarbus.

Micht, kommt das Kleine erft.

Lepidus.

Ihr sprecht im Zorn;

Doch fiort nicht auf bie Afde. Gebt, bier tommt Der eble Marc Anton.

(Antonius und Bentidius treten auf)

Enobarbus.

Und bort fommt Cafar.

(Cafar, Macenas und Agrippa treten auf)

Untonius.

Im Vall wir einig werten, bann nach Barthien; Sorft bu, Bentibius? -

Cafar.

Frage ben Agrippa,

Mläcen; ich weiß es nicht.

Cepidus.

Erhabne Freunde,

Was uns vereinte, war fo groß: nun laßt nicht Geringen Zwift uns trennen. Was zu tabeln, Sort es mit Nachficht an: verhandeln wir

Den nicht'sen Streit fo laut, bann wird ein More, Was Wunten sollte beilen. Trum. etle Freunde, (Und um so mehr, je ernstlicher ich bitte), Beruhrt mit mite stem Wort bie berbien Puncte, Daß Laune nicht bas lebel mehre.

Untonius.

Wohl gesprochen;

Und fland' ich vor bem heer zum Kampf bereit, Ich bachte fo.

Cafar.

Willfomm' in Rom!

Untonius.

Habt Dank.

Cafar.

Sett euch.

Untonius.

Sest euch, herr.

Cafar.

Mun! jo . .

Untonius.

Ich feb', ihr findet Unfteß, wo nichts ift, Und mar's, euch nicht betrifft.

Cafar.

Won mir, zum Lachen, Wenn um ein Alchte, ein Weniges, ich mich hielt' Bon euch beleidigt: und vor allen Menschen Bon euch zumeit: — noch lacherlicher, baß ich Nur einmal euch mit Abichatung genannt, Wenn euern Namen auch nur auszusprechen Mir fern lag.

Untonius.

Dlein Berweilen in Egypten,

Mas war es euch?

### Cafar.

Nicht mehr, als euch mein Walten hier in Rom Mocht' in Egypten fern: boch wenn ihr bort Bas gegen mich geschmiedet, war mir wichtig Euer Berweilen in Egypten.

Untonius.

Wie nun! was nennt ihr schmieden!

Casar.

Geliebts euch, faßt ihr wohl, was ich bezeichne, Aus dem, was hier mich traf. Eu'r Weib und Bruder Befriegten mich: für ihren Anlauf wart Der Borwand ihr: ihr wart das Teldgeschrei!

Untonius.

Ihr irrt in eurer Ansicht. Nie berief sich Mein Bruder je auf mich. Ich forschte nach, Und bab' aus sichrer Kunde die Gewisheit Bon euern Freunden selbst: befampft' er nicht Mein eignes Ansehn, wie das eurige? Fuhrt' er den Krieg nicht meinem Sinn entgegen, Der euch verbündet war? All' meine Briefe Bewei'ens flar: drum, wellt ihr Hantel stiefen (Tenn nicht aus ganzem Tuch fonnt ihr sie schneiden) So muß es dieß nicht sehn.

Cafar.

Ihr preift euch felbft,

Indem ihr fewach mein Urtheil nennt; dech ihr Flickt nur Entschuld'gung fo.

Untonius.

D nein, o nein,

Gs kann euch nicht entgebn, ich weiß gewiß, Die sichre Folgrung: baß, mit euch vereint In jener Sach', um die er Krieg geführt, Ich nie mit Lust ben Zwist betrachten tonnte, Der meine Ruh' betrobt. — Lbas Tulvia that, — Ich wünscht' euch, folch ein Geift regiert' eu'r Weit ! Ihr lenft ber Erbe Dritttheil: mit 'nem Galfter Zugelt ihre leicht, boch nimmer folch ein Weib.

Enobarbus. Satten wir boch alle felche Weiber, bag bie Manner mit ihren Weibern in ben Krieg gehn fonnten! — Untonius.

Ganz widerspenstig hatt' ihr Kampftumult Erregt von ihrem Jähzorn, dem nicht fehlte Der Klugbeit bittre Schärfe, — (mit euch beflag' ichs), — Euch Unruh' viel erregt. Doch gebt mir zu, Dieß andern konnt' ich nicht.

Cafar.

Ich schrieb an euch:

Ihr aber, idwelgend in Egypten, ftedtet Beiseit mein Schreiben, und mit Sohn und Lachen Ward ungehört mein Bote fortgewiesen.

Untonius.

Er fiel mich an noch faum gemelbet: eben hatt' ich brei Könige bewirthet, und mir fehlte Was ich am Morgen war: boch nächsten Tags Sagt' ich bieß selbst ihm, was nicht minter war, Alls um Verzeihung bitten. — Richt ber Bursch Sei nur genannt im Zwift, und wenn wir streiten, Sei er ganz ausgestrichen.

Cäsar.

Gures (Fibs

Saurtpunct habt ihr gebreden: beg fann nimmer Dich eure Bunge geihn.

Cepidus. Halt, Cafar! Antonius.

Mein,

Leplons, lagt ihn reben. — Die Chr' ift rein und heilig, bie er angreift, Im Wahn, ich sei ihr treulos. Weiter, Cafar, Der Hauptpunct meines Gibs . . . .

Cafar.

Mir Bulf' und Macht zu leibn, wenn ichs verlangte, Und Beides ichlugt ihr ab.

Untonius.

Berfäumt' es nur;

Und zwar, als ein vergiftet Dasein mir Mein Selbstbewußtsein raubte. So viel möglich, Zeig' ich den Neuigen: boch mein Grabsinn soll Nicht meine Größe schmälern; meine Macht Nicht ohne diesen wirten. Wahr iste, Julvia Betriegt' euch, aus Egypten mich zu scheuchen: Wosur ich jeht, unwissentlich die Ursach, Soweit Verzeihung bitt', als ich mit Burde Nachgeben kann.

Cepidus.

Ihr spracht ein edles Wort.

Gefiel's euch toch, nicht ferner zu getenken Des Streites: um ihn ganzlich zu vergeffen Erinnert euch, wie gegenwärt'ge Noth Euch an Verföhnung mahnt.

Cepidus.

Gin würd'ges Wort! -

Enebarbus. Ober wenn ihr euch Einer tes Untern Freundschaft für ten Augenblick borgt, tonnt ihr fie, wenn vom Pompejus nicht mehr tie Nebe ift, wieder zurückgeben: the mögt Zeit zu ganken finden, wenn ihr fonft nichts anders zu thun habt.

Mntonius.

Du bift nur gang Soltat, trum fprich nicht mehr.

Enobarbus. Ich hatte balt vergeffen, bag Bahrheit schweigen muß.

Untonius.

Du frankst ben murb'gen Areis, brum sprich nicht mehr. Enobarbus.

Schon recht: fo bin ich eu'r vornichtiger Stein. - Cafar.

Ich table nicht ben Inhalt feiner Nebe, Mur ihre Weise: benn unmöglich scheines, Daß Freundschaft bleibe, wenn die Sinnesart Im Ihun so abweicht. Doch, wüßt' ich den Neif, Der uns verfestigte, von Pol zu Pol Sucht' ich ihn auf.

Agrippa.

Wollt ihr vergönnen, Cafar . . . .

Läfar.

Agrippa, sprich.

21grippa.

Du baft 'ne Schwester von ber Mutter Seite, Die bereliche Octavia. Der große Mare Unton Warb Wittwer, —

Cafar.

Sprich fein foldes Wort, Agrippa: Hatt' es Cleopatra gebort, mit Necht Nennte fie jest bich übereilt.

Untonius.

Ich bin vermählt nicht, Gafar: laß mich wiffen Agrippa's fern're Meinung.

21grippa.

Euch in beständiger Freundschaft zu erhalten, Euch brüderlich zu einen, eure herzen Untösbar fest zu fnüpfen, nehm' Unten Octavia zur Gemablin, beren Schönheit Wohl fordern kann ben besten Mann ber Weft, Und beren Gut' und Unmuth fie erhebt, Mehr als es Werte konnten. Durch bieß Bundniß

Wird kleine Eifersucht, Die groß nun scheint, Und große Turcht, die jeht Gesahren droht, In Nichts verschwinden: Wahrheit wird dann Mährchen, Wie halbe Mähr' jeht Wahrheit: — beide liebend, Berstärkt sie eure Wechsellieb', und zieht Der Bölfer Liebe nach. — Verzeiht die Nebe, Denn sie ward längst geprüft, nicht schnell ersonnen, Pflichtmäßig reif bedacht.

> Antonius. Bill Cafar reben?

Cafar.

Richt bis er bort, mas Marc Unton erwiebert Dem ichon Gesagten.

Untonius.

Bas vermag Agrippa,

Wenn ich nun fpräch': Agrippa, alfo fei's, — Dieß gut zu machen? —

Cafar.

Cafar's gange Dlacht,

Und was fein Wort ber Schmefter gilt.

Untonius.

Nie mög' ich

Dem edlen Antrag, ber fo herrlich glanzt, Berhindrung traumen. Reich mir beine hand, Fordre ben frommen Bund; und nun, von Stund' an, Regier' in unfrer Liebe Bruder. Gintracht, Das hohe Ziel erstrebend.

Cafar.

Mimm bie Sanb.

Die schent' ich eine Schwester, wie fein Bruder So zärtlich eine je geliebt: sie lebe, Zu binden unstre Reich' und Herzen. Flich Mie wieder unfre Liebe! — Cepidus.

Glud und Amen! -

Untonius.

Ich tachte nicht, Pomvejus zu betämpfen, Denn großen Freundschaftstienst erwies er mir Bor furzem erst: Dant darf er von mir fordern, Daß mich ber Ruf nicht unerkenntlich nenne: — Das abgethan, entbiet' ich ihn zum Kampf. Ecpidus.

Es brangt die Zelt; Pempejus muffen wir alsbald nun suchen, Sonst sucht er uns.

Antonius. Wo ankert seine Flotte? Cafar.

Um Borgebirg Mifenum.

Untonius.

Geine Landmacht,

Die ftart?

Casar.

Groß und im Dachsen; doch zur Gee Gebeut er unumschranft.

Untonius.

Go fagt der Ruf. -

Satt' ich ihn bod gesprochen! Sin in Gul'. — Doch ob wir uns bewaffnen, bringt zu Ente, Was eben ward gelobt.

Cafar.

Dlit höchfter Freude:

So lat' ich euch zum Unblid meiner Schwefter, Und führ' euch gleich zu ihr.

Untonius.

Gonnt, Lepidus,

Uns eure Gegenwart.

### Cepidus.

Coler Antonius,

Gelbft Krantheit hielt' mich nicht gurud.

(Trompetenftoß. Cafar, Antonius und Lepidus ab)

Macenas. Willfommen von Egepten, herr.

Enobarbus. Salfte von Cafar's Gerzen, würdiger Macenas! Mein ehrenwerther Freund Agrippa! -

21grippa. Madrer Enobarbus!

Macenas. Wir haben Ursach, froh zu sehn, bag Alles sich so gut entwirrt hat. Ihr habts euch indessen in Egypten wohl sehn laffen?

Enobarbus. Ja herr, wir ichliefen, bag fich ber belle Tag icamte, und machten bie Nacht mit Trinfen bell.

Macenas. Ucht wilte Schweine gang gebraten zum Frühflück, und nur für zwölf Bersenen, ist bas mahr?

Enobarbus. Das mar nur wie eine Fliege gegen einen Abler; wir hatten viel andre ungehoure Dinge bei unfern Veften, bie wohl werth waren, bag man barauf achtete.

Macenas. Sie ift eine gang unwiderfiebliche Frau, wenn fie threm Ruf entspricht.

Enobarbus. Als fie ten Mare Anton bas erfte Mal fab, fiabl fie ibm fein Berg; es mar auf tem fluffe Godnus.

Agrippa. Dort zeigte fie fich ihm in ber That, ober mein Berichterstatter bat viel fur fie erfunden.

### Enobarbus.

Ich wills berichten. —
Die Bart', in der fie faß, ein Keuerthren,
Brannt' auf dem Strom: getriebnes Wold der Spiegel,
Die Purpursegel duftend, daß der Wind
Entzückt nachzeg; die Ruder waren Silber,
Die nach der Fleten Ion Tact hielten, daß
Das Waffer, wie fie's trasen, schneller strömte,
Berliebt in ihren Schlag; doch sie nun selbst, —
Zum Bettler wird Bezeichnung: sie lag ba,

In ihrem Zelt bas gang aus Gold gewirft, Moch farbeuftrahlender, als jene Benus, Wo die Natur ber Malerei erliegt. Bu beiden Seiten ihr' holdfel'ge Knaben, Witt Wangengrubden, wie Cuvid lächelnd, Mit bunten Sachern, beren Wehn burchglubte (So ichiene) die garren Wangen, die fie tuhlten Ungundend statt zu löschen.

Agrippa.
Ihm, welch Schauspiel! — Enobarbus.

Die Dienerinnen, wie die Nereiben, Grannten, Sirenen gleich, nach ihr die Blide, Und Schmuck ward jede Beugung; eine Meerfrau Lentie das Steuer; seidnes Tauwerk ichwell Dem Druck so blumenreicher Hand' entgegen, Die frisch den Dienst versahn. Der Bart' entströmend Betaubt' ein wurz ger Wohlgeruch die Sinne Der nahen Uferdämme; sie zu sehn Graiest die Stadt ihr Beit; und Marc Anton, Sochtbronend auf dem Marktrelas, sas allein. Und rüff der Luft, die, war' ein Leeres möglich, Sich auch verlor, Gleopatra zu schaun, Und einen Riff in der Natur zurückließ.

Ugrippa.

D wundervolles Weib! -

Enobarbus.

Alls fie gelandet, bat Antonius fie Bur Abendmahlzeit; fie erwiederte, Ihr fei willtommner, ihn als Gaft zu fehn. Und lud ihn. Unfer höflicher Anton, Der feiner Frau nuch jemals Nein gefagt. Zehnmal recht fomud barbiet, geht zu bem Geft.

Und bort muß nun fein Berg bie Beche gablen, Bo nur fein Ange zehrte.

Agrippa.
Bauberin! —

Sie ließ bes großen Cafar's Schwert zu Bert gebn, Er pflügte fie, fie arntete.

Enobarbus.

3ch fab fie

Ginft wen'ge Schritte burch die Strafe burfen, Und als fie atbemlos, fprach fie in Paufen: So daß zur Annuth fie den Jehl erhob, Und ohne Athem Kraft entathmete.

Macenas.

Mun muß Antonius fie burdaus verlaffen! Enobarbus.

Miemals! Das wird er nicht! Nicht fann sie Alter Hinwelfen, täglich Sehn an ihr nicht frumpfen Die immerneue Reizung; andre Weiber Satt'gen die Luft gewährend: sie macht hungrig. Be reichlicher fie schenft; tenn bas Gemeinste Wird so geadelt, baß die heil'gen Priester Sie segnen, wenn sie buhlt.

Macenas.

Wenn Schönbeit, Sitt' und Weisheit feffeln fonnen Das Gerg Unten's, bann ift Octavia ibm Ein fegensreiches Loos.

Agrippa. Rommt, laßt uns gebn.

Ihr, werther Enobarbus, feit mein Baft, Go lang' ihr hier verweilt.

Enobarbus.

3ch dant' euch beftens.

(Mue ab)

### Dritte Scene.

Dafelbft. In Cafar's Saufe.

(Ge treten auf Cafar, Antonius, Octavia grifden ihnen; Gefolge; ein Babrfager)

Untonius.

Die Welt, mein großes Umt, wird jezuweilen Bon beiner Bruft mich trennen.

Octavia.

All' bie Zeit

Bengt vor ben Göttern betent fich mein Anie Bu beinem Seil.

Untonius

Gut' Racht, herr. D Dctavia,

Lies meinen Tabel nicht im Ruf ter Welt; Ich hielt nicht frets bas Maaß, boch für bie Zukunft Bugt Alles sich ber Form. Gut' Nacht, Geliebte! —

Octavia.

Bute Racht, Serr.

Cajar.

Gute Racht.

(Cafar und Octavia ab)

Untonius.

Mun, Freund? Du febnft bich beim wohl nach Eghpten?

Wahrsager.

Bing' ich boch nie von bort, noch jemals ihr Dahin! -

Untonius.

Den Grund, wenns einen giebt? -

Wahrsager.

Ich feh' ihn

Im Geift; bech nicht mit Worten faff' iche. Dennoch Eilt nur nach Afrika.

Untonius.

Beiffage mir,

Def Glud ftelgt bober? Cajar's oter meins? Wahrsager.

Cafar's;

Drum, o Antonius, weile nicht bei ihm. Dein Geist, ber bich beschütt, bein Tamen, ist Hochherzig, muthig, ebel, unerreichbar, Dem Gasar fern: boch nah ihm wird bein Engel Zur Turcht, wie eingeschüchtert. Darum bleibe Raum zwischen bir und ihm.

Untoniue.

Sag bas nicht mehr. Wahrsager.

Niemand als dir: dir nicht zum zweiten Mal. Bersuche du mit ihm, welch Spiel du willst, Gewiß verlierst du; sein naturlich Glück Schlagt dich, wie schlecht er sieht; dein Glanz wird trübe, Strahlt er daneben: nech einmal, dein Geist, Kommt er ihm nah, verliert den Muth zu herrichen, Doch ihm entfernt, erhebt er sich.

Untonius.

Hinweg!

Sag tem Bentitius, sprechen woll' ich ihn: (Wabrsager ab) Gr foll nach Parthien. — Dr Geschick, ob Zufall, Er fagte wahr. Der Würfel selbst geborcht ihm!
In unsern Spielen weicht vor seinem Gluck
Mein best rer Plan: ziehn wir ein Loos, gewinnt er;
Sein Hahn siegt' über meinen stets im Kampf,
Wenn Alles gegen Nichts stand: seine Wachtel
Schlug meine, ob auch schwächer. Nach stytpten!
Und schloß ich tiese Heirath mir zum Frieden,

(Benticius fommt)

Im Dft wohnt meine Buft. D fomm, Bentibine,

Du mußt nach Parthien; ferrig ift bein Auftrag, Komm mit und hol' ihn.

(Gehn ab)

## Bierte Ecene.

Dafelbft. Gine Strafe.

(Ge treten auf Levidus, Macenas und Agrippa)

Lepidus.

Bemuht euch ferner nicht; ich hitt' euch, eilt, Folgt eurem Feldherrn nach.

Agrippa.

Berr, Marc Anton

Umarmt nur noch Octavien; gleich tann gehn wir. Cevidus.

Bis ich euch wiederseh' in Ariegertracht, Die Beide zieren wird, lebt wohl.

Mäcenas. Wir find,

Kenn' ich bie Wegend recht, am Borgebirg Roch eh'r als ihr.

Cepidus.

Well eure Strafe fürzer —

Mein Berfaß führt mich einen weiten Umweg, Ihr kommt zwei Tage früher.

Macenas.

Biel Erfolg!

Cepidus.

Lebt wohl!

(Mae ab)

## Fünfte Scene.

Alexandrien. Bimmer im Balaft.

(Cleopatra, Charmion, Gras und Alexas treten auf)

Cleopatra.

Gebt mir Mufit; Mufit, schwermuth'ge Nahrung Kur uns verliebtes Bolt! —

Diener.

Se! Die Musit!

(Mardian fommt)

Cleopatra.

Laft es nur febn. Wir wolln zum Augelspiel: Komm, Charmion.

Charmion.

Mich schmerzt ber Arm; spielt doch mit Marbian. Cleopatra.

Ein Weib spielt mit tem Samling woll so gut Als mit 'nem Weibe. Wollt ihr mit mir spielen? Mardian.

Fürstin, fo gut ich fann.

Eleopatra.

Wo guter Will' ift, fam' er auch zu furz, Miuß man tem Spieler nachsehn. Dech was Anters: — Webt mir die Angel, kemmt zum Flusse: tort, Wahrent Musse von fern erklingt, bezud' ich Den goltbestonten Tisch, mit krunnnen Hafen Die schleim'gen Klesern fassent, und bei jedem, Den ich aufzog, bent' ich, es fei Anten, Und sag': aha! dich fing ich! —

Charmion.

Lustig war

Mit ibm tas Wette - Angeln, als eu'r Taucher

Den Salgfiich bangt' an feine Schnur, ben er So eifrig aufzog.

Cleopatra.

Jene Zeit! D Zeiten!

Ich lacht' ihn aus ber Ruh'; bieselbe Nacht Lacht' ich ihn in bie Ruh'; ben nächften Morgen Noch vor neun Uhr trank ich ihn auf sein Lager, That meinen Mantel ihm und Schleier um, Und ich berweil trug sein Philippisch Schwert. — O von Italien!

(Gin Bote fonimt)

Stepf' mir frudtbare Zeitung in mein Dhr, Das lange brach gelegen.

Bote.

Fürstin! Fürstin! — Cleopatra.

Antonius tobt? — Sagft bu beine herrin: — Sagft bu das, Sclav, so morbst bu beine herrin: — Doch meldst bu ihn Gesunt und bier zum Luß Die blausen Abern: eine Sant, bie zitternd Der Kön'ge Lippen kußten.

Gr ist wohl.

Eleopatra.

hier ned mehr Golt. - Doch, Menich, wir fagen oft, Wohl fei ben Tobten: wenn bu's fo gemeint, Edmeld' ich bas Gold, bus ich bir gab, und gieß' es In beinen Gott verhaßten Schlund.

Bote

D, hört mich!

Cleopatra.

Nun wohl, ich wills — Ded fagt bein Blid nichts Gutes. Wenn Anton Frei und gesund, — wozu bie finftre Miene Bu folder froben Boft? Ift ihm nicht wohl, Solltst bu als Jurie kommen, schlangumkränzt, Und nicht in Mannsgeftalt.

Bote.

Wollt ihr mich hören? Cleopatra.

Ich medte gleich bich schlagen, eb bu fpricht: Dech wenn bu melbit, Anton fei wohl, er lebe, Sei Cafar's Freund, und nicht von ihm gefangen, Dann ftrom' ein goldner Regen bir, ein hagel Bon reichen Berlen.

Bote.

Er ist wohl.

Cleopatra.

Recht gut.

Bote.

Und Cafar's Freund.

Cleopatra.

Du bift ein wadrer Mann!

Bote.

Cafar und er fint größre Freund' als je. Cleopatra.

Begehr' ein Glud von mir!

Bote.

Fürstin, und boch . . .

Cleopatra.

Ich baffe tieß "und boch: " es macht zu Nichts Ten guten Berderfag: Pful tem "und boch: "
"Und boch" ift wie ein Scherg' und fuhrt beran Fluchwurd'ge Miffethater. Bitt' bich, Freund, Geuß mir die ganze Betichaft in mein Dhr,
Das Schlimm' und Gute. — Er ift Freund mit Cafar, Gefund und frisch, jagft bu, und jagft, in Freiheit?

Bote.

In Freiheit, Turftin? Nein, fo fagt' ich nicht: Detavia bindet ihn.

Cleopatra. In welchem Sinn?

Bote.

Alls Ehgemahl.

Cleopatra.

Ich zittre, Charmion.

Bote.

Fürstin, er ift Detavien vermählt.

Cleopatra.

Die giftigste von allen Seuchen bir! Bote.

(Schlägt ihn)

Geduld, o Ronigin!

In Lauge icharf gefättigt.

Cleopatra.

Was fagft bu? Fort, Elender Wicht! Sonst fioß ich beine Augen Wie Balle vor mir her; raufe dein Haar, Laffe mit Drabt bich geißeln, bruhn mit Sals,

Bote.

Onab'ge Fürftin,

Ich melbete bie Beirath, ichloß fie nicht!

Cleopatra. Sag, 's ift nicht fo: ich ichenfe bir ein Land, Daß du im Glude ichwelgeft; jener Schlag Sei Buße. baß du mich in Buth gebracht, Und ich gemähre jede Gunft dir noch, Die Demuth wünschen mag.

Bete

Er ift vermählt.

Cleopatra.

Schurfe, bu haft zu lang' gelebt . . . . (3ieht einem Cotet) X.

#### Bote.

Dann lauf ich -

Was wollt ihr, Fürftin, 's ift nicht mein Bergebn! (ab)
Charmion.

D Fürstin, faßt euch! feit nicht außer euch! - Der Mann ift iculblos!

Cleopatra.

Wie manch Unschuld'gen trifft ber Donnerfeil! Der Ril erfäuf' Egrpten! Werbet Schlangen, Ihr sanftesten Geschörfe! — Ruf' ben Sclaven; Bin ich auch toll, ich beiß' ihn nicht. — Ruft ihn.

Charmion.

Er fürchtet fich vor bir.

Cleopatra.

Ich thu' ihm nichts.

Ihr hande seid entadelt, weil ihr schlugt Den Mindern als ich selbst: benn nur ich selbst War Ursach meines Zorn. — Hieber benn, komm.

(Bote fommt gurud)

Db wohl es redlich ift, wars nimmer gut, Die schlimme Nachricht bringen: Freudenbotschaft Berfund' ein Geer von Zungen, boch bie schlimme Mag selbst fich melden, wenn man fie empfindet.

Bote.

Ich that nach meiner Pflicht.

Cleopatra.

Ift er vermählt?

Ich kann nicht mehr bich haffen, als ich that, Sagft bu noch einmal Ja.

Bote.

Er ift vermählt.

Cleopatra.

Bluch über bich! Go bleibst bu ftete tabei? -

Bote.

Sollt' ich benn lügen?

Cicopatra.

D baß bu es that'ft!

Und mar' mein halb Egypten überfcwemmt, Gin Piubl für schupp'ge Nattern! Geb, entfleuch, Hatt'st bu ein Untlit, wie Naveiß, für mich Schienst bu ein Ungeheuer! — Er vermählt? —

Bote.

Ich bitt' euch um Bergebung . . . .

Eleopatra.

Er vermählt?

Bote.

Zürnt nicht, baß ich euch nicht erzürnen will; Dich bafür ftrasen, was ihr felbst verlangt, Scheint höchst unrecht. — Er ift Octaviens Gatte.

Cleopatra.

D bağ bein Frevel dich zum Schurken macht, Der du nicht bift! Wie! weißt du's ficher? Fort! Die Waare, die du mir von Nom gebracht, Ift mir zu theuer; bleibe fie dir liegen, Und moge dich verderben.

(Bote ab)

Charmion. Faßt euch, Hoheit. Cleopatra.

Untonius zu erbeben, ichalt ich Gafarn, . . .

Charmion.

Dft, gnad'ge Fürstin.

Cleopatra.

Dafür lohnt er nun! -

Führt mich von hier! Mir ichwindelt. Gras, Charmion! — Es geht vorüber! Geh zu dem Boton, mein Aleras, heiß' ihn Octavia's Juge ichildern, ihre Jahre, The gang Gemuth: er foll bir nicht vergeffen Die Farbe ihres Saars: gieb ichnell mir Rachricht.

(Mexas ab) Er geh' auf immer! — Nein boch! liebe Charmion, Wenn er auch Gorgo ähnlich fieht von hier, Bon bort gleicht er dem Mars; sag dem Alexas, Er melbe mir, wie groß sie ist. Hab Mitleid, Doch sag nichts, Charmion. — Tührt mich in mein Zimmer.

### Sechste Scene.

In der Rahe von Mifenum.

(Es treten auf von ber einen Seite Pomvejus und Menas, mit Erommein und Trompeten; von ber andern Cafar, Antonius, Lepidus, Enobarbus und Macenas mit Truppen)

Pompejus.

Ihr habt nun meine Geißeln, ich tie euern, So laßt uns reden vor der Schlacht.

Cafar.

Gehr löblich,

Daß erft verbandelt werde; darum sandt' ich Boraus, was wir dir schriftlich zugestanden. haft du tieß wohl erwogen, zeig' uns an, Obs in der Scheide halt dein zurnend Schwert, Und fuhrt zuruch Siciliens muth'ge Jugend, Die sonst hier fallen muß.

pompejus. Her brei

Allein'ge Nechtsverweser biefer Wett, Sochfte Statthalter Jupiters. 3ch weiß nicht, Weghalb mein Bater Rache follt' entbebren, Dem Sohn und Freunde blieben, ba bech Cafar, Der sich bem eblen Brutus offenbart, Euch bei Bhilippi fur ihn tampfen sab. Was trieb ten bleichen Cassius zur Verschwörung? Was trantte ber altrom'iche biebre Brutus, Und wer noch sont für helbe Freiheit focht, Mit Blut das Capitol? Nur daß Ein Mann Nicht mehr sei als ein antrer Mann! Und beshalb Kustet' auch ich die Seemacht, beren Last Das Meer zornschäumend trägt, mit ihr zu geißeln Ten Undank, ben dieß schnöde Nom erwieß Meinem erhabnen Bater.

Cafar.

Nimm wahr ber Beit.

Du ichrecht mit beiner Flott' uns nicht, Bompejus: Wir fprechen uns zur Sec; zu Lande weißt bu, Wie viel wir reicher finb.

pompejus.

D ja, zu Lande Bist reicher bu burch meines Baters haus; Doch weil ber Kuckuck für sich felbst nicht baut, Bleib brin, so lang' bu kannft.

Cepidus.

Defallts euch, fagt (Denn bieß führt uns vom Biel), wie euch bedunkt Der Borfchlag, den wir thaten.

Casar.

Dieg ber Punct. -

Antonius.

Nicht fei bazu gebeten, sondern mage, Was bu badurch gewinnft.

Cafar.

Und was geschehn kann,

Roch größres Glud ju finden.

pompejus.

Ihr botet mir

Sicilien und Sarbinien, und ich foll Das Micer befrein von Räubern; foll nach Rom Worrath von Waizen fenden: thu' ich bas, Ziehn wir mit unzerhacktem Schwert nach Haus, Und glattem Schild.

Cafar. Antonius. Lepidus. Das boten wir. Pompejus.

So wißt,

Sch fam vor eich hieher mit bem Entschluß Dieß anzunehmen; nur baß Marc Anton Gin wenig mich verstimmt. — Buß' ich schon ein An Ruhm, erzähl' ichs selber: — bennoch, wißt! Als Casar Krieg mit euren Brüdern fuhrte, Fand eure Mutter in Sicilien damals Den gastlichsten Empfang.

Untonius.

Ich weiß, Pompejus;

Und fann zeither auf edle Dantbarteit, Die ich euch schuldig.

pompejus.

Gebt mir eure Sand.

Ich hatte nicht gedacht, euch bier zu treffen. Untonius.

Es rubt fich fauft im Often, und ich tant' euch, Daß ibr mich berrieft, eh's mein Borfag war; Denn ich gewann babei.

Cafar.

Geit ich euch fah,

Sabt ihr euch fehr verändert.

Dompejus.

Mun, ich weiß nicht,

Die berbes Edicfal mein Geficht gefurcht; -Doch nimmer fell mirs tringen in tie Bruft, Diein Berg zu überwält'gen.

Cepidus.

Seid willfommen!

Dompejus.

Das boff' ich, Levidus. Go find mir Gins. -3d munichte nun gejdrieben ben Bertrag Und unterzeichnet.

Cafar.

Das geschehe gleich. Pompejus.

Dir wollen uns bewirthen, eh mir icheiben, Und loofen, wer beginnt. -

Untonius.

Lagt mid beginnen!

Dompejus.

Mein, loofen wir, Untonius: ob ber Grite, Db Lette; eurer Rochfunft aus Egrpten Gebuhrt ber Breis. 3ch borte, Julius Cafar Ward bort vom Schmaufen fett.

Untonius.

Ihr hörtet Bieles!

Pompejus.

3ch mein' es gut.

Untonius.

Und fest bie Borte gut. Pompejus.

Mun wohl, ich hort' es; Und hert' auch bas: Apolloborus trug .

Enobarbus.

D ftill bavon! Er trug . . . .

pompejus.

Was? -

#### Enobarbus.

Eine gewiffe

Monardin bin jum Cafar in 'ner Dede.

pompejus.

Mun fenn' ich bich: wie geht birs, Kriegsmann? Enobarbus.

Gut;

Und, wie mirs icheint, auch ferner gut: ich febe, Bier Schmäuse find im Bert.

Pompejus.

Reich mir die Sand;

Ich hab' bich nie gehaßt; ich fah bich fechten, Und neibete bir beinen Muth.

Enobarbus.

Mein Feldherr,

Ich liebt' euch nie sehr ftark, doch lobt' ich euch, Da ihr wohl zehnmal so viel Lob verdient, Als ich euch zugestand.

Pompejus.

Dein offnes Befen

Erhalte bir, es steht bir wohl. — Ich lab' euch All' an Bord meiner Galeere; Wollt ihr vorangehn?

21lle.

Bührt uns, Feldherr! — pompejus.

Kommt.

(Bompejus, Cafar, Antonius, Lepitus, Solbaten u. Gefeige ab)

Menas. (beifeit) Dein Bater, Pompejus, mare nimmer tiefen Bergleich eingegangen. — Ihr und ich haben uns fcon gefehn, herr.

Enobarbus. Bur Gee, bent' ich.

Menas. Gang recht, Berr.

Enobarbus. 3hr habt euch gut gur Gee gehalten.

Menas. Und ihr zu Lande.

Enobarbus. Ich werte jeden loben, ter mich lobt, obgleich nicht zu laugnen ift, was ich zu Lande gethan

Menas. Noch was ich zu Baffer getban. -

Enebarbus. Run etwas fonnt ihr fcon für eure Sicherheit laugnen; ihr feit ein großer Dieb gur Gee gewesen.

Menas. Und ihr zu Lande.

Enobarbus. Solden Landbienft längne ich ab. Aber gebt mir bie hand, Menas; batten unfre Augen jest Bollmacht, so murben fie bier zwei fich tuffende Diebe ertappen.

Monas. Aller Meniden Gefichter find ohne galid, wie auch ihre Sande beichaffen find.

Enobarbus. Aber noch fein hubides Weib hatte je ein Geficht ohne Falic.

Menas. Das ift fein Tabel, fie fteblen Bergen. -

Enobarbus. Wir famen, mit euch zu fechten.

Menas. Mir für mein Theil thute leit, bag baraus ein Trinfgelag marb. Pompejus lacht beut fein Glud weg!

Enobarbus. Wenn bas ift, fo fann ers gewiß nicht wieber gurud weinen.

Menas. Sehr gewiß, Gerr; wir bachten nicht, Marcus Untenius bier zu treffen. Sagt boch, ift er mit Cleopatra vermablt? —

Enobarbus. Cafar's Schwefter beißt Octavia.

Menas. Ba mobl, fie mar tes Cajus Marcellus Meib.

Enobarbus. Und ift nun tes Marcus Antonius Beib.

Menas. Was ihr fagt!

Enobarbus. 'S ift mahr!

Menas. Dann find Cafar und er für immer an einander gefnüpft!

Encharbus. Wenn es meines Umtes mare, von biefer

Bereinigung zu meiffagen, ich prophezeite nicht fo.

Menas. Ich benfe, in biefer Angelegenheit that bie Bo- litif mehr für bie heirath, als bie Liebe ber Bermählten.

Enobarbus. Tas bent' ich auch. Aber ihr follt fehn, bas Bant, bas ihre Freundschaft zu verlnüpfen scheint, erwurgt ihre Berbrüdrung. Detavia ift von faltem, ftillen Temperasment.

Menas. Wer munichte fein Weib nicht fo? -

Enobarbus. Der nicht, der selbst nicht so ist: und das ist Marc Unton. Sein egyptisches Mahl wird ihn zuruckziehen; dann werden Octavia's Seufzer Casar's Teuer ansachen, und wie ich vorhin sagte: was die Vesestigung ihres Lundes scheint, wird die unmittelbare Veranlassung ihrer Entzweiung werden. Antonius wird seiner Liebe zeigen, wo sie ist; hier hat er nur seinen Vortheil geheirathet. —

Menas. Co wirds mobl fommen. Cagt, herr, wollt ibr an Bort? Ich babe eine Gesundheit fur euch.

Enobarbus. Die nehm' ich an, herr; wir haben unfre Gurgeln in Eghpten eingeübt.

Menas. Wir wollen gehn.

(Beibe ab)

### Siebente Scene.

Un Bord von Pompejus Galeere.

(Mufit. Ge treten auf zwei ober brei Diener, Die em Bantett anrichten)

Erfter Diener. Gleich werten fie bier feen, Kamrad; ein Baar von biefen edlen Baumen find nicht mehr im Boten fefts gewurzelt, ber fleinste Wind fann fie umwerfen.

3weiter Diener. Lepibus ift fcon bedroth.

Erster Diener. Der hat trinfen muffen, wie Keiner mehr mochte. —

Zweiter Diener. Wie nur feiner bem Andern ten wunden Fled berührt, ruft er: haltet ein! und macht, daß Jeber fich feinen Triebenswerten und er fich bem Becher ergiebt. Erfter Diener. Defto großerer Krieg erhebt fich zwischen ihm und feinen funf Ginnen.

Jweiter Diener. Das femmt babei beraus, in greßer Geren Gesellichaft Kannrad zu fenn; eben se gern batte ich ein Schiffrohr, bas mir nichts mehr nuben fann, als eine Gellebarbe, bie ich nicht regieren konnte.

Erfter Diener. In eine gruße Sphäre berufen fegn, und fich nicht einmal darin bewegen tonnen, ift wie Locker, wo Augen fern follten; was bas Geficht jammerlich entstellt.

(Gine Binfe mirb gehtafen. Ge treten auf Cafar, Antonius, Pomvejus, Levidus, Agrippa, Macenas, Encbarbus, Menas und anbre Sauptleute)

Antonius. (jum Cafar)

So ift ber Brauch: fie meffen bort ben Strom Nach Puramitenstusen: baran sehn fie, Nach Höhe, Tief und Mittelstand, ob Theurung, Ob Fulle folgt. Je bober schwoll ber Nil, Je mehr verspricht er; fällt er bann, so streut Der Sämann auf ben Schlamm und Moor sein Korn, Und erntet bald nachber.

Cepidus.

Ihr habt feltfame Schlangen bort! -

Untonius.

Ja, Lepibus. -

Cepidus. Eure egertische Schlange wird also burch bie Kraft eurer Sonne aus eurem Schlamm ausgebrütet; so auch euer Crocobil? —

Untonius.

Co ifts.

Pompejus.

Cept euch. - Debr Wein! Auf Lepitus Gefuntheit!

Cepidus. Mir ift nicht fo mohl, als ich febn follte, aber ich bin babei.

Enobarbus. Co lange bis ihr einschlaft; bis babin bleibt ihr gewiß nebenbei.

Cepidus. Ja, bas muß mahr sein, biese ptolomäischen Pramichien, sagt man, find allerliebste Dinger; in allem Ernst, bas sagt man.

Menas. (Belfelt)

Gin Mort, Pompejus.

pompejus. Sag ins Dhr, was ists?

Menas. (beifeit)

Steh' auf von beinem Sig, ich bitt' bich, Veltherr, Und bor' mich auf ein Bort.

Pompejus.

Wart' noch ein Wellchen.

Den Wein für Lepibus.

Cepidus. Was für 'ne Sorte von Geschöpf ift euer Crocovil?

Antonius. Es bat eine Gefialt, Gerr, wie es felbst, und ift so breit als seine Breite beträgt; just so hoch, als es boch ift, und bewegt sich mit seinen eignen Gliebern; es lebt von seiner Nahrung, und haben seine Clemente sich aufgelöst, so wird ein neues Wesen aus ihm.

Cepidus. Mas bat ce für eine Farbe?

Untonius. Auch feine eigenthumliche Farbe.

Cepidus. Gin curiofer Wurm! -

Untonius. Allerdings. Und feine Thranen find naß.

Cafar. Wird ibm tiefe Beidreibung genugen? -

Untonius. Nach allen Gefundheiten, die Pompejus ihm bringt; fonft ift er ein mahrer Epicur.

Pompejus. (beifeit zu Menas) Geh mir und laß bich bangen! mit mir reben? Geh, thu, wie ich bir hieß. Wo bleibt mein Becher? — Menas.

hab' ich bir Treu' bewiesen, bor' mich an, Und komm beiseit.

pompejus.

Du bist nicht tlug. Was willst bu?

Ich jog bie Dluge fiets vor beinem Glud . . . .

pompejus.

Du baft mir immer brav gebient: mas weiter?
— Munter, ihr eblen herrn!

Untonius.

Rehmt euch in Ucht

Wer biefer Santbank, Lepibus; ihr finkt! - Menas.

Willft bu herr febn ber gangen Welt?

pompejus.

Was fagft bu?

Menas.

Willft herr ber ganzen Welt fern? Zweimal fagi' ichs. pompejus.

Wie follte bas geschehn?

Menas.

Sei willig nur;

Unt ichein' ich noch fo arm, ich bin ber Mann, Der bir bie gange Belt giebt.

Pompejus.

Bift bu trunfen?

Menas.

Mein Feldberr, vor bem Becher mabrt' ich mich; Du bift, wenn du's nur wagft, der Erde Zeus, Und was tas Meer umgrangt, umwolbt ber himmel, Ift bein, wenn bu's nur willft.

Pompejus.

Go fag mir, wie? -

Menas.

Diese brei Weltentheiler, die Triumvirn, Faßt unser Schiff; ich kavre jest das Tau, Wir stoßen ab, ich greif an ihre Kehle, Und bein ist Alles.

pompejus.

Uh! hätt'st du's gethan,
Und nicht gesagt! In mir ists Büberei,
Bon dir getreuer Dienst. Bergiß es nie,
Mein Bortheil nicht geht meiner Chre vor,
Die Chre ihm. Bereu' es, daß dein Mund
So deine That verrieth. Thatst du's geheim,
Dann hätt' ichs, wenns geschehn, als gut erkannt,
Toch nun muß ichs verdammen. — Bergiß, und trink!

Menas.

Hinfort

Tolg' ich nie wieder beinem morichen Glud! Wer sucht, und greift nicht, was ihm einmal zuläuft, Findets nie wieder.

Pompejus. Levibus foll leben!

epiono jen recen.

Untonius.

Tragt ihn ans Land; ich thu' für ihn Beideit. Enobarbus.

Menas, bein Wohl!

Menas.

Willfommen, Enobarbus! -

Pompejue.

Füllt bis zum Rand ben Becher! -

Enobarbus.

Der Rerl hat Rrafte, Dlenas!

Menas.

Wie?

Enobarbus.

Da trägt er

Den britten Theil ber Welt: Mann, fiehft bu's nicht?

Dief Drittebeil alfo trunfen! Bar's bie gange,

So fam' es bald zu Rande.

Enobarbus.

Trint', mach' und feine Schanbe! -

So fomm!

Pompejus.

Dieß ift noch fein eghptisch Veft!

Ge fommt ihm bod icon nah. Stoft an bie Beder! Der hier fur Cafar!

Cafar.

Ich verbat' es lieber;

'S int idwere Arbeit mein Gebirn zu majden; Und es wird ichmuh'ger.

Untonius.

Sei ein Rind ber Beit.

Cafar.

Trinf' aus, id thu' Bescheit: toch lieber fast' ich Bier Tage lang, als einen so viel trinten.

Enobarbus.

O wackrer Imperator!

Solln wir egort'ichen Bachustang beginnen, Und feiern biefen Trunt? -

pompejus.

Recht fo, mein Rrieger! -

Untonius.

Rommt, foliegen wir ben Reih'n, Bis ber fleghafte Dein ben Ginn uns taucht Im fugen, weichen Lethe.

#### Enobarbus.

Nun umfaßt euch;

Bestürmt das Ohr mit larmender Musik, Bis ich euch stelle: dann singt der Knab' ein Lied, Und Zeder fallt mit ein im Chor, so laut, Als seine starke Brust nur schmettern kann. — (Musik. Enebarbus stellt fie, und sie schließen ben Reiben)

Lieb.

Romm, bu König, weinbefranzt, Bacchus, beffen Auge glanzt: Du verjagft die Leidgebanken! In den Locken Epheuranken, Trinkt, bis alle Welten schwanken, Trinkt, bis alle Welten schwanken!

#### Cafar.

Was wellt ihr mehr? Gut' Nacht, Pompejus. Bruber, Gehn wir, ich bitt' euch; unser ernst Geschäft Zürnt tiesem Leichtsinn. Werthe Herrn, brecht auf, Ihr seht, tie Wangen glühn. Selbst Enebarbus Ift schwächer als ter Wein; auch meine Zunge Spaltet die Worte; wilder Taumel hat uns Zu Gecken fast vermummt. Was red' ich hier? Gut' Nacht!

Die hand, Antonius! ich bring' euch ans Land. Untonius.

But, gebt bie Sand, Berr.

Pompejus.

D Anton, ihr babt

Des Baters haus: was thuts, wir find ja Freunde! - Kommt jest ins Boot.

Enobarbus.

Nehmt euch in Acht, und fallt nicht. (Pompejus, Cafar, Antonius und Befolge ab)

Menas, ich will nicht mit.

Menas.

Komm gur Cajute.

Se, unfre Trommeln, Abten, Combeln, be! Sor' es, Neptun, welch tauten Abidied wir Diefen Gewalt gen bringen; blaft, fo blaft boch! — (Trompeten und Trommeln)

Enobarbus.

Sallob! Die Mugen ichwenft!

Menas.

Brav, madrer Rriegsmann! -

Romnit! -

(Bebn ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Eine Ebene in Ghrien.

Dentibins tritt auf, wie nach einem Giege; mit ihm Glins und anbre romifbe Grantlente und Gottaten; vor ihnen wird ber Leich, nam bes Pacorus getragen)

#### Ventidius.

Se, fühnes Parthien, folig ich die, und fo Ermahlte mich tos Gluck, tes Graffus Tob Zu rachen. Tragt ten toden Königssohn Dem Heer voran. Orodes, bein Pacorus Zahlt dieß für Eraffus.

Silius.

Burbiger Bentibius!

Weil noch vom Partherblute raucht bein Schwert, Folge ben flucht'gen Parthern schnell durch Mebien, Mesopotamien und in alle Schluchten, Wohin die Flucht sie trieb. Dann hebt bein Feldherr Antonius auf ben Siegeswagen bich, Und franzt bein haupt mit Lorbeern.

Dentidius.

Silius, Silius! -

3d that genug. Gin Untergebner, mert' es, Glangt leicht zu bell; benn miffe bieg, o Gilius: -Beffer nichts thun, als zu riel Rubm erwerben Durch tapfre That, wenn unfre Dbern fern. Cafar und Marc Unten gewannen ftets Durch Diener mehr als turch fich felber. Coffins, Sein Sauptmann (ber per mir in Eprien ftant), Berlor, weil ihn zu fdnell ber Ruf erhob, Den er erlangt im Umfebn, feine Gunft. Wer mehr im Arieg thut, als fein Feldberr fann, Wird feines Teltberen Teltberr; und ter Chrgeig, Des Ariegers Tugent, mablt Berluft mobl lieber, 2118 Sieg, ber ibn verbunfelt. 3d fonnte mehr thun gu Antonius Bortbeil, Doch murd's ibn franfen : und in feiner Kranfung Beridmanbe mein Bemühn.

Silius.

Du baft, Bentibins,

Bas, feblt es ihm, ben Krieger und fein Schwert Kaum unterscheiden läßt. — Schreibst bu bem Marc Anton? Ventidius.

Ich melb' in Temuth, was in seinem Namen, Dem mag'schen Telbgeschrei, uns bort gelang: Wie fein Panier, sein wehlbezahltes heer, Die nie bestegte parth'sche Neiterei Mit Schmach vom Feld gejagt. Silius.

Bo ift er jest?

Dentidius.

Er wollte nach Athen: und bort mit fo viel Eil', Als unfere Buge Beichwer vergönnen will, Erscheinen wir vor ihm. Nun vorwärts, Leute! weiter!

(ab)

### 3 weite Scene.

Rom. Gin Bergimmer in Cafar's Saufe.

(Ugrippa und Enobarbus begegnen einanber)

Ugrippa.

Die! trennten fich bie Bruder?

Enobarbus.

Sie find Eins mit Pompejus; er ist fort. Die Undern unterzeichnen. Octavia weint. Bon Rom zu gehn; Casar ist traurig; Leridus, (Wie Menas fagt), bat seit Pompejus Schmaus Die Bleichsucht.

Agrippa.

Gi bu madrer Levibus! -

Encharbus.

Ausbundigftes Gemuth! Die liebt er Cafarn! — 2larippa.

Und wie entzuckt ihn vollends Marc Anton! — Enobarbus.

Mafar? Das ift ber Jupiter ber Menfcheit!

Ugrippa.

Und Marc Anton? Der Gott des Jupiter! -

Spracht ihr vom Cafar? D ber nie Erreichte! -

5 .

21grippa.

Und Mare Anton? Der Phonir aus Arabien!

Enobarbue.

Cafarn zu loben fprecht: Cafar! Richts mebr! -

21grippa.

Ja, Beiben fpenbet er erhabnes Lob.

Enobarbus.

Doch Cafarn mehr. 3war liebt er auch Anton, Richt Herz, Wort, Griffel, Schreiber, Bart' und Dichter, Denft, fpricht, malt, sebreibt, singt, reimt, was er empfinde: Für Marc Unten: boch nennt ihr Cafarn, fniet, Kniet nieder, fniet und staunt.

Marippa.

Er liebt fie Beibe.

Enobarbus.

Cie find ihm ichwere Blügel, er ihr Safer. - (Erempetenftoß) Co:

Das beißt zu Pfert. Leb mohl, etler Agrippa! -

Marippa.

Diel Glud, mein madrer Krieger, und lebt mehl: -

(Ge treten auf Cafar, Untonius, Lepidus und L'ctavia)

Untonius.

Micht weiter, herr! -

Cafar.

The nehmt von mir ein groß Theil von mir selbft; Ghet mich in ihm. Schwester, sei sold em Wech, Wie bich mein Gerz getacht, mein bochftes Pfand Dir Burgschaft leiften michte. Mem Anten, Laß nie tieß Starfungsmittel, zwischen unst Als unfrer Liebe Mörtel eingeseht, Sie seit zu geninden, — Mauerbrecher werden, Sie zu zerschmettern. Besser bann jur uns,

Mir liebten ohne fie, wenn Beite nicht Dieg Mittel heilig achten.

Untonius.

Kranft mich nicht

Durch Mistraun.

Cafar.

Mun genug.

Untonius.

Die geb' ich cuch,

So fein ihr prufen mogt, ben fleinsten Unlag 3u felder Furcht. So idugen bich bie Gotter, Und tenten beinem Wunsch bie Heizen Rome! — Wir icheiben bier! —

Cafar.

Leb wohl, geliebte Schwester, lebe wohl! Die Elemente sein bir hold, sie stärken Ditt fruhem Liuth bein Gerg! Gehab bich wohl!

Octavia.

Mein edler Bruber! -

Untonius.

Upril ift bir im Aug', ber Liebe Leng, I'nd Thranen fint ber Rogen, die ihn funden! Blid' beiter!

Octavia.

D, forge boch für meines Gatten Saus, Und . . .

Cafar.

Die, Detavia?

Octavia.

. . . . heimlich fag' ichs bir

Antonius.

Ihr Mund geborcht bem herzen nicht, noch fann Das herz die Zunge meistern : wie bes Schwans

Blaumfeder fieht auf hochgeschwellter Blut, Und finkt auf teine Seite.

Enobarbus.

Wird Cafar weinen?

Agrippa. Wolfen stehn im Auge! — Enobarbus.

Das ware fchlimm genug, war' er ein Pferd; So mehr für einen Mann.

Algrippa.

Die, Enobarbus?

Antonius, als er Cafarn fah erschlagen, Da schluchzt' er bis zum Schrei, und weinte auch Ueber bes Brutus Leiche bei Philippi.

Enobarbus.

Nun, in tem Jahre hatt' er wohl ben Schupfen! Was er mit Luft zerstört, nest' er mit Thränen? Das glaubt, wenn ich auch weine.

Cafar.

Rein, theure Schwester!

Stete follft bu von mir boren; feine Zeit Soll bein Bedachtniß tilgen.

Untonius.

Kommt nun, kommt!

Laßt mich mit euch in Kraft ter Liebe ringen, Seht, fo noch halt' ich euch : fo laff' ich los, Und gebe euch ben Göttern.

Cafar.

Weht! Seib glücklich! -

Cepidus.

Die gange Schaar ber Stern' umleuchte bir Den heitern Pfab! -

Cafar.

Leb wehl! leb wehl! (Umarmt Octavia)

Untonius.

Leb wohl! (Trompetenstos. Aue ab)

### Dritte Scene.

Alexantria. Gin Bimmer im Palaft.

(Es treten auf Cleopatra, Charmion, 3ras und Micras)

Cleopatra.

Mo ist ber Mensch?

Alleras.

Er fürchtet fich, zu tommen.

Cleopatra.

Mur gu, nur gu: tritt naber, Freund.

(Bote tritt auf)

Meras.

Monardin,

Herotes von Judaa fcheut tein Auge, Wenn bu nicht lächelft.

Cleopatra.

Des Berotes Saupt

Berlang' ich: aber wie? wer fann mirs ichaffen, Ceit Marc Anton nicht bier ift! - Komm, nur naher!

Bote.

Suldreiche Majestat . . .

Cleopatra.

Saft bu Detavien

Gelber gefehn?

Bote.

Ja, Herrin.

Cleopatra.

mo?

Bote.

In Rom.

Ich fah the ins Gesicht; fah sie geführt Ben ihrem Bruder und vom Marc Anton. Cleopatra.

Ift fie fo groß als ich?

Bote.

Nein, gnad'ge Fürstin. Cleopatra.

Und ihre Sprache? Ist tief sie oder hell? Bote.

Ich hörte, wie sie sprach mit tiefer Stimme. Cleopatra.

Dann klingts nicht gut, dann liebt er fie nicht lang'. Charmion.

Sie lieben? Run bei Ifis, gang unmöglich!

Das beff' ich, Charmion! dumpf von Stimm' und zwerghaft! Sft Majestät in ihrem Gang? Befinn' bich, Benn du je Majestät gesehn!

Bote.

Gie friedit;

Ihr Stillstehn und Bewegen sind fast Eins; Sie zeigt sich mehr ein Körper als ein Leben, Mehr Bildnif als befeelt.

Cleopatra. Ist bas gewiß? Bote.

Sonst fehlt mir Scharfblick.

Charmion.

Drei in gang Eghpten

Bemerten beffer nicht.

Cleopatra. Er zeigt Berftanb, Das feh' ich mohl. Bon ber ift nicht gu furchten: - Der Dienich hat gutes Urtheil.

Charmion.

Ausgezeichnet! -

Cleopatra.

Wie alt wohl mag fie fenn?

Bote.

Sie war

Schon Wittme, Fürftin.

Eleopatra.

Batwe? Charmion, hörst bu? —

Auf Dreißig ichat' ich fie.

Eleopatra.

Schwebt bir ihr Unilig vor? lang ober rund?

Bote.

Gang übertrieben runb.

Cleopatra.

Solde Gefichter

Berrathen meift auch Ginfalt. Bas fur Saar? -

Bote.

Braun, Surftin, und fo niedrig ihre Stirn, Die mans nur fehn mag.

Cleopatra.

Nimm, ba haft bu Gold. -

Du mußt mein Gifern von vorbin vergeffen: — 3d geb' bir Briefe mit gurud; bu icheinft mir Gehr braudibar in Geichaften. Mach bich fertig; Die Briefe find bereit.

(Bote ab)

Charmion.

Gin hübider Mann! -

Cleopatra.

Das ist er auch; und ich bereue sehr.

Daß ich ibn so gerauft. Run, so nach ihm Kann bas Geschöpf nicht viel bedeuten. Charmion.

Gar nichts.

Cleopatra.

Er fah boch Majestät, und muß sie fennen. Charmion.

Ob er fie fah! Mun, Ifis mög' ihm helfen, So lang' in euerm Dienft! -

Cleopatra.

Ich muß ibn Eins noch fragen, gute Charmion; Doch thut es nichts. Geh, bring ihn auf mein Zimmer, Da will ich schreiben. Noch vielleicht gelingts!

Charmion.

Türftin, verlaßt euch brauf.

(Gehn ab)

### Bierte Scene.

Athen. Bimmer in Antonius Saufe.

(Untonius und Octavia treten auf)

Untonius.

Mein, nein, Octavia; 's ift nicht das allein; Das war' verzeihlich: das und tausend Undres Ben gleicher Urt. Doch neuen Krieg begann er, Witer Pompejus; las sein Testament Dem Bolfe vor; Sprach leicht von mir, und mußt' er mein durchaus Ruhmvoll erwähnen, that ers doch nur falt Und matt, und brauchte höchst verkleinernd Maaß. Den nächsten Unlaß nahm er nicht, und mußt' er, Geschah's nur nebenher.

Octavia. D theurer Gatte, Glaub bed nicht Allem, ober mußt bu glauben, Nimms nicht als Krantung. Ungludfel'ger frand (Trennt ihr euch jest) fein Weib je zwischen zweien, Für beibe betend;

Die guten Götter werten meiner frotten, Tleb' ich zu ihnen: Edutet meinen Bruber, Unt widerruf' es mit gleich lautem Tlehn: Edut ten Gemahl! Mag Gatte, Bruber fiegen, Zerftort Gebet bas Beten; fein Bermitteln Liegt zwischen biesem Meußersten.

#### Untonius.

D Theure,

Schent' beine beste Liebe bem, ber ihr Den besten Schut verheißt. Die Ehre missen, Geist Alles missen. Besser, nicht der Deine, Als bein so schmuckberaubt. Doch, wie du's batest, Zei Botin zwischen und; berweil, Detavia, Will ich die Auftung ordnen tiesem Krieg, Der beinem Bruder Schmach bringt. Eiligst fert; So wird bir, was bu wünscheft.

### Octavia.

Dant, mein Gatte!

Der Weltregierer mache mich, bie Schmächfte, Gud zur Berföhnerin! — Krieg zwischen euch, Das mar', als fraltete bie Welt, und Leichen Füllten bie weite Kluft! —

#### Untonius.

Wenn du es einstehft, wer ben Zwift begann, Benf bertiin beinen Tabel: — Unfre Sould Kann nicht so gleich fern, bag fich beine Liebe Gleichmanig theilte. Unn betreib' bie Reise, 28abl' bein Gefelge felbst, und wie viel Auswand Dir irgend nur beliebt.

(Geht ab)

### Fünfte Scene.

Ein anderes Bimmer dafelbft.

(Enobarbus und Gros, einander begegnenb)

Enobarbus. Was giebt es, Freund Gros? Eros. herr, man hort feitiame Neuigkeiten. Enobarbus. Was benn?

Eros. Cafar und Lepidus haben bem Pempejus Krieg erflart.

Enobarbus. Das ift etwas Altes. Wie war der Aus-gang?

Eros. Cafar, nachtem er ihn im Arieg witer Pempejus gebraucht, verweigert ihm jest alle Mitgenessenschaft; tast ihm feinen Theil an tem Rubm des Telezugs; und damit nicht zufrieden, beschutzigt er ihn, vormals dem Pempejus Briefe gesiedrichen zu haben; auf seine eigne Anklage sest er ihn icht, und so ifts nun mit dem armen britten Mann vorbei, bis Tod sein Gestannis öffnet.

Encharbus.

So wollt' ich benn, bu wärft ber einz'ge Rachen! Werft ihm bie ganze Welt als Futter bin, So schlingt er Alles. Wo ift Mare Anton? Eros.

Er geht im Garten so: stößt mit bem Tuß Die Binsen vor sich her; rust: Levidus! du Thor! Und droht der Gurgel des Goldaten, der Bompejus schlug.

> Enobarbus. Die Flott' ist segelsertig. Eros.

Witer Stalien und ben Calar. -- Gins noch: Anton verlangt euch jeht; bie Reuigkeit Konnt' ich euch später fagen. Encharbus.

'S wird nichts febn :

Doch wolln wir fehn. Tuhr' mich zu ihm. Eros.

So fomm.

(Gehn ab)

### Sechste Scene.

Rom. Bimmer in Cafar's Saufe.

(Es treten auf Cafar, Mgrippa und Macenas)

Cafar.

Rom zur Verhöhnung that er bieß und mehr. In Alerandria, (hier schreibt man mire,) Thronten auf offnem Markt, vor allem Bolk, Cleopatra und er auf goldnen Stühlen Und silbernem Gerüft: zu ihren Füßen Gafarien, meines Baters Sohn genannt, Und all' die Bastardbrut, die ihre Lust Seitdem erzeugt. Zur Herrschaft von Egopten Gab er ihr Gopern, Nieder Drien, Lydien, Als einer unumschränkten Königin.

Macenas.

Dieß vor den Augen alles Bolts? Cafar.

Auf öffentlicher Bühne, wo sie spielen. Seht er zu Kon'gen über Kön'ge seine Söhne: Groß. Medien, Parthien und Armenien Gab er dem Alexander; Ptolemäuß: Sprien, Cilicien und Phönicien. Sie Trug an dem Tag der Göttin Iss Kleid, In dem sie oft zuvor, wie man erzählt, Gehör ertheilt.

Mäcenas.

Die Nachricht laßt in Rom

Berbreiten.

Agrippa.

Längst burch seinen Uebermuth Berftimmt, wird es ihm feine Gunft entziehn.

Cafar.

Das Bolk erfuhrs, und hat von ihm nun gleichfalls Die Klag' erhalten.

Agrippa. Wen beschuldigt er?

Cafar.

Gafarn: Zuerst, baß, als Sieilien wir Bempejus nahmen, wir nicht abgetheilt Tur ihn bie Halfte: baß er Schiffe mir Geliehn, und nicht zurück erhielt; bann zurnt er, Daß Lepidus aus bem Triumvirat Gntseht ward, und wir auf sein ganz Vermögen Beschlag gelegt.

Agrippa. Darauf mußt ihr erwiedern.

Cafar.

Das ist geschehn, ich sandte schon den Beten. Lepitus, schrieb ich, sei zu grausam werden; Gemisbraucht hab' er seine bobe Macht. Und diesen Fall verdient. Was ich erebert. Das woll' ich theilen; doch verlang' ich auch Gin Gleiches für Armenien, und die andern Besiegten Neiche.

Macenas.

Nimmer raumt ere ein.

Cafar.

Co wird bas Untre ibm nicht eingeraumt.

(Detabla tritt auf)

Octavia.

Seil Cafarn, meinem herrn! Seil, theuver Cafar! Cafar.

Daß ich tich je Berftoffne mußte nennen! — Octavia.

Du nannteit nicht mich fo, noch baft bu Grund.

Stablit du bid beimlich nicht bierher? Du femmit nicht Wie Cafar's Schwester! Des Antonius Weib Munt' uns ein heer anmelden, und bas Wiehern Der Rosse ihre Antunft uns verfünden, Lang' eh sie selbst erschien: die Baum' am Wege Beset mit Menschen sern, Erwartung schmachten In sebntichem Berlangen: ja, ber Staub Munte zum Dach des himmels sich erheben, Great vom Bolfsgewuhl! allein du fommit Gleich einer Bau'rin ber nach Rom, die Hulbigung Bereitelnd unfer Gunst, die, nicht gezeigt. Dit ungeliebt bleibt. Dich begrußen sollten Gestad' und Meer, auf jeder Ruhestätte Mit neuem Prunk bich feiernd.

Octavia.

Theurer Bruter,

Richt tam ich fo, weil man mich gwang; ich thats Aus freier Babl. Antonius, mem Gebierer, Bon beiner Ruftung borent, gab mir Nachricht Der bofen Zeitung; und fogleich begehrt' ich Urlaub zur Seintfehr.

Cafar.

Den er gern gewährt, Weil zwifden ibm und feiner Luft bu ftanbit!

Octavia.

Denfe nicht fo.

Cafar.

Ich faßt' ihn wohl ins Auge, Mir bringt ber Wind von seinem Thun bie Kunde. Wo ift er jest?

Octavia.

Noch in Athen, mein Bruder! - Cafar.

Mein, schwer gefränkte Schwester. Gleopatra hat ihn zu sich gewinkt. Er gab sein Neich Un eine Wetze, und nun werben sie Der Erde Könige für den Krieg. Ihm folgen Bochus, König von Libren; Archesaus Bion Garpadecien; Theladelphus, König Bon Papklagenien; Thractens Turft Avallas; Turft Malchus von Arabien; der von Pontus; Herodes von Judäa, Mithribat Bion Comagene: — Pelemen und Amintas, Der Lycaenier und ber Meder Fürsten, Und noch viel andre Scepter.

Octavia.

Ich, ich Mermfte,

In beren Berg fich zwei Geliebte theilen, Die bittre Feinbichaft trennt! --

Cafar.

Gei hier willfommen.

Mur beine Briefe bemmten noch ben Ausbruch, Bis wir zugleich erfannt, wie man bich taufchte, Und Saumniß uns gefahrbe. Sei getroft, Tich fummre nicht ber Zeitlauf, beffen ftrenge Mothwendigfeit bein friedlich Glud bedrobt. Nein, idean ben verbeftimmten Schiffalsgang Sest ohne Ibranen, sei gegrußt in Rom, Theurer als je. Weit über alles Maaß Wartst bu gefrantt; und bie erhabne Gottheit

Macht, bid zu raden, uns zu ihren Dienern, Und alle, bie bid lieben. Theures Leben, Sei immer uns gegruft.

> Agrippa. Gegrüßt, Berehrte. Mäcenas.

Gegrüßt, erhabne Frau; Gang Rom ift euch ergeben, und beflagt euch; Rur Marc Anton, im frechen Chebruch Und allem Greu't vermeffen, ftogt euch aus, Und giebt fein Scepter einer Buhlerin Als Baffe wider uns.

Octavia. Ist dieß die Wahrheit? Casar.

Nur zu gewiß. Willfommen, Schwester; bitt' bic, Bleib fiandhaft und geduldig. — Liebste Schwester! — (Aue ab)

### Siebente Scene.

Antonius Lager bei bem Borgebirge Actium.

(Cleopatra und Enobarbus treten auf)

Cleopatra.

Ich werbe birs gebenken, zweiffe nicht! -

Warum? warum benn? -

Cleopatra.

Du midersprachst, baß ich zum Kriege felgte, Und sagt'ft, es zieme nicht?

Enobarbus.

Mun, giemt es benn?

X.

Cleopatra.

Warum — rechtfert'ge bich — warum nicht zög' ich Mit ihm ins Feld?

Enobarbus. (beifeit)
Ei nun, ich fönnt' erwiedern,
Menn wir mit Stut' und Hengst zusammen ausziehn,
Dann sei der Jengst zuviel; die Stute trüge
Den Reiter und fein Ros.

Cleopatra. Was sagst du da?

Enobarbus.

Eu'r Beisein muß burdaus Anton verwirren, Und ihm an herz und hirn und Zeit entwenden, Was bann höchst unentbebrlich. Zeibt man boch Ihn schon des Leichtsinns, und erzählt in Rom, Photinus der Gunuch, und eure Weiber Regierten diesen Krieg.

> Cleopatra. Fluch Rom! Berborren

Die Zungen biefer Läftrer! Unfer ift Der Arieg, und als ber Vorstand meines Reichs Etreit' ich in ihm als Mann. Sprich nicht bagegen, Ich bleibe nicht gurud.

Enovarbus. Ich sage nichts;

Ster fommt ber Imperator.

(Antonius und Canidius treten auf)

Untonius.

Wie seltsam ifte, Canidiue, Wie fonnt' er von Tarent boch und Brundustum So schnell durchschneiden das Jonische Wieer, Und Torpn nehmen? hörtest bu's, Geliebte? Cleopatra.

Wefdmindigfeit wird nie fo fehr bewundert, Als von Saumfeligen.

Untonius.

Ein guter Vorwurf,

Wie er tem besten Manne mohl geziemt, Nadlaffigfeit zu rugen. — Wir, Canibius, Befampfen ihn zur See.

Eleopatra.

Bur Gee! Die fouft? -

Canidius.

Warum denn das, mein Feldherr? Untonius.

Beil er und borthin forbert.

Enobarbus.

Mein Furft hat auch zum Treffen ihn gefordert.

Und bei Pharfalia diese Schlacht zu liefern, Wo Gafar mit Bemrejus focht: Dech beides, Weils ihm nicht vertheilhaft, weist er zurud; So solltet ihr.

Enobarbus.

Die Flott' ift schlecht bemannt: Cu'r Schiffsvolf Landsoldaton, Bauern, Leute In flucht'ger Gil' gewerben; Casar's Mannschaft Dieselbe, die Bompejus oft bekampft, Leicht seine Segler, eure schwer. Kein Unheil Ermachft fur euch, wenn ihr zur See ihn meidet; Bu Lande seib ihr ftark.

Untonius.

Bur Gee! Bur Gee! - Enobarbus.

D großer Mann! badurch vernichteft bu Dein' unerreichte Gelbherrnfunft gu gand;

Werwirrst bein Heer, von dem die größte Zahl Erprobtes Tufvolf ist: unangewandt Bleibt beine Kriegestenntniß: du verschist Den Weg, der dir Erfolg verheift, und giebst Dich selbst dem eitlen Glück und Zufall hin, Statt fester Sicherheit!

Antonius.

Cleopatra.

3ch bring'

Guch fechzig Segel, Cafar hat nicht beff're.

Untonius.

Der Schiffemacht Ueberzahl verbrennen mur, Und mit dem wohlbemannten Reft, am Borland Bon Actium, schlag' ich Casarn. Fehrt es uns, Dann sei's zu Lande noch versucht. —

(Gin Bote tritt auf)

Mas bringft bu?

Bote.

Es ift bestätigt, Gerr, man fah ihn felbft. Cafar nahm Torbn ein.

Untonius.

Kann er perfonlich bort fern? 'S ift unmöglich. Schon viel, wenn nur fein heer es ift. Canitius, Du bleibst am Land mit neunzehn Legionen, Und ben zwölftausent Pferben; wir gehn an Borb.

(Gin Coldat tritt auf)

Romm, meine Thetis. - Nun, mein wurd'ger Rriegsmann?

D, Imperator! Teditet nicht zur Gee, Baut nicht auf moriche Planten! Traut ihr nicht Dem Schwert und diesen Wunden, laft bie Spret Und die Egypter wie die Enten tauchen: Wir lernten fiegen auf tem festen Grunt, Und fechtend Jug an Fuß.

Untonius.

Schon gut! hinweg! — (Cleopatra, Antonius und Enobarbus ab)

Soldat.

Beim Bereutes! Mir baudt, ich habe Recht.

Canidius.

Das ban tu, Freund. Doch all' sein Thun feimt nicht Aus eigner Macht: So fuhrt man unsern Juhrer, Und wir find Beiberfnechte.

Soldat.

3br behaltet

Bu Land bas Tugvolf und bie Reiter alle? -

Canidius.

Marcus Octavius, und Marcus Juftejus, Bublicola und Călius find zur See; Wir alle stehn am Lande. Diese Gil' Des Cafar ift unglaublich.

Soldar.

Geine Macht

Bog so vereinzelt fich aus Rom, baß er Die Spaber täuschte.

Canidius.

Bigt ihr, wer fie führt?

Soldat.

Man nannte Taurus.

Canidius.

Der ift mir befannt.

(Gin Bote fommt)

Bote.

Der Imperator lagt Canibius rufen.

Canidius.

Die Zeit ift Neuigkeiten sichwanger; ftundlich Gebiert fie eine.

(Mar ab)

### Adte Scene.

Eine Cone bei Actium.

(Cafar, Zaurus, Sauptleute und Gefolge treten auf)

Cafar.

Taurus! -

Taurus.

herr?

Cafar.

Rampf' nicht zu Lande; bieib' geichloffen, Beut nicht bie Schlacht, bie fiche zur Gee entschied; Durchaus nicht übertrete bieß Gebot. Auf biefem Burf fiebt unfer Grud.

(Gehn ab)

(Antonius und Enobarbus treten auf)

Untonius.

Stellt unfre Schaaren hintern hügel auf, Im Angesicht von Gajar's heer. Ben bert Läßt sich die Zahl der Segel übersehn, Und bem gemäß verfahren.

(Wehn ab)

(Bon ber einen Geite Caniding, mit feinen Canbtruppen über bie Babne giebent; von ber andern Taurus, Gafor'e linterferbert. Raubbem fie verbei marfchitt fint, boet man bas Getofe einer Coefchiacht)

(Gelbgefdrei. Enobarbus femmt gurud)

Encharbus.

Schmach, Schmach! Dedmach! Ich fanns nicht langer febn Die Antoniat', Egeptens Admiraticiff, Mit allen fechz'gen fliebt, und febrt bas Ruder: Dieß febn, verzehrt die Augen mir! —

#### (Gearus tritt auf)

Scarus.

D Götter und Göttinnen!

D Ratheversammlung aller himmeleichaaren! -

Enobarbus.

Marum fo außer bir?

Scarus.

Das größre Edfind biefer Welt, verloren Turch baaren Unverftand; wir fußten weg Provingen und Königreiche!

Enobarbus.

Wie schaut bas Treffen?

Scarus.

Auf unfrer Seite wie gebeulte Best, Bo Tod gewiß. Die Schandmale' aus Egepten, — Der Aussah treffe sie! In Kampfes Mitte, Als Bortheil wie ein Zwillingspaar erichien, Sie beide gleich, ja alter fast der unfre, — Die Premi' auf ihr, wie eine Kuh im Junius, Hist alle Segel auf und flieht.

Enobarbus.

3 र्ज fah's;

Mein Aug' erfranfte, wie's geschah; nicht tonnt' es Ertragen mehr zu ichaun.

Scarus.

Sie faum gewandt,

Mls ihres Zaubers etler Wrad, Untenius,

Die Edwingen fpreitent wie ein brunfiger Gutrich,

Die Eddadit verläßt auf ihrer Soh', und fliegt

Ihr nach: —

Med nimmer fah id eine That jo fdantlich; Grabrung, Mannheit, Ehre hat nech nie

Sich felber fo vernichtet! -

Enobarbus.

Beh uns! weh! -

(Canidius tritt auf)

Canidius.

Bur Gee ift unfer Glud gang außer Athem, Und fintt bodit jammervoll. War unfer Telbherr heut Mur wie er felbit fich fannte, ging es gut! D, er bat Beispiel unfrer Tlucht gegeben, Sodift fdmablid, burd bie eigne! -

Enobarbus. (beifeit)

So! fteht bie Gade fo? Dann freilich ift (58 aus.

Canidius.

Bum Beloponnes find fie entflohn. Scarus.

Der läßt fich bald erreichen; bort erwart' ich 2Bas weiter folgt.

Canidina.

Id überliefre Cafarn Die Reiter und Legionen; fcon feche Ron'ge

Beigten, wie man bie Baffen ftrectt.

Enobarbus.

Roch will ich

Dem wunden Glud Antonius folgen, balt Bernunft fcon mit bem Gegenwind bie Richtung. (Gebn ab)

### Reunte Scene.

Mlexantrien. Gin Bimmer im Balaft.

(Mintontus tritt auf, von einigen Dienern begleitet)

Mutonius.

Bordi! Mir verbeut ber Boten, ibn gu treten, Er fdamt fid, mid ju tragen! Freunte, tommt: Bin ich boch fo verspätet in ber Belt, Daß ich ben Weg verlor auf ewig. Rehmt Mein Schiff mit Gold beladen; theilt es, flicht, Und macht mit Cafar Frieden.

Mlle.

Fliehn? nicht wir! -

Antonius.

3d felber flob, und lebrte Diemmen fliebn, Und ihren Ruden zeigen. Freunde, geht; Bu neuer Laufbabn bab' id mid entidloffen, Die euer nicht bedarf: brum geht, Mein Edag liegt bort im Safen, nehmt ihn. - D, Dem folgt' id, mas mid roth madt es zu fdaun; Ja, felbit mein haar emport fich; tenn bas weiße Zatelt bes braunen Raichbeit, tieg an jenem Terabeit und Wahnwiß! - Freunde, geht! ich will Euch Brief' an Solde geben, tie ten Beg Euch ebnen follen. Bitt' euch, feid nicht traurig, Erwiedert nicht mit Trübfinn, nehmt die Weifung, Die mir Bergweiflung rath : verlaffen fei, Das felber fid verlagt! Webt ftrads jur Gee, 3d ident' euch jenes Ediff, und alles Golb. -Lagt mich, ich bitt', ein wenig: ich bitt' euch jest, D thute! benn mein Befehl ift nun gu Ente, Drum bitt' ich euch. - 3d folg' euch augenblide.

(Gr fest fich nieder. Cleopatra, geführt von Charmion und 3ras, und Gros treten auf)

Eros.

O gut'ge Frau, zu ihm! O troftet ihn! — Tras.

Thut es, geliebte Fürstin!

Charmion.

Ja, thut es: was auch sonst?

Cleopatra.

Lag mich niederfigen. D Juno!

Untonius.

Dein, nein, nein, nein! -

Eros.

Seht ihr hier, o Serr?

Untonius.

D pfui, pfui, pfui! —

Charmion

Gnabige Frau! -

Tras.

D Fürstin, gut'ge Kaiserin! —

Eros.

Serr, Serr! -

Untonius.

Ja, Herr, v ja! — Er, zu Philippi, führte Sein Schwert recht wie ein Tänger, während ich Den hagern, finftern Gaffius schlig! Ich fällte Den tellen Brutus; er ließ Andre handeln An feiner Statt, und hatte nicht Erfahrung Im wackern Kampf bes Jelbs. Dech jest, — es thut nichts!— Cleopatra.

D, fteht gurud! -

Eros.

Die Königin, Berr, bie Königin!

Tras.

Geht zu ihm, Fürstin, sprecht zu ihm! — Er ift sich felbst entfremtet vor Beschämung! —

Cleopatra.

Mun wohl benn, - führt mich, - D!

Eros.

Erhabner Gerr, fieht auf: bie Konigin naht, Ihr Saupt gesenft: ber Tob ergreift fie, — nur Durch euren Troft kann fie genesen. Untonius.

Verlett hab' ich bie Ehre: — So schändlich zu entfliehn!

Fros.

Die Färstin, herr . . .

Untonius.

D, wohin fracht'st bu mich, isgruten? Sieh, Wie ich bie Schmach entziehe beinem Ange, Und feh' zurück auf bas, was ich verließ, Berfiort in Schande! —

Cleopatra.

D mein theurer Herr, Bergieb ten idenen Gegeln. Rimmer glaubt' ich,

Du würdest folgen.

Untonius.

Wußt'ft bu nicht, Eghpten, Mein Berg fei an bein Steuer fest gebunten, Und bag bu nach mich riffest? Sa, bu fanntest Die Oberherrschaft über meinen Geist, lind bag bein Winf vom göttlichen Gebot Burud mich berrichte!

Cleopatra.

D, verzeih! Antonius.

Nun muß ich

Dem jungen Mann bemutb'gen Boridlag fenten, Mich wintent frummen nietrigem Bertrag, Ich, beffen Laune mit bes Weltballs Wucht gespielt, Schidfale schaffent und vernichtent. Ja bu wußtest, Wie bu so gang mein Sieger warn, und bag Mein Schwert, entberzt burch meine Lieb', ihr blind Gehorchen würde.

Cleopatra.

D vergieb! vergieb!

Untonius.

Laß keine Thräne fallen. Eine zahlt Gewinn so wie Verluft; gieb einen Kuß, Schon dieß vergilt mir Alles. — Unsern Lehrer fandt' ich; Cam er zuruck? Ich fühl' mich sower wie Blei; Bringt etwas Wein und Speise. — Gluck, du weißt, Triffit du uns hart, so troßen wir zumeist.

# Behnte Scene.

Cafar's Lager in Egypten.

(Es treten auf Cafar, Dolabella, Thoreus unt Andre)

Cafar.

Der trete vor, ber vom Antonius fommt; - Rennst bu ihn?

Dolabella.

'S ift ber Lehrer feiner Kinber: Das zeigt, wie fahl er ift, entiandt' er uns Uus feinem Flügel felde durft'ge Teder, Er, ber vor wenig Monden Könige fonnt' Als Boten schiefen.

( Cuphronius tritt auf)

Cafar.

Romm heran und sprich. Euphronius.

So wie ich bin, fomm' ich vom Marc Anton: Ich war noch jungft so tlein für seine Zwecke, Wie auf tem Mertenblatt ter Mergenthau Dem Meer verglichen.

Cafar.

Sei's! Sag beinen Auftrag.

Buphronius.

Er gruft bich, seines Schickals herrn, und wunscht Bu leben in Egypten. Schlägst bu's ab, So maßigt er die Fordrung, und ersucht bich, Gonn' ihm zu athmen zwischen Erd' und hummel Als Bürger in Athen. So viel von ihm. Dann: Steopatra huldigt beiner Macht, Beugt sich vor beiner Größ', und flehr von bir Der Ptolemäer Reif für ihre Sohne,

Cafar.

Für Anton

Bin ich ber Fordrung taub. Der Königin Wird nicht Gebor noch Zugeständniß fehlen, Treibt fie hinweg ten schmachentstellten Buhlen, Der erschlägt ihn hier: vollbringt sie tieß, Sei ihr Gesuch gewährt. So viel für Beibe. — Eurbronius.

Das Blud geleite bich!

Cafar.

Führt ihn burche Seer!

(Euphronius ab)

(3um Thureus) Run zeige beine Nednerkunst: enteile, Gewinn' Cleopatra ihm ab: versprich In unserm Namen, was sie heilcht, und beut Nach eignem Sinn weit mehr. Starf find die Weiber Im böchsten Gluck nicht: Mangel lockt zum Meineid Selbst der Bestalin Tugend; deine List versuche; Den Preis der Muh' bestimme selber dir, Uns sei Geset bein Wort.

Thyreus. Cafar, ich gehe.

Cafar.

Betradite, wie Unton ben Rif erträgt,

Und was fein gang Benehmen bir verfundet In jeder außern Regung.

Thyreus. Zähl' auf mich.

(Mue ab)

### Elfte Scene.

Alexandrien. Ein Bimmer im Palaft.

(Es treten auf Clopatra, Enobarbus, Charmion und Brad)

Cleopatra.

Das bleibt uns jest noch übrig?

Enobarbus.

Denfen, - fterben.

Cleopatra.

Haben wirs verschuldet?

Anton allein, ber seinen Willen machte Jum Herricher ber Vernunft. Nun, floht ihr auch Des Kriegs surchtbares Antiiß, bes Geschwader Einander schreckten: weßhalb folgt' er euch? Da durfte seiner Neigung Kibel nicht Sein Geldherruthum wegspotten, im Moment, Da halb die Welt ber andern Hälfte tropte, Und Alles ruht' auf ihm! Das war ein Schimps, So groß, als sein Verlust, als er euch nachzeg, Und ließ die Blotte gassend.

Cleopatra.

Bitt' bid, fcweig! -

(Untonius tritt auf mit Guphronius)

Untonius.

Dieß feine Antwort?

Buphronius. In, mein herr. Antonius.

Die Rönigin

Coll alfo Bunft erfahren, wenn fie und Berrathen will?

Buphronius.

So ist es.

Antonius.

Nun, so sag ihrs.

Shiet bieß ergrau'nde Saupt bem Anaben Gafar, Dann fullt er bein Begehren bis zum Rand Mit Fürstenthumern.

Cleopatra.

Dieses haupt, mein Feldherr?

(Veb wieder bin. Sag ibm, ber Jugend Rofe Schmud' ibn, und Eropos fordre drum die Welt Won ibm. — All' feine Schähe, Flotten, Heere Linnt' auch ein Feigling subren, bessen Tiener Auf eines Anaben Wort so leicht wohl siegten, Alls unter Casar: brum entbiet' ich ibn, Sein glanzend Augenworf beiseit zu ibun, Mit mir Gebeugtem Schwert um Schwert zu sechten, Er ganz allein. Ich will es schreiben: — Komm.

(Antenius und Eupfrenius ab)

Enobarbus.

D ja! Recht glaublich! Cafar, ichlachtenftolz, Seilte fein Glud vernichten, mit tem Fechter Ien Buhnenkampf versuchen? Ich seh, Berfiant Der Menschen ift ein Theil von ihrem Glud, Und außre Tinge ziehn bas innre Wesen Sich nach, baß Gines wie bas Andre frankt. — Daß er sichs traumen läßt,

(Der bas Berhältniß fennt) bie Fulle Cafar's Soll feiner Leerheit Rebe ftehn! Auch ben Berstand hat Cafar ihm besiegt.

(Gin Diener fommt)

Diener.

Botschaft vom Cafar! -

Cleopatra.

Die? Nicht mehr Geprange?

Seht, meine Frau'n, Die zeigen Efel der verblühten Rose, Die vor der Knoope fnieten. Last ihn ein. Enobarbus. (beiseit)

Die Reblichkeit und ich beginnen Santel: Die Pflicht, die fest an Thoren halt, macht Treue Bur Thorhelt felbst: bech wer ausbauern fann, Standhaft zu folgen bem gefallnen Turiten, Besieget ben, ber seinen Geren besiegt, Und erntet einen Plat in ber Historie.

(Thyreus tritt auf)

Eleopatra.

Bas fenbet Cafar?

Thyreus.

Hört mich allein.

Cleopatra.

Hier ftehn nur Freunde: Rebet! Thyrens.

Dann finds vermuthlich Freunde Marc Untons? Enobarbus.

Anton bedarf fo viel als Cafar hat, Ober bedarf nicht unfer. Forderts Cafar, So fturzt mein gerr ihm zu, sein Freund zu sehn: Und wir find beg, bem er gehört, bes Cafar.

#### Thyreus.

Wohlan: -

Bernimm bann, Sochgernbinte, Cafar municht, Micht bein Beidid mögft bu jo febr bedenten, Als baß er Cafar fei.

Cleopatra.

Fahr' fort: recht fürstlich! Thyreus.

Er weiß, bu haft bich bem Unten verbuntet, Aus Reigung minter als gezwungen . . . Cleopatra. (beifeit)

D!

Thyreus.

Die Rranfung beiner Chre trum beflagt er, Als unfreiwill'ge Edmady, bie bu erbulbet Und nicht verdient. -

Eleopatra.

Er ift ein Bott, und ficht

Die Wahrheit. Meine Chr' ergab fich nicht, Mein, ward geraubt.

Enobarbus, (beifeit)

Das recht genau zu wiffen, Frag' id Unton. Du Urmer marbit fo led, Wir muffen bich verfinten laffen, benn Dein Liebstes wird bir treulos! -

(ab)

Thyreus.

Dielb' ich Cafaru,

Das bu von ihm begehrft? Er bittet bringend, Du mogeft fortein, tag er geb': es freut ibn, Willft bu fein Glud als einen Stab gebrauchen, Dich brauf zu ftugen; bod fein Berg wird glubn, Erfährt er, tag du Mare Unton verliegeft, Und willft bich bergen unter feinem Schirm, Des großen Beltgebietere.

X.

Cleopatra. Lie bein Rame? Thyreus.

Mein Mam' ift Thhrens.

Cleopatra. Lieber Abgesandter,

Dem großen Cafar fag, bie Sand bes Siegers In biefem Kampfe fuff' ich; meine Krone Leg' ich zu Tugen ibm, und wolle fnieenb Bon feinem mächt'gen Sauch Egyptens Schickfal Bernehmen.

Thyreus.

Diesen eblen Weg verfolge, Wenn Klugheit mit bem Glud ben Kampf beginnt. Und jene wagt nur alles, was fie kann, Ift ihr ber Sieg gewiß. Laß huldreich mich Unf beiner hand ber Ebrfurcht Bflicht befiegeln!

Cleopatra.

Der Bater eures Cafar Hat oft, wenn er auf Sturz der Kön'ge fann, Auf den unwind'gen Fleck den Mund gedruckt Mit tausend Küssen.

(Antonius und Enobarbus fommen gurud)

Untonius.

Sa! Gunfibezougung! bei bem Beus, ter bonnert, Ber bift du, Dienich?

Thyreus.

Ein Diener bem Webot

Des allergrößten Manns, tes wurdigften, Gein Bort erfüllt zu febn.

Enobarbus.

Man wird bich peitschen.

#### Untonius.

hernu, du Geier! Run, Gotter und Teufel, Mein Unfeln schmilzt! Noch jungft rief ich nur: ho! Lind Könige rannten, wie zum Raufen Buben. Und riefen: was befehlt ihr? hort ihrs! Noch Bin ich Unten. — Nehmt mir den Schalf und reitficht ihn! Enobarbus.

Ihr fpielt noch fichrer mit bes Lowen Jungen, Alls mit bem alten fterbenben.

#### Untonius.

Mond und Sterne! — Pelischt ihn! und warens zwanzig Bundesfursten, Die Cafarn anerkennen; fänd' ich sie Mit ihrer Sand so frech, — wie heißt sie doch, Seit sie nicht mehr Cleopatra? Geht, reitscht ihn, Bis er sein Angancht verzieht, wie Anaben, Und wimmert laut um Gnade. Kuhrt ihn fort. Thyreus.

Untonius . . .

#### Untonius.

Schleppt ihn weg; ift er gepeitscht, Beingt ien zuruch. Der Narr bes Casar soll Uns ein Generb' an ihn bestellen. istische mit dem Threus ab) Ihr wart halb welf, eh ich euch kannte: Ha! — Ließ ich mein Kissen ungedrückt in Rom, Krifart' ich der Gizengung achten Stamms Bom Kleinod aller Frau'n, daß diese hier Mit Sclaven mich beschimpse?

Elcopatra.

Theurer herr! . . . .

#### Untonius.

The wart von jeher ungetreu und falfch. Doch wenn wir in ber Gunde uns verhartet, D Jammer! dann verblenden unfre Augen Mit eignem Schmut bie Götter; trüben uns Das flare Urtheil, bağ wir unfern Frrthum Anbeten; lachen über uns, wenn wir Bum Tode hin stolziren!

> Cleopatra. Rams so weit? Untonius.

Ich fand euch, einen kaltgewordnen Biffen Auf Cafar's Teller, ja ein Ueberbleibsel Enejus Bompejus; andrer heißer Stunden Gedent' ich nicht, die eure Luft fich auflas, Und nicht der Leumund nennt; denn ganz gewiß, Wenn ihr auch ahnen mögt, was Keuschheit sei, Ihr habt sie nie gekannt! —

Cleopatra.

Mas foll mir das?

Untonius.

Daß folch ein Sclav, ber wohl ein Trintgeld nimmt, Und spricht: Gott lohn' euch! fed sich wagt an meine Gespielin, eure Hand, bieß Königesiegel Und großer Herzen Pfand! D taß ich stande Auf Bafan's Hugel, die gebörnte Heerde Bu überbrüllen! Wart ich boch zum Stier. Dieß sanst verfünden, war' wie ein armer Sinder. Der mit umstricktem Halb dem henter dankt, Daß ers so rasch gemacht. — Wart er gepeitscht! —

(Diener fommen mit Thoreus gurud)

Diener.

Recht berb, mein Felbherr.

Untonius.

Schrie er? fleht' um Unabe? -

Er bat um Schonung.

Untonius.

Sant bu 'nen Bater noch, ter folls bereun, Dag bu fein Weib geworben. Dir fei Ungft, Cafarn in feinem Glud qu folgen, feit Du fur bein Tolgen martit gepeiticht. Fortan Schred' tid im Fieber jete Damenhant, Und iduttle bid ber Unblid. Geb gum Cafar, Grabt' ibm beinen Willfemm'; fag ibm ja, Daß er mich gernig macht: er fceint burchaus Stolz und Beridmabn, nur idiauent, mas ich bin, Bergeffent, was ich mar. Er macht mich gernig; Und bagu fommt es leicht in biefer Beit, Seit gute Sterne, tie mich fonft gefubrt, Berliegen ibre Babn, und ibren Glang Bum Pfuhl ter Solle fandten. Steht mein Bort Und mas geidebn Gafarn nicht an, fag ibm, Birrardus, meinen Freigelaffnen, hab' er, Den joll nach Buft er peitiden, bangen, foltern, Dann ift er wett mit mir: fo zeig' ibm an. -Mun fort mit teinen Striemen! - Beh! -(Thureus ab)

Cleopatra.

Seib ihr zu Enbe?

2Intonius.

Ad! unfer irdicher Mond Ift nun verfinftert, und bas beutet nur Den Fall bes Marc Unton!

> Eleopatra. Id muß fcon warten.

Untonius.

Cafarn qu idmeideln, konnteft bu liebaugeln Dem Sclaven, ber ben Gurt ihm idnallt?

Cleopatra.

Das glaubst bu?

2Intonius

Ralt gegen mich?

Cleopatra.

Ah Theurer, ward ich das, Berharte Zeus mein faltes Herz zu Hagel; Bergift' ihn im Entstehn, und send' auf mich Die erste Schosse: wie sie trifft mein Haupt, Schwelze mein Leben bin; Casarien tötte Die nächt, und das Gedächtniß meines Schooses, Und nach und nach mein ganz Egypter Volf Lieg' ohne Grab, wenn der errstallne Negen Zerzeht, bis Nilus Mücken sie und Tliegen

Untonius.

3ch bin befriedigt. -

Cafar ruckt vor auf Alexandrien; Da will ich ihn erwarten. Unfer Landheer hielt rühmlich Stand; auch die zerftreuten Schiffe Sind nun vereint und drobn im Meer als diotte. — Wo warst du, subnes herz? . . . Horn du, Geliebte: Wenn ich vom Schlachtseld nochmals wiederschre, Den Mund zu fussen, fomm' ich ganz in Blut, Ich und mein Schwert sind Schnitter fur die Chronif; 'S ist noch nicht aus! —

Cleopatra. Das ift mein wadrer helb! -

Untonius.

Ich will verdoppeln Gerz und Muth und Schnen, Und wüthig fechten. Sonft, als meine Zeit Noch leicht und bell, erfauft' ein Niann sein Leben Durch einen Scherz; nun seh' ich ein bie Zähne, Zur Gell' entsendent, was mich aufhalt. Kommt, Noch einmal eine wilde Nacht; ruft mir Mil' meine ernften Krieger; fullt die Schalen, Die Mitternacht noch einmal wegguwetten! — Cleopatra.

Morgen ist mein Geburtstag, Ich wollt' ibn still begehn, bed ba mein Herr Antonius wieder ward, bin ich Cleopatra.

Go halten wir uns bran.

Cleopatra.

Ruft alle tapfern Krieger meines herrn!
2Intonius.

Thut das, ich sprech' fie an. Seut Nacht soll Wein Aus ihren Narben glübn. Kommt, Königin, Noch frischer Muth! Und tampf ich morgen, soll Der Tod in mich verliebt sern; benn wetteisern Will ich mit seiner völkermabinden Sichel.

(Untonius mit Cleopatra und Befolge ab)

#### Enobarbus.

Den Blit nun ubertrett er. Telltubn feen, heift aus ber Turcht geschreckt sein: jo gelaunt, hadt auf ten Strauß tie Taub'; und immer seh' ich, Wie unserm delbberen ber Bernand entweicht, Wächst ihm bas herz. Zehrt Muth bas Urtheil auf, brift er bas Schwert, mit tem er tampft. Ich finne, Auf welche Urt ich ihn verlagen mag. —

(ab)

# Vierter Aufzug.

### Erfte Scene.

Cafar's Lager bei Alexandrien.

(Cafar, einen Brief lefend, Ugrippa, Macenas und Unbre treten auf)

Cafar.

Er nennt mich Anabe; schilt, als hatt' er Macht, Mich von hier wegzuschlagen; meine Boten Beitscht' er mit Ruthen; bot mir Zweikampf an: Anton bem Casar! Biff' es, alter Rauser, Es giebt zum Tob noch andre Weg'; indeh Berlach' ich seinen Aufrus.

Macenas.

Denft, o Cafar,

Wenn ein fo Großer raft, ward er gejagt Bis zur Erschöpfung. Komm' er nicht zu Athem, Rugt seinen Wahnsinn: nimmer hat die Wuth Sich aut vertheidigt.

Cafar.

Thut den Führern fund, Daß morgen wir die letzte vieler Schlachten Zu fechten denken. In den Reib'n der Unsern Sind, die noch fürzlich dienten Marc Unton, Genug, ihn einzufangen. Dieß besorat, Und gebt dem Heer ein Mahl. Wir haben Vorrath, Und sie verdientens wohl. Armer Antonius!

(Gehn ab)

# 3 weite Scene.

Alexandrien. Gin Bimmer im Balaft.

(Es treten auf Antonius, Cleopatra, Enobarbus, Charmion, 3ras, Alexas und Andre)

Untonius.

Er fchlug ben Zweifampf aus, Domitius?

Enobarbus.

Ja.

Untonius.

Und warum that ers?

Enobarbus.

Er meinte, weil er zehnmal glücklicher,

Gei er Behn gegen Ginen.

Untonius.

Morgen schlag' ich

Bu Meer und Land; tann leb' ich, ober babe

Die fterbende Chre im Blute mir,

Das wieder Leben ichafft. Wirft du brav einhaun?

Enobarbus.

Fechten und ichrein: jest gilte! -

Untonius.

Brav! Beh, mein Freund,

Muf meine Sausbedienten. Diefe Racht

Ceid froblich beim Gelag! - Gieb mir bie Sant,

Du warft ehrlich und treu: und fo auch du,

Und du, und du, und bu: ihr dientet brav,

Und Kon'ge waren eure Kameraden.

Eleopatra.

Mas full bas?

Enobarbus. (beifeit)

Cold feltsam Ding, wie Rummer fproffent treibt Aus bem Bemuth.

Untonius.

Und ehrlich bift auch bu. — Burd' ich in cuch, die Bielen, doch verwandelt, Und ihr zusammen ausgeprägt zu Einem Antonius, daß ich euch könnte bienen,

So bündig, wie ihr mir.

Diener. Berhüt' es Gott! Untonius.

Gut benn, Kam'raden, beut bedient mich noch, Vullt fleißig meine Becher; ehrt mich so, Als ware noch mein Wettreich eu'r Sam'rad. Und folgsam meinem Nuf.

> Cleopatra. Was sinnt er nur?

Enobarbus.

Bum Weinen fie zu bringen.

Untonius.

Pflegt mich heut;

Kann sehn, es ist bas eure letzte Bflicht! Wer weiß, ob ihr mich wiederseht, und thut ihrs, Ob nicht als blut'gen Schatten; ob nicht morgen Ihr einem Andern folgt. Ich seh' euch an, Als nahm' ich Abschied. Ehrliche, liebe Freunde. Ich stoß' euch nicht von mir, nein, bleib' en'r Herr, Wermahlt bis in den Tod so treuem Dienst.

Gönnt mir zwei Stunden noch, mehr bitt' ich nicht, Und sohnens euch die Götter!

Enobarbus.

Herr, was macht ihr,

Daß ihr fie so entmuthigt? Seht, sie weinen, 3ch Gsel rieche Zwiebeln auch: ei schamt euch, Und macht uns nicht zu Weibern! —

Mutonius.

Sa, ha, ba! -

So will ich boch verbert fenn, meint' ich tas! Beil fpriege biefem Thranenthau! Bergfreunte. Ihr nehmt mid in ju ichmergenevollem Ginn, Denn ich fprach euch gum Treft: ich munichte ja. Dag wir bie Nacht burchschwarmten; wint ibr, Rinter, Ich hoff auf morgen Glud, und will euch führen. Bo ich ein siegreich Leben eh'r erwarte, Mis Tod und Gbre. Kommt zum Mabie, tommt, Und alle Gorg' ertranft. (Alle ab)

### Dritte Scene.

Dafelbft por bem Balaft.

(3mei Goldaten auf ihrem Boften treten auf)

Erfter Soldat.

Bruter, ichlaf wohl! auf morgen ift ter Lag. 3meiter Soldat.

Dann wirds entichieren, fo eter fo : leb mebi! -Bernahmft bu nichts Gelifames auf ter Etrafe? Briter Soldat.

Dichts. Was geschah?

3meiter Goldat.

Bielleicht ifte nur ein Mahrchen; -

Nochmals gut' Nacht!

Eriter Soldat. Gut Racht, Ram'rat!

(3mei andre Colbaten fommen)

3weiter Soldat.

Solbaten,

Seid ja recht wach!

Dritter Soldat.

Ihr auch: gut' Racht, gut' Racht! (Die beiben erften Colbaten ftellen fich auf ihren Boften)

Dierter Goldar.

Sier ftehn wir: wenns nur morgen Der Flotte gluckt, fo hoff ich fehr gewiß, Die Landmacht halt fich brav.

Dritter Soldat.

Ein madres Seer,

Woll Zuversicht.

(Soboen unter ter Buhne)

Dierter Soldat.

Still! welch ein Klingen? Erfter Soldat.

Sord!

3meiter Soldat.

Sort!

Erfter Soldat.

In ber Luft Mufit?

Dritter Soldat.

Im Schoof ber Erbe! -

Vierter Soldat.

Das ift ein gutes Beiden, meint ibr nicht? Dritter Goldat.

Mein!

Vierter Soldat.

Stille, fag' ich. Bas bedeutet bas? -3weiter Goldat.

Bott Berfules, ben Marc Unton geliebt,

Und ber ihn jest verläßt.

Erfter Soldat.

Rommt, lagt une febn,

Dbe auch bie Undern borten. (Gebn gu ben andem Poften)

3meiter Goldat.

Seba! Leute!

21lle Soldaten.

Was ist bas? Hort ihrs wohl?

Erfter Soldat.

Ja, ifte nicht feltfam?

Dritter Soldat.

Sort ihr Kam'raben? Sort ihrs jest?

Erster Soldat.

Folgt biefem Mang bis ju bes Boftens Grenze, Geht, wie bas ablauft.

21lle Soldaten. In, 's ist wunderbar! —

(Gehn ab)

### Bierte Scene.

Dafelbft. Gin Bimmer im Palaft.

Untonius und Cleovatra, Charmion, und anderes Gefolge treten auf)

Untonius.

Groß! Die Ruftung, Eros!

Cleopatra.

Schlaf ein wenig!

Untonius.

Nein, Taubden! (Fros fomm; Die Ruftung, Eros! -

Romm, lieber Freund, leg' mir bein Gifen an.

Wenn une gortung beut verläßt, fo ifts,

Beil wir ihr tropten.

Cleopatra.

Sieb, ich helfe auch.

Wogu ift bieß?

Untonius.

Ah, lag boch! lag! bu bift

Der Wappner meines Bergens Valid; fo, fc. -

Eleopatra.

Geb. fill; ich helfe boch, — fo muß es fern.

Gut, gut;

Nun fieg' ich ficher. Siebst bu, mein Kam'rat? — Mun geh, und ruft' bich auch.

Eros.

Sogleich, mein Felbherr. — Ilcopatra.

Ift bieß nicht gut gefchnalt?

Untonius.

D herrlich! herrlich! -

Wer bieß aufschnaltt, bis es uns selbst gefallt Es abzuthun gur Rub', wird Sturm erfahren. — Du fuschelft, Eres: traftigern Anaprendienst Thut meine Kön'gin hier, als bu. Mach fort! D Liebe,

Sab'ft bu bedr beut mein Kampfen, und verftandest Dieß Königshandwerk, bann erblicktest bu Als Meister mich.

(Gin Sauptmann tritt auf, geruftet)

Guten Morgen bir! Willfommen!

Du fiebft bem gleich, ber Arieges - Umt verfiebt: Bur Arbeit, bie uns lieb, fiebn frub wir auf, Und gehn mit Freuden bran.

Erfter Zauptmann.

Schon taufend, Berr,

Co fruh es ift, ftebn in tem Aleit von Gifen, Und warten bein am Strand.

(Feldgeschrei, Rriegemufit, Trompeten)

(Anbre Sauptleute und Soldaten treten auf)

3weiter Zauptmann.

Der Tag ift icon. Guten Morgen, General!

Mile.

Guten Morgen, General!

Mutonius.

Gin edler Gruß! -

Fruh fangt ber Alergen an, so wie der Weift
Des Jünglings, der fich zeigen will ber Welt. —
Ze, so; fommt, gebt mir daß; hieher: — so recht. —
Fabr' wohl benn, Frau; wie es mir auch ergeht,
Munm eines Kriegers Kuß. Man mußte scheten,
Und Scham die Wange röthen, weilt' ich langer
In mußigem Abschied. Und so lass ich bich,
kin Mann von Staht! Ihr, die ihr fampfen wollt,
Felgt mir ganz bicht; ich führ' euch hin. Lebt wohl! —
(Antonius, Eros, Hauptleute und Sottaten ab)

Charmion.

Wollt ihr in eu'r Gemach gehn?

Cleopatra.

Führe mich. -

fir jicht bin wie ein Geld. D, baß fich beiben Der große Streit burch Zweifames tonnt' entscheiden! Tann, Marc Unton . . . . boch jeht, — Gut — fort! —

# Fünfte Scene.

Antonius Lager bei Alexandrien.

. Den peten. Untonius und Gros treten auf; con Solbat begegnet ihnen)

Soldat.

Gebt heut, ibr Götter, bem Untonius Glud!

Untonius.

Satt'ft tu und beine Marben mich bestimmt, Damals zu Land zu ichlagen! . . .

Soldat.

Thatst bu so,

Die abgefallnen Kön'ge, und ber Krieger, Der biefen Morgen bich verließ, fie folgten Noch beinen Verfen.

> Antonius. Wer ging heut Morgen?

> > Soldat.

Mer?

Dir ftets ber nachfte. Auf ben Enebarbus, Er hört nicht, ober fpricht aus Gafar's Lager: Richt bir gebor' ich an.

Antonius.

Was sagst du?

Soldat.

Serr,

Er ift beim Cafar.

Eros.

Seine Schat und Riften

Nahm er nicht mit fich.

Untonius.

Ist er fort?

Soldat. Gewiß.

Untonius.

Weh, Gres; fent' ibm nach ten Edag. L'ejerg' ce, Behalte nichte zuruck, befehl' ich; melb' ibm (3ch unterschreib' es) Freundes Gruft und Abschieb, Und sag, ich wunich', er finde nie mehr Grund Den Herrn zu wechseln. D mein Schichal hat Auch Cheliche versuhrt! Geh! — Enebarbus! —

(Wehn ab)

# Sechste Scene.

Cafar's Lager bei Alexandrien.

(Trompetenfich. Ge treten auf Cafar, Agrippa, Enobarbus und Andre)

Cafar.

Rud' aus, Agriepa, und beginn bie Schlacht. Unton fell lebend mir gefangen febn: So thu' es fund.

Agrippa. Cafar, wie du befiehlft.

(ab)

Cajar.

Die Beit des allgemeinen Friedens nabt, Und fieg' ich beut, bann iprofit von felbft ber Delzweig Der dreigetheilten Welt.

(Gin Bote tritt auf)

Bott.

Antonius Seer

Rüdt an gur Schlacht. -

Cafar.

Weh hin, und heiß' Algrippa

Die Neberlaufer vorn ins Treffen ftellen, Daß auf fich felbit Antonius feine Wuth Bu richten icheine.

(Cafar und Defoige ab)

Enobarbus.

Alleras murbe treulos: in Judaa, Wohin Antonius ihn geschielt, verführt' er Herodes, sich zum Gasar hinzuneigen, Abtrünnig seinem Herrn. Für tiese Müh' hat Casar ihn gehängt. Canidius und die Andern, Die übergingen, haben Rang und Stellen, Richt ehrendes Bertrau'n. Schlecht handelt' ich,

X. ·

Und bas verflagt mich mit fo bitterm Schmerz, Daß nichts mich freut.

(Giner von Cafar's Goldaten tritt auf)

Selbat.

Enobarbus, Marc Unton

hat beinen ganzen Schaft bir nachgesandt Mit feiner Liebe. — Zu meinem Posten fam Der Bote; ber ist jeht vor beinem Zelt, Und labt die Mäuler ab. —

Enobarbus.
Ich schent' es bir! —

Spotte nicht, Enobarbus; Ich rede wahr. Schaff' nur in Sicherheit Den Boten fert; ich muß auf meinen Posten, Zenst hätt' ichs selbst gethen. Dein Imperator Bleibt doch ein Zeus! —

(Geht ab)

### Enobarbus.

Ich bin ber einzige Bösewicht auf Erben Und fühl' es selbst am tiefsten. DUnton, Goldgrube du von Huld, wie zahltest du Den treuen Dienst. wenn du die Schandlichseit So trond mit Gelt! Dies schwellt mein Gerz emver; Prickts nicht ein sibneller Gram. foll sibnelles Mittel Dem Gram voreilen; tech Grom, ich siehl's, genugt. Ich söchte gegen dich? Nein, suchen will ich Men Graben, wo ih ierben mag. — Der schmahlichste Ziemt meiner legten That am besten.

(ab)

### Siebente Scene.

### Edlachtfelt gmifden ten Lagern.

(Schlachtgeschrei. Trommeln und Trompeten. Agrippa und Unbre treten auf)

Ugrippa.

Burud! Wir haben uns zu weit gemagt, Selbft flafar bat zu thun; ber Widerstand Ift ftarter, als wir bachten.

(Gehn ab)

(Saladtgelarei. Ge treten auf Untonius unt Cearus, vermundet)

Scarue.

D taufrer Imverator! das hieß fechten! Schlugen wir so zuerst, wir jagten sie Mit blut'gen Köpfen heim.

Antonius.

Du blutest sehr.

Scarus.

hier biefer hieb glid anfangs einem T, Dun marb baraus ein H.

Untonius.

Gie giehn gurud!

Scarus.

Wir jagen fie bis in bie Aellerlocher: Ich habe Blag noch für fechs Schmarren mehr.

(Gros tritt auf)

Fros.

Gie find gefchlagen, Gerr, und unfer Bortheil Ift gleich bem iconften Gieg.

Scarus.

Rerbt ihre Rücken,

Und greift fie an ben verfen auf, wie Gafen; Die Memmen flopfen ift ein Spag. Untonius.

Dir sohn' ich

Erft für bein fraft'ges Troftwort, zehnfach dann Für beinen Muth. Nun komm.

Scarus.

Ich hinke nach.

(21Ae ab)

## Achte Scene.

Unter den Mauern von Alexandrien.

(Schlachtgeschrei. Untonius im Ammarsch; mit ihm Scarus und Fugvolf)

Untonius.

Wir schlugen ibn ins Lager. Einer laufe, Der Kön'gin meld' er unfre Gaste. Mergen, Eh Sonn' und sieht, vergießen wir tas Blut, Das beut und nech entsam. Ich dank' end Allen; Denn tucht'ge Hante babt ihr, sochtet nucht, Als bientet ihr ber Sache, nein, als war' sie Wie meine, Iedes eigne: Alle wart ihr Helters. Bieht in die Stadt, berzt eure Freund' und Weiber, Rühmt eure That, laßt sie mit Freudentbranen Gu'r Blut abwaschen, eure Ehrenwunden

(Cleopatra tritt auf mit Gefolge)

Der großen Tee laß mich bein Lob verlunden, Ihr Dank fell bich besetigen. Zag ber Welt, Umschließ' ben erznen Hals, fpring', Schmuck und Alles Durch festen Harnick an mein Berg, und bert Slegprang' auf feinem Klopfen!

Cleopatra.

herr ber herrn! -

D unbegränzter Muth! Kommit tu fo lachelnd Und frei vom großen Neg ber Belt?

Untonius.

D Nachtigall,

Wir schlugen fie zu Bett! Ha, Kind! Db Grau Sich etwas mengt ins junge Braun; doch blieb uns Gin hien, das unsre Merren nahrt, den Preis lind Kamps der Jugend abgewinnt. Schau tiesen, Reich' seinen Lippen deine Götterhand; Kuff' fie, mein Krieger: der hat bent gesichten, Als ob ein Gott, dem Menschenvoll verderblich, In der Gestalt es würgte.

Cleopatra. Du bekommst

'Re Ruftung gang von Gold : ein König trug fie!

Untonius.

Er hats verdient: wär' fie auch voll Garfunkeln, Wie Phöbus beil'ger Wagen. — Deine Hant! Durch Alexandrien in freud'gem Marsch Tragt den zerhackten Schild, wie's Helden stemt. Hatt unser großer Burghof Naum genug Fur dieses Heer, wir zechten dort zu Nacht, Und tränken auf des nachsten Tages Gluck Und königliche Todsgefahr. Drommeten, Betäubt mit erznem Schall das Ohr der Stadt, Micht euch mit univer Tremmeln Wirbelschlag, Daß Grb' und Himmelsschall zusammen dröhnen, Und unfre Ankunft grüßen.

(Gehn ab)

### Meunte Scene.

Cafar's Lager.

(Cdilbwachen auf ihren Boften. Enobarbus tritt auf)

Briter Soldat.

Sind wir nicht abgelöst in einer Stunde, So muffen wir zurud zur Wacht. Der Mond Scheint hell, und wie es heißt, beginnt bie Schlacht Früh um die zweite Stunde.

3weiter Goldat.

Geftern mar

Ein ichlimmer Tag für uns! -

Enobarbus.

Racht, fei mein Beuge!

Dritter Soldat.

Wer ift ber Dlann?

Zweiter Soldat. Sei still und horch' auf ihn. Enobarbus.

Bezeuge mirs, o fegenreicher Mont, Wenn einft die Nachwelt treuvergeffner Manner Mit haß gedenkt, — ber arme Enobarbus Bereut vor beinem Antlit.

Brfter Soldat.

Enobarbus!

Dritter Soldat.

Still ba! horcht weiter! -

Enobarbue.

Du höchfte herricherin mahrhafter Schwermuth, Den gift'gen Thau ber Nacht geuß uber mich, Daß Leben, meinem Willen langst emport, Richt langer auf mir lafte! Wurf mein Gerz Wiber ben harten Marmor meiner Schulb!

Geberrt von Gram zerfall' es tann in Staub, Mit ihm ber bofe Sinn! D Marc Antenius, Erhabner, als mein Abfall schändlich ift, Bergieb bu mir in beinem eignen Selbst, Doch laß tie Welt mich zeichnen in die Reibin Der flucht'gen Diener und ber Ucberläufer! — D Marc Anten! D Marc Anten!

Marc Anten! — Zweiter Goldat. (Er fiirbt)

Rommt, redet

Ihn an.

Erfter Soldat.

Rein, hordit, benn mas er fagt,

Rann Cafarn angehn.

Zweiter Soldat. Du haft Recht. Doch schläft er. Erfter Soldat.

Liegt wohl in Dhumacht; tenn fo ichlimmes Beten Ging teinem Schlaf voran.

3weiter Soldat.

Behn wir zu ihm.

Dritter Soldat.

Ermacht, ermacht, Berr. Rebet!

3weiter Soldat.

hört ihr, herr?

Erfter Goldat.

Die Sant des Tobs erguiff ibn. Gort! bie Trommel Weeft feierlich bie Schlafer; femmt und tragt ibn Bur Wach': er ift von Unsehn. Unive Stunde Ift abgelaufen.

Dritter Soldat.

Mun fo tommt; vielleicht

Erholt er fic.

(Gebn ab und tragen ben ferter fort)

# Behnte Scene.

3wischen ben zwei Lagern.

(Es treten auf Untonius und Scarus mit Truppen)

Mntonius.

Beut ruften fie fich auf ten Kampf gur Gee. Bu Land gefalln wir ihnen nicht.

Scarus.

herr, nirgend! -

Mutoning.

Und fampften fie in Feuer ober Luft, Wir fodten auch tort. Dech fo fei's: bas ouppolf Dert auf ten Sugeln, fo bie Stadt begrengen, Bieht ber qu mir; gur Sce befahl ich ihnen, Den Safen zu verlaffen. Run binan, Wo ihre Stellung wird erspaht am besten, Und jegliche Bewegung.

(Behn meiter)

(Cafar fommt mit feinen Truppen)

Cajar.

Greift er nicht an (und faum vermuth' ich ce), Go bleibt gu Lante rubig: feine Sauptmadt Entfandt' er auf bie Schiffe. Mun gur Mietrung, Und haltet euch aufs Befte. (Behn a9)

(Untonius und Cearus fommen gurud)

Mutonius.

Doch nicht gum Kampf geschaart! Dort bei ber Victe Kann ichs gang überfebn : gleich melt' ich bir, Bie es fich anläßt. (ab)

Scarus.

Edwalben nifteten In ben egrpt'iden Segeln. Unive Augurn Beruummen, wolln nichts wissen, fint vernort, Und ideun zu reden, mas fie fabn. Untenius Ift muthig und verzagt, und fieberhaft Giebt fein zerflortes Giud ihm Turcht und Hoffnung Deß, was er hat und nicht hat.

(Etinduetife in ber gerne, wie von einem Seetreffen. Untonius fommt gurud)

#### Untonius.

Alles hin!

Die ichanbliche Egypterin verrieth mich; Dem Feind ergab fich meine Flotte: bort Schwenfen fie ihre Dlügen, gechen fie, Wie Freunde lang getrennt. Treifache Sure! Du baft tem Anaben mid verfauft! Mein Berg Subit Rrieg mit bir allein. - Beig' Alle fliebn! Denn wenn ich mich geracht an meinem Zauber, Bin ich gu Gnee: Geb! beig' Alle fliebn! -D Bonne! Mimmer feb' ich beinen Aufgang! 3d und Fortung icheiden bier: - bier grade icutteln Die Sant wir und! Ram es babin? Die Bergen, Die bundiich mir gefolat, bie jeten Wunich Bon mir erlangten, Die idmelgen bin und thauen ihre Suld Aluf ben erblüh'nden Cafar; Und abgeschalt nun fteht die Fichte ba, Die Alle überragt! 3d bin verfauft! D falich egyptisch Berg! o tiefer Bauber! Du wintt'ft mein Geer jum Arieg, du zogft es beim, Dein Bufen war mein Diatem, mein Biel, Und bu, ein edit Zigennerweib, betrognt mich Beim faliden Eriel um meinen gangen Ginfat! Se, Gros! Erus!

(Cleopatra fommt)

Alf bu Blendwerf! Fort!

Cleopatra.

Was tobt mein Freund fo gegen die Geliebte? Untonius.

Entfleuch, fonft gabl' ich bir verdienten Lobn, lind fdande Cafar's Giegszug. Mehm' er bid: Soch aufgestellt ben jaudgenten Plebejern, Folg' feinem Wagen als ber größte Gled Des Fraungeschlechte! - Lag bich als Monfirum geigen Den schäbigften Befell'n und Tolveln; lag Die fanfte Octavia bein Beficht gerfurden Mit fdarfen Rageln. (Cleopatra ab) - Gut, bag tu gegangen, Wenns aut ift, bag bu lebft; boch beffer mars, Du fielest meiner Wuth: ter Ginen Tod Erhielt am Leben Diele. - Ervs, ha! Des Meffus Semt umschließt mid! Lebre mid, Alleides, großer Abnberr, beine Wuth; Lag mid ans gorn tes Monts ten Lichas foleutern. Und tiefe Sant, Die Riefenfeulen fewang, Mein ebles Gelbft gerftoren. Tot ber Baub'rin! Dem Buben Roms gab fie mid Preis; ich falle Turd tiefen Trug: brum Ted ibr! - Eros, bo! -

# Elfte Scene.

Alexandrien. Bimmer im Palaft.

Eleopatra.

Helft mir! o er raft mehr, als Telamon Um feinen Schilt; ber Gber von Theffalien hat niemals fo gefchaumt.

Charmion.

Bum Monument!

Da schließt euch ein, melbet ihm euern Tob.

Mehr fdmerzt bas Scheiben nicht von Seel' und Leib, Alls Größe, bie uns abfallt.

Cleopatra.

hin zum Grabmal!

Marbian, geh, sag ibm, ich erftach mich selbst; Sag ihm, mein leptes Wert war Marc Anton; Und recht wehmuthig sprichs: ich bitt tich. Geh, Martian, und melte mir, wie er es nimmt. Zum Monument!

(Alle ab)

# 3 wölfte Scene.

Dafelbft. Gin anberes Bimmer.

(Untonius und Gros treten auf)

Untonius.

Eros, fiehft bu mid noch?

Fros.

Sa, hoher Feldherr.

Untonius.

Dft febn wir eine Wolfe, tradenhaft, Dft Dunfigefialten gleich tem Leu, bem Bar,

Der bodigethurmten Burg, tem Telfenbang,

Bezactter Alipp' und blauem Borgebirg', Mit Baumen brauf, Die nichen auf die Welt,

Mit Luft bie Mugen taufdend : folde Beiden fahft bu,

Des bunteln Abends Brachtgebilbe.

Eros.

Ja,

Mein ebler herr.

Untonius.

Was jest ein Pfert noch mar, im nachten Ru Berschwemmes ter Wolfenzug, unfenntlich wirds, Wie Baffer ift im Waffer, -

Eros.

Ia, so ists.

Untonius.

Mein guter Freunt, folch einem Bilde gleicht Tein Foltherr jeht. Noch bin ich Mare Anten; Toch bleibt mir nicht, mein Freund, dieß Lebensbild. — Ter Krieg war für Egryten, — und die Königin — Ihr Ferz, wähnt' ich, war mein, denn meins war ihr, — Und als es mein, da zogs Millionen Andre Mir nach, die jeht babin, — sie bat mit Gasarn Tie Karten mischend falsch ihm meinen Ruhm, Dem Triumph des Feindes zugespielt. Nein, lieber Eres! Weine nicht! Es blieb noch Ich selbsst, mit mir zu enden. D die Arge! — (Wardian fommt)

Sie hat mein Schwert gestohlen!

Mardian.

Rein, Antonius,

Meine Gerein liebte bid, und fnurft' ibr Gdidfal Un beines feft.

Mintenius.

Fort, schnöber Hämling, schweig; Berrathen hat fie mich, und fie fell fterben. Mardian.

Ten Tot fann jeter Menich nur Einmal zahlen; Sie bat tie Schult getilgt. Was tu gewollt, Ift ichen vollbracht. Ihr lestes Wort im Leben Ware Unterließ, erler Mare Unten! — Tann brach ein ftohnent Accisen mitten durch Das Wort Antonius; es blieb getheilt So zwischen Hort und Lippen: sie verschiet, Und ward bes Namens Grab.

Untonius.

Tobt also?

Mardian.

Tebt.

Untonius.

- - Eros, entwaffne mid, Des langen Tages Arbeit ift getban, 3d geb' gur Mub'. Dag bu in Grieben giebn magit, Bablt remitich beinen Cang. Trit! 26! Reif' ab! -(Martian geht)

Dicht Mjar nebenfalt ger Edile bemabrte Bor biefem Eturm mein Berg. D bredit, ihr Gelten! Berg, Diegmal ftarfer fei als beine Sulle, Grreng' tein gerbrechlich Saus! Edmell, Gres, idnell! Rein Arieger mehr! Lebt mobl, geridlagne Waffen, 3br bientet mir mit Gbren. - Geb ein Weilchen! -(Gros ab)

Ich hole bald bich ein, Cleopatra; Und weine um Berzeihung: alfo fei's. Aufidub ift Welter; weil bein Lide erleid, Mub' aus, idmeife nicht langer. Best verbirbt Alles Bemuhn bas Werk: Araft felber wird verftridt Durch Araft . . . . . Trum gugeffegelt, bann ifts gut! -Gros! - id fomme, Son'gin! Gros! - Weile noch; Wo Zeelen ruln auf Blumen, manteln mir, Dag Geifter ftaunen unferm freud'gen Gang, Dito und ihr Meneas ftehn verlaffen, Und Alles idmarmt und nad. Comm, Gros! Gros!

(Gros femmt jurud)

Eros.

Bas ruft mein herr?

Untonius.

Seit fie vorangegangen, Lebt' ich in jolder Edmach, bag meine Beigbeit Den Gottern warb gum Abiden. 3d, ten Edwert Die Welt getheilt, ber auf bes Meeres Wogen

Schiffe zu Städten schuf, bin nun verdammt, Dem Weiß an Muth zu weichen, minder fühn Als sie, die sterbend unserm Casar sagt: Ich überwand mich selbst. Du schwurft mir, Eros, Kam' es zum Aeußersten, — (und wahrlich, jest Kam es so weit,) und fäh' ich hinter mir Die unvermeidliche Verfolgung Von Schmach und Schande: bann, auf mein Geheiß, Wolltst du mich tödten. Thu's! die Zeit ist da! Richt triffst du mich, ben Casar schlägst du nieder. Ruf Farb' auf beine Wangen.

Eros.

Götter! Rein! Collt' ich bas thun, was alle Parther Sveere, Ob feindlich, nicht vermocht, ihr Ziel versehlend? Untonius.

Mein Eros,

Möcht'ft bu am Tenfter ftehn im großen Rom, Und beinen Felbberen ichaun, verichrankt ben Arm, Geneigt ben unterjochten Sale, sein Untlith Durchglüht von Scham, indeß ber Siegerwagen Des freut'gen Cafar auf bes Folgers Veigheit Ein Brandmal brückte?

Eros.

Nimmer möcht' ichs schaun. Antonius.

So fomm, mit einer Wunde heilft bu mid. Bieb bieß bein wadres Schwert, bas bu geführt So nüglich für bein Land.

Eros.

D herr, verzeiht mir!

Als ich bich frei ließ, schwurft bu's bamals nicht, Bu thun, wenn ichs verlangte? Thu's mit Gins,

Sonit wird bein frührer treuer Dienft burdaus Gebankenlofer Bufall. Bieb, und fcmell!

Eros.

So wende benn von mir das edle Antlik, Aus dem die Majestät des Weltalls blickt!

Untonius.

Wohlan!

(wendet fich ab)

Eros.

Ich zog das Schwert.

Untonius.

Wollende bann mit Gins,

Weßhalb du's zücktest.

Eros.

Mein geliebter Berr,

Mein helt, mein Imperator! Nun fag' ich Bor tiefem blut'gen Streich bir Lebewohl!

Untonius.

Du fprachft es, Lieber: leb tenn mohl! -

Eros.

Leb wohl, mein Teltberr. Stoß' ich jett?

Untonius.

Ja, Eros.

Pros.

Run, fo bann: fo entrinn' ich benn ber Qual, Antenius Ted zu febn. (Taut

(Faut in fein Schwert)

Untonius.

D breimal ebler bu als ich!

Du lebrteft mich, mein tapfrer Eros, mas

Ich follt' und bu nicht fonnteft. Meine Konigin

Mich an ben alten Muth. Mun will ich fenn

Ein Brautigam tem Tot, und zu ihm eilen

Wie zu ter Liebsten Bett. Bohlan! Und Eros,

Dein Meifter ftirbt tein Eduler: bas zu thun

(faut in fein Comert)

Lernt' ich von bir . . . Was? — Nicht tobt? Micht tobt?

D entet nun mit mir! -

(Dercetas fommt mit 2Bache)

Brite Wache.

Das für ein garm?

Untonius.

36 madte ichlecht mein Wert; vollendet, Freunde, Was ich begonnen.

3weite Wache.

Unfer Stern ging unter!

Und unfre Beit ift aus!

2IIIe.

Deh Allen! Deh! -

Untonius.

D, wer mich lieb hat, tobte mid!

Erfte Wache.

Nicht ich.

3weite Wache.

Ich auch nicht.

Dritte Wache.

Reiner hier!

(Bachen gebn ab)

Dercetas.

Dein Tet und Schieffal sebencht tie Freunde meg. — Cafarn tief Schwert mit trefer Poft nur zeigen, Berschafft mir Würben.

(Diomedes tritt auf)

Diomedes.

Wo ist Anton?

Dercetas.

Sier, Diomed.

Diomedea.

Lebt er?

Willft bu nicht Untwort geben?

(Dercetas geht)

Untonius.

Diemet, bift bu's? o zieh bein Schwert und gieb mir Den Tobesftreich!

Diomedes.

Erhabenfter Gebieter,

Cleopatra, meine Fürftin, fandte mich.

Untonius.

Mann Schidte fie?

Diomedes.

Jest eben, Berr.

Untonius.

Wo ift fie?

Diomedes.

In ihrem Grabmal. Ein provhetisch Abnen Weiffagt' ihr, was geschehn. Denn als sie sah (Was nimmer sich bewähren wird) euch mistraun, Sie halt' es mit tem Casar, und eu'r Grimm Sci nicht zu sanst'gen, gab sie sich für todt; Dann, furchtend, wie ihre tragen mechtet, bieß sie Mich, euch tie Wahrheit funden: boch ich fam Zu spat, besorg' ich.

Untonius.

Bu fpat, mein Diomed. Ruf mir tie Dache! -

Diomedes.

Se, be! Des Felbherrn Wache! Wache, be! Rommt, eu'r Gebieter ruft.

(Ginige von ber Bache tommen gurud)

Untonius.

Tragt mich zur Kön'gin, meine guten Freunde, Dieß ift ber letzte Dienft, ben ich verlange.

X.

Erste Wache.

Weh' über uns! Daß ihr nicht überlebt All' eure treuen Diener!

Mile.

Tag bes Jammers!

Rein, Kinder, schmeichelt nicht dem argen Schickal, Gönnt ihm nicht euren Kummer; heißt willtommen, Was uns als Strafe naht, fo strafet ihrs, Indem ihrs leicht ertragt. Nun hebt mich auf! Ich führt' euch oft, nun tragt mich, liebe Freunde, Und nehmt für Alles Dant! —

(Gie tragen ben Untonius meg)

# Dreizehnte Scene.

Dafelbft. Gin Monument.

(Clovatra, Charmion und Bras erfdeinen oben auf bem Monument)

Cleopatra.

D Charmion, ich will nie von bier mehr gehn. Charmion.

D troftet euch, Berehrte!

Cleopatra.

Mein, ich will nicht;

Entsehen sei und Schrechniß mir willtemmen, Doch Treft verschmabn wir: unfred Schmerzes Große,

Der Urfach gleich gemeffen, fei fo furchtbar,

Als was ihn uns erregt.

(Diometes tritt auf)

Sprich, ift er tobt? Diomedes.

Sein Tod fdwebt über ihm, boch lebt er noch.

Schaut nur nach jener Seite eures Grabmals, Dort bringt ihn ichon bie Bache.

(Antonius wird von ber Bache hereingetragen)

Cleopatra.

D bu Sonne.

Werbrenne beine Sphäre! Nacht, sieh fest Auf medieinden Weltsturen! D Antonius, Anton. Anton! D Charmion bilf, hilf, Iras, Helft, Freunde, unten! Zieht berauf ihn! Antonius.

Still!

Nicht Cafar's Kraft befiegte Marc Unten, Nein, Marc Unten erlag fich felber nur! Cleopatra.

So mußt' es seyn; Antonius fennt' allein Anton bewältigen: boch web' tem Tag! Antonius.

Ich flerb', Egypten, fterbe; nur ein Weilchen Laff' ich den Tod noch warten, bis ich dir Ben so viel tausend Kuffen den armen letten Auf beine Lippen brückte.

Cleopatra.

Ich wag' es nicht, —

D theurer Gerr vergieb! — Ich mag' ce nicht, Sie fabn mich fonn. Rein! nicht bae Siegegeprange Des bochbeglucten, ubermutb'gen Cafar Zier' ich jemale. Bleibt Meffern, Giften, Schlangen Nur Scharfe. Kraft und Stachel, bin ich ficher. Gu'r Weib Octavia mit bem kalten Blick Und fillem Gleichmuth foll nicht Chr' empfangen, Indem fie freng mich ansieht. Komm, Untenius, heift, meine Frau'n, wir ziehn bich hier berauf; Vaßt Alle an.

Untonius. O schnell, fonst bin ich hin. Cleopatra.

D feltsam Spiel, wie schwer du wiegst, Meliebter! All' unfre Stärke ging in Schwermuth unter, Das mehrt die Last. Hätt' ich der Juno Macht, Mercur, der Kraftbeschwingte, höbe dich, Und setzte dich an Jovis Seite. Komm nur! Wünschen war nimmer Thorheit: komm, komm, komm: Willtommen, Willtommen! Stirb nun, wo du lebrest, Leb' auf im Kuß! Vermöchten das die Lippen, Wegtüffen solltist du sie!

2111c.

D jammervoll!

Untonius.

Ach fierb', Eghpten, sterbe! — Reicht mir ein wenig Wein, daß ich nech rede! — Cleopatra.

Nein, laß mich reben, laß fo laut mich schelten, Bis fie, geträntt, bas falsche Weib Fortuna, Ihr spinnend Rad zerbricht.

Untonius.

Gin Mort, Geliebte:

Beim Cafar such' die Schut und Ehre . . . . Oh! Cleopatra.

Die gehn nicht mit einander.

Untonius.

Sor' mid, Liebe :

Bon Cafar's Bolf trau nur tem Proculejus. Cleopatra.

Idy trau' auf meinen Muth und meine Kand, Reinem von Casar's Bolt.

Untonius.

Den jammervollen Wechsel und mein Sterben

Beweint, beflagt fie nicht; flarft eu'r Gebächtnis Un ber Grinnrung meines frubern Gluds, Das mich erhob zum erften Weltgebieter, Zum edelften; und jest, nicht feige flerb' ich, Noch ehrlos, neige meinen helm bem Landsmann, Ein Nomer, mannlich nur beflegt vom Römer. Zest nun entflieht mein Geift, bas Wort erftirtt.

(Gr ftirbt)

#### Cleopatra.

D ebelfter ber Manner! willst bu scheiben?
So sorgst bu nicht um mich? Aushalten soll ich
In bieser schaalen Welt, die ohne dich
Nicht mehr ist als ein Wichstall? Seht, ihr Frau'n,
Die Krone schmilzt der Erbe! D mein Herr!
D hingen elft ist aller Sieges. Lorbeer,
Genurzt des Kriegers Banner, Dirn' und Knabe
Stehn jeht den Mannern gleich: fein Abstand mehr,
Nichts Achtungswerthes bietet mehr sich dar
Unter dem späh'nden Mond.

Charmion.

D Faffung, Fürstin!

Jras

Sie ftirbt auch, unfre Königin!

Charmion.

D Fürstin, Fürstin, Fürftin! -

Tras.

Eghptens Rrone, unfre Gerricherin!

Charmion.

Still, Iras, still!

Cleopatra.

Michts mehr, als jeglich Weib, und unterthan Go armem Schmerz, als jede Magt, bie melft Und niedern Saustienst thut. Mun konnt' ich gleich Mein Scepter auf bie neit'ichen Gotter schleubern,

Und rufen : " biefe Belt glich' ibrer gang, Bis fie gestohlen unfern Diamant!" Michtenutig Alles jett! Gebuld ift läppisch, Ungebuld giemt nur Den tollgewordnen Sunden! Bite tenn Gunte, Bu fturmen ins gebeime Baus bes Totes. Ch Tod ju une fich magt? Was macht ibr, Matchen? Das, mas? getroft! Wie gebt bire, Charmion? Ihr etlen Dirnen! Ich! - Gebt, Weiber, febt, Unfre Leucht' erlofch, ift aus! Geid berghaft, Rinder, Begraben wolln wir ibn : was groß, mas etel, Bellziehn wir bann nach bober Romer Urt. Stoll fei ter Tob, und ju empfangen! Rommt, Dieg Baus tes Miejengeiftes ift nun falt. Ad Dlatden, Dlatden, fommt! In tiefer Roth Blieb uns fein Freund, als Diuth und ichneller Job. (Weht ab. Untontas Leide mird oben meggetragen)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Cafar's Lager vor Allexandrien.

(Es treten auf Cafar, Agrippa, Dolabella, Macenas, Gallus, Preculejus und Andre)

Cajar.

Beh, Dolabella, heiß' ihn, fich ergeben: Da es fo gang umfonft; fag ihm, er spotte Der Zögrung, bie er macht.

Dolabella.

Ich gehe, Cafar.

(ab)

(Dercetas fommt mit tem Schwert bes Untonlus)

Cafar.

Was foll uns tas? Unt wer bift bu, ber magt, Uns fo ju nahn?

Dercetas.

Dercetas heiß' ich, Herr,
Ich biente Marc Anton, tem Beften, werth
Des besten Tienste; so lang' er stant und sprach,
War er mein Herr: mein Leben trug ich nur,
An seine Hasser es zu wagen. Willst du
Mich zu tir nehmen? Was ich ihm gewesen,
Will ich tem Casar sebn. Gefallt birs nicht,
Co nimm mein Leben hin.

Cafar.

Bas sagft bu mir?

Dercetas.

3ch fag', o Cafar, Marc Unton ift tobt.

Cajar.

Daß nicht ben Einsturz solcher Macht verfündet Ein stärfres Krachen! Soll ber Welt Erschüttrung Nicht Löwen in der Städte Gassen treiben, Und Bürger in die Wüste? Untonius Tod Ift nicht ein einzeln Sterben: denn so hieß Die halbe Welt.

Dercetas.

Er ist gestorben, Cafar. Kein henfer bes Gerichts auf offnem Markt, Kein mordgedungner Stahl, nein, jene hand, Die seinen Ruhm in Thaten niederschrieb, hat mit dem Muth, den ihr das herz gelichn, Sein herz durchbohrt. Dieß ist sein Schwert, Ich raubt' es seiner Wund'; es ist gefärbt Mit seinem reinsten Blut.

Cafar.

Ihr trauert, Freunde?

So ftrafe Beus mich! Dieß ift eine Botichaft, Ein Konigsaug' zu feuchten.

Agrippa.

Seltfam ists, Daß uns Natur bas zu beweinen zwingt,

Mäcenas.

Ruhm und Unwerth

Dog gleich in ihm.

Bas wir erftrebt mit Gifer!

Marippa.

Rie lenkt' ein höhrer Geift Ein menschlich Wesen; boch ihr Götter leiht Und Fehler, bag wir Menschen sein. Weint Cafar? Mäcenas.

Wird ihm fold mächt'ger Spiegel vorgehalten, Ming er fich felber ichaun.

Cafar.

D Marc Anton! -

Bis babin bracht' ich bich! boch nahren wir Den Todesteim in unfver Bruft; gezwungen mußt' ich Dir solden truben Tag bes Jalls bereiten, Wenn bu nicht mir: Raum war nicht für uns Beibe In ganzer weiter Welt. Und boch beflag' ichs nun, Witt Thränen, kostbar wie bes Serzens Blut, Daß du, mein Bruder, bu, mein Mitbewerber Jum Gipfel jedes Ruhms, mein Reicksgenoß, Freund und Gefährt' im wilden Sturm der Schlacht, Urm meines Leibes, Herz, an bem bas meine Sich Glut entzündete, — daß unfre Sterne, Rie zu versöhnen, so zerreißen mußten
Die vor'ge Einbeit. Hört mich, werthe Freunde, —

Doch sag' ichs lieber euch zu besserer Beit!

(Gin Bote fommt)

Des Mannes Botschaft fundet schon sein Blid, Laßt uns ihn hören. Woher bift du?

Bote.

Nur

Ein armer Eghpter. Meine Königin, In ihrem Grabmal (ihrer Habe Rest) Berickleffen, wunscht zu wissen beine Absicht; Daß sie fich fassen mög' und vorbereiten Auf ihre Zukunft.

Cafar.

Sprich ihr Muth und Troft;

Bald meldet einer ihr der Meinigen, Welch ehrenvoll und mildes Loos wir schon

Bur fie bestimmt: benn Cafar kann nicht leben, Und hart gefinnt febn.

Bote.

Schüte bich ber himmel!

(ab)

Cafar.

Komm bieher, Proculejus; geh, verfünd' ihr, Ich sei nicht Willens sie zu fränken. Gieb ihr Trost, wie's der Umsang ihres Wehs erheischt, Daß sie großberzig nicht durch eignen Tod Uns überwinde. Sie, nach Rom geführt, Würd unsern Siegs. Triumph verew'gen. Geh, Und auf das schnellste bring' mir, was sie sagt, Und wie du sie gefunden.

Proculejus. Ich eile, Cafar.

Cafar.

Gallus, begleit' ihn. Wo ist Dolabella, Zu helfen Proculejus? —

(Gallus geht ab)

(ab)

Agrippa und Mäcenas.

Cafar.

Laßt ihn; benn eben jest bestinn' ich mich, Wozu ich ihn gebraucht. Er muß balt bier febn; — Kommt mit mir in mein Zelt, ba follt ihr hören, Wie schwer ich mich für biesen Krieg entschied, Wie mild und ruhig ich mich stets geäußert In allen Briefen. Folgt mir, und ersahrt, Was mich euch mitzutheilen brängt.

(Mae ab)

## 3 meite Scene.

Alexandrien. Gin Bimmer im Monument.

(Cleopatra, Charmion und Gras treten auf)

Cleopatra.

Sown giebt Berzweiflung mir ein beff'res Leben; Armfelig ift es, Cafar fehn: ba er voruma nicht, ift er nun Knecht Fortunens, Handlanger ihres Willens. — Größe ists Das thun, was alle andern Thaten endigt, Bufall in Ketten ichlägt, verrammt den Wechfel, Test ichtait, und nicht nach jenem Koth mehr hungert, Des Bettlers Amm' und Cafar's.

(Proentejus, Galus und Solbaten erscheinen unten an ber Ihur bes Begrabniffes)

Proculejus.

Cafar begrüßt Eghptens Königin Und beißt bid finnen, welchen bill'gen Bunich Er bir gemähren foll.

> Cleopatra. (von innen) Wie ist bein Name? —

> > Proculejus.

Mein Nam' ift Proculejus.

Cleopatra.

Marc Anton

Sprach mir von end, bieß mich auf euch vertraun; Doch wenig foll michs fummern, ob ihr tauscht, Da Gratheit mir nicht nust. Will euer herr Bu seiner Bettlerin ein furfilich haupt, Sagt: Majestät, schon Wohlstandshalber, burfe Richt wen'ger betteln als ein Reich. Gefällts ihm, bur meinen Sohn Egypten mir zu schenfen,

So giebt er mir so viel bes Meinen, baß ich Ihm knieend banken will.

Proculejus. Habt guten Muth!

The fielt in Fürstenhand, seid unbesorgt, Bertraut euch ohne Rüdficht meinem herrn, Der so voll Gnad' ift, baß sie überströmt Auf alle hulfebedurst'gen. Ich bericht' ihm Gu'r sanftes Unterwersen, und als Sieger Erscheint er euch, ber bas von euch erbittet, Um was ihr knieend fleht.

Eleopatra.

D meldet ihm, Ich, seines Glud's Bafallin, bring' ibm bar Die Hoheit, bie er sich gewann: geborden Lern' ich jest ftundlich, und mit Freuden fah' ich Sein Angesicht.

Proculejus.

Dieß sag' ich, werthe Fürftln; Seid rubig, tenn ich weiß, eu'r linglud wedt Deß Mitleid, bers veranlagt.

Gallus.

Ihr feht, wie leicht wir jest fie überfallen!

(Proculcius und einige von der Wache erfleigen bas Grabmal auf einer Leiter, und umringen Cleopatra. Zugleich wird bas Ther entriegelt und aufgesprengt)

Bewacht fie gut, bis Cafar fommt.

(at)

Iras.

D Fürstin!

Charmion.

Cleopatra! Du bift gefangen, - Turftin! -

Elcopatra.

Schnell, liebe Sand!

(Bieht einen Dold hervor)

proculejus.

Salt, edle Frau; laft ab!

(Ergreift und entwaffnet fie)

Thut end nicht felbit fo nab; bieß foll end retten, Richt euch verrathen!

Cleopatra.

Auch den Tot miggonnt ihr,

Der felbft ben Gund von feiner Ungit erloft?

Proculejus.

Entzieht euch nicht bes Teldherrn Unabe, Fürftin, Durch euern Untergang! — Die Welt erfahre Das Wirfen feiner Großmuth, bas eu'r Lod Nicht läßt zum Ziel gelangen.

Cleopatra.

Tod, wo bist bu? -

Kemm ber! Komm, fomm! Mimm eine Königin, Mehr werth, als viele Sänglinge und Bettler! -

Proculejus.

D mäßigt euch! -

Cleopatra.

Freund, feine Speise nehm' ich, dreund, nicht trinf' ich, Und wenn auch mußig Schwahen nöthig ift, Schlaf' ich auch nicht: bieß irt'iche Kaus zerftör' ich; Thu Gasar, was er kann. Wist, Herr, nicht fröhn' ich In Ketten je an eureß Feldherrn Hof, Mech soll mich je das kalte Auge zucht'gen Der nüchternen Octavia. Hochgehoben Sollt' ich bes schmah'nden Roms jubelndem Pöbel Zur Schau stehn? Lieber sei ein Sumpf Kartens Wein freundlich Grab! Lieber in Nilus Schlamm Legt mich ganz nacht, laßt mich die Wasserstiege Zum Scheusal siechen; lieber macht Egyptens Erhabne Pramiten mir zum Galgen, Und hängt mich auf in Ketten!

Proculejus.

Ihr behnt weiter

Die Bilber foldes Schauders, als euch Cafar Beranlaffung wird geben.

(Dolabella tritt auf)

Dolabella.

Proculejus,

Was bu gethan, weiß Cafar, bein Gebieter. — Er hat gefandt nach bir; bie Königin Rehm' ich in meine Hut.

> Proculejus. Wohl, Dolabella,

Mir um fo lieber. Geid nicht ftreng' mit ihr. — Gafarn bestell' ich, mas bu irgend munscheft, Wenn bu mirs aufträgst.

Cleopatra.

Sprich, ich wolle fterben. (Proculejus mit ben Solbaten ab)

Dolabella.

Erhabne Raif'rin, hörtet ihr von mir? Cleopatra.

Ich weiß nicht.

Dolabella.

Ganz gewiß, ihr tennt mich schon.

Cleopatra.

Gleidwiel ja: wen ich kenne, was ich börte; — Ihr lacht, wenn Frau'n und Kinder Träum' erzählen; Nicht wahr? ihr lacht? —

Dolabella.

Was wollt ihr damit fagen? Cleopatra.

Mir traumt', es lebt' ein Teltberr Marc Anton, — Ald, noch ein folder Schlaf, bamit ich nur Noch einmal fabe folden Mann! — Dolabella.

Befällts euch . . . .

Cleopatra.

Sein Antlig mar ber himmel: barin ftanden Sonne und Mond, freiften und gaben Licht Dem kleinen D, der Erde.

Dolabella.

hohes Wesen, . . . .

Eleopatra.

Den Ocean überschritt sein Bein; sein Urm Erhoben, ward Helmschmuck ber Welt; sein Wort War Harmonie, wie aller Sphären Klang,

Doch Freunden nur;

Tenn galts, ben Weltfreis ftürmisch zu erschüttern, Ward es ein bonnernt Schelten. Seine Gute — — Kein Winter jemals; immer blieb sie Herbst, Die mehr noch wuchs im Erndten: Seine Freuden — Delphinen gleich — stets ragte boch sein Nacken . Uns ihrer Flut; es trugen seine Farben Krone wie Furstenbut; gleich Mungen fielen

Ihm aus ber Tasche Königreich' und Inseln — Dolabella.

Cleonatra, . .

Elcopatra.

Cab es wohl jemals, giebts je folden Mann, Wie ich ihn fah im Traum? —

Dolabella.

Mein, eble Fürftin! -

Cleopatra.

Du lügst, binauf bis zu bem Dbr ber Götter!

Ded gab es je, giebte jemale einen folden,

So überragt er alle Fantafie: -

Stoff mangelt ber Natur,

Die Wunderform bes Traums zu überbieten;

Doch bag fie einen Marc Unton erfann, Dies Kunftstud schug bie Traumwelt völlig nieder, All' ihre Schatten tilgend.

Dolabella.

Fürstin, hört:

Gref wie ihr felbst ift eu'r Berluft, und ihr Tragt ihn ter Laft entsprechent. Micg' ich nie Erschnes Ziel erreichen, fühl' ich nicht Durch Mucfichlag eures Grams ben tiefften Schmerz, Bis in bes Herzens Grund.

Cleopatra.

3d bant' euch, Freund. -

Wißt ihr, mas Cafar über mich beschleß?
Dolabella.

3ch wellt', ihr mußtet, mas ich ungern fage.

Cleopatra.

Ich bitt' euch, Herr . . .

Dolabella.

Wie groß sein Ebelmuth, -

Cleopatra.

Er will mich im Triumph auffuhren? Dolabella.

Fürftin,

Co ifts, ich weiß es.

(Binter ber Geere) Plat! macht Plat bem Cafar! -

(Cafar, Gallus, Proculejus, Macenas, Selencus unt Gefelge treten auf)

Cafar.

Welch' ift bie Kon'gin von Egrpten?

Dolabella.

Der Imperator, eble Frau.

(Cleopatra Intet)

Cäsar.

Steht auf;

'S ift

Ihr follt nicht fnien, ich bitt' euch brum; fteht auf; Steht auf, Eghpten!

Cleopatra.

Allso mollten es

Die Gotter; meinem Sieger und Gebieter Dlug ich gehorchen.

Cajar.

Trubes Ginnen, ferne!

Erinnrung aller Unbill, uns erwiesen, Cei nur, obidon in unfer Blut gefdrieben, Die Kränfung bloß burch Ungefahr. Cleopatra.

Allein'ger herr ber Welt,

3d fann nicht meinem Thun bas Wort fo führen, Dag es gang flar ericbeine: ich betenn' es, Diid bruden folde Edmaden, wie fcon fonft Dft mein Wefdlecht befdamt.

Cafar.

Cleovatra.

Dir wollen miltern lieber ale verftarten: Wenn ihr euch unfrer Abficht fügfam zeigt, Die gegen euch febr fanft ift, fintet ibr Gewinn in Diesem Taufch. Doch wenn ihr fucht Auf mid ben Edein ter Graufamfeit zu merfen, Antonius Bahn betretent, raubt ihr euch, Das ich euch jugebacht: fturgt eure Rinder In den Ruin, vor bem ich gern fie fcutte, Wenn ihr barauf verbarrt. - Go geb' ich nun.

Cleopatra.

Das fonnt ihr, burch bie Welt bin! Gie ift ener, Und une, Edilbzeichen und Tropbaen gleich, Sangt auf, wo's euch gefällt. Sier, edler Berr, . . Cafar.

Ihr felbft follt für Gleopatra mir rathen. X.

Cleopatra.

Hier fieht an Geld, Gerath und Schmud verzeichnet Was mein Besig: es ift genau verfaßt, Nur Kleinigkeiten fehlen; wo ist Seleucus? Seleucus.

Sier, Fürstin.

Cleopatra.

Dieß ift mein Schafverwalter; fragt ihn, Herr; Daß ich euch nichts entzog, laßt ihn verfichern Bei feiner Pflicht. — Selencus, fprich bie Wahrheit! —

Ch schließt ben Mund mir, als baß ich auf Pflicht Berfichre, was nicht wahr.

Cleopatra.

Was benn verhehlt' ich? Seleucus.

Genug, bamit gu faufen mas ihr bergabt.

Cäsar.

Erröthet nicht, Cleopatra! Ich lob' euch Für eure Klugheit.

Cleopatra.

Scht, o Cafar, lernt

Des Siegers Macht! Die Meinen werden euer, Und tauschen wir das Glud, die Guern mein. Dieses Seleucus schnöder Undank macht Ganz wuthend mich. D Sclav! Nicht treuer bu, Alls feile Liebe! schleichst du fort? Du sollst Fortschleichen, glaub mirs! Doch dein Aug' erhasch' ich, Und hatt' es Flugel. Hund! Selav! Juhlles Thier! — D Schanbsteck, einzig! —

Cafar.

Fürstin, mäßigt euch! -

Elcopatra.

D Cafar, wie vermuntet tiefe Edmad!

Daß, wenn bu murbigit felbit mich bier gu febn, Die Chre gonnend beiner Fürftlichfeit Der tief Bebengten, - bag mein eigner Anecht Entebrt bie große Gumme meines Ungluds Durch Buthat feiner Bosheit. - Beicht aud, Cafar, Dag id behielt' ein wenig Frauentand, Unwichtig Erielwert, Dinge foldes Werthes, Die man ne leichten Freunden identt: - gefett, Gin edles Aleinot batt' ich aufgespart Fur Livia und Detavia, ihr Bermitteln Mir ju gewinnen; - mußte mich verratben Ein Menich, ben ich genabrt? D Gott, bas fürzt mich Doch tiefer als mein Gall. Du weilft noch? - Fort! -Conft follen Funten meines Geiftes fprübn Aus meines Unglude Alide. Warft bu menichlich, Du hatt'ft Mitleid für mich.

Cafar.

Geh fort, Geleucus.

(Geleucus geht)

Cleopatra.

Ihr wift, und Größte trifft jo oft Bertacht Um bas, mas Unbre thaten; fallen wir, So femmt auf unfer Saurt bie frembe Schulb, Statt Mitleid, bas uns giemte.

Cajar.

Königin,

Nicht mas ihr angezeigt, noch mas verhehlt, Wolln wir als Beute ansehn; euch verbleib' es. Schaltet bamit nach Willfur. Denft auch nicht, Cafar fei Banbelsmann, mit euch gu bingen 11m Raufmannemaaren: beebalb feit getroft, Macht euren Wahn gum Kerfer nicht. Rein, Theure, Wir wollen fo mit euch verfügen, wie Ihr felbit uns rathen mertet: cft unt ichlaft;

So fehr gehört euch unfre Corg' und Tröftung, Daß ihr als Freund uns finden follt. Lebt wohl.

Cleopatra.

Mein herr! mein Gieger!

Casar.

Nicht alfo; lebt wohl! -

(Cafar und fein Befolge ab)

Cleopatra.

ha, Worte, Kinder! Worte! Daß ich nur Nicht edel an mir handle! — Horch bu, Charmion. —

(Spricht leife mit Charmlon)

Iras.

Bu Ende benn! ber flare Tag ift bin,

Im Dunkel bleiben wir!

Cleopatra.

Romm fcnell zurud;

Ich hab' es schon bestellt, es ist besorgt.

Weh, daß mans eilig bringe.

Charmion.

Ja, so sei's.

(Dolabella fommt)

Dolabella.

Bo ift die Fürstin?

Charmion.

Sier.

(Geht ab)

Cleopatra.

Mun, Dolabella, . . .

Dolabella.

Auf eures foniglichen Worts Geheiß, Dem meine Lieb' als heilig treu gehorcht, Melt' ich euch dieß: durch Sprien denft nun Cafar Den Marsch zu lenken; innerhalb brei Tagen Schickt er mit euern Kindern euch poraus. Nutt biefe Frift, fo gut ihr fonnt: ich that Nach cuerm Bunfch und meinem Bort.

Cleopatra.

Ich bleib' euch

Berpflichtet, Dolabella.

Dolabella. Ich eu'r Knecht.

Lebt, Fürftin, mobl, ich muß bem Cafar folgen.

Eleopatra.

Lebt mohl! ich bant' euch.

(Tolabella geht ab) Mun, mas bentst bu, Iras?

Du, als ein fein egyptisch Purphen, stehst In Rom zur Schau wie ich: Fandwerfervolk, Mit schmut'gem Schurzsfell, Maaß und Hammer, hebt Uns auf, uns zu besehn; ihr trüber Hauch, Witrig von etler Speif', umwelft uns bampfend, Und zwingt zu athmen ihren Dunft.

Iras.

Berhütens

Die Götter! -

Eleopatra.

D ganz unsehlbar, Iras! Freche Lictorn Backen uns an wie huren; schreient singt uns Der Bankelfänger; aus bem Stegreif spielen Uns selbst und Alexandriens Gelage Die lust'gen histrionen: Marc Anton Tritt auf im Weinrausch; und ein quakender Junge Wird als Cleopatra meine Majestät In einer Mete Stellung höhnen!

Tras.

Götter! -

Cleopatra.

Ja, ganz gewiß!

Fras.

Das feh' ich nimmer. Meine Nagel, weiß ich, Sind ftarter als mein Auge.

Cleopatra.

Freilich; so nur

Sohnen wir ihren Unschlag und vernichten Den aberwiß'gen Plan.

(Charmion fommt gurud)

Nun, Charmion? Nun?

Schmückt mich als Königin, ihr Frau'n; geht, holt Mein schönstes Kleid; ich will zum Cydnus wieder, Und Marc Anton begegnen. Hurtig, Iras! — Run, edle Charmion, wirklich enden wir, Und thatst du heut bein Umt, bann magst du spielen Bis an den jüngsten Tag. Bringt Kron' und Alles. — Was für ein Lärm?

(Ein Goldat tritt auf)

Soldat.

Es ftebt ein Bauer braugen,

Der will burchaus mit Eurer Soheit reben : Er bringt ench Feigen.

Cleopatra.

Laßt ihn herein. (Setrat ab) Welch armes Wertzeug oft Das Greiste vollführt! Er bringt mir Freiheit! Mein Entschluß wanket nicht; nichts fühl' ich mehr Vom Beib in mir: vom Kopf zu Tuß ganz bin ich Nun marmorfest; ber unbeständige Mond Ist mein Planet nicht mehr.

(Der Coldat femmt gurud mit einem Bauer, wellber einen Rorb tragt)

Soldat.

Dieg ift ber Mann.

Cleopatra.

Beh fort und lag ihn hier.

(Scibat ab)

Saft bu ben art'gen Milwurm mitgebracht, Der tobtet ohne Schmerg?

Bauer. Ja freilich; aber ich mochte nicht ber Mann febn, bers euch rietbe, euch mit ihm abzugeben, benn sein Beißen ift gang unsterblich: die, welche baran verscheiden, tommen selten ober nie wieder auf.

### Cleopatra.

Weißt bu von Einem, ber baran gefterben?

Bauer. Sehr viele; Mannsleute und Frauensleute bazu: ich borte ganz turzlich, noch gestern, von Giner, ein recht braves Weib, nur etwas bem Lugen ergeben (und bas sollte eine Frau nie seyn, außer in redlicher Art und Weise), die erzählte, wie sie an seinem Biß gesterben war, was sie sier Schmerzen gesublt. Wein Seel', sie sagt viel Gutes von bem Wurm; aber wer ben Leuten Alles glauben will, was sie sagen, bem bilft nicht die halfte von dem, was sie thun. Das ist aber auf jeten Jall eine incomplete Wahrheit: ber Wurm ist ein curiofer Wurm.

#### Cleopatra.

Beh, mach bich fort, leb wohl!

Bauer. Ich muniche euch viel Zeitvertreib von tem Burm. Cleopatra. Leb wohl!

Bauer. Das mußt ihr bebenten, feht ihr, bag ber Burm nicht von Art läßt.

Cleopatra. Ja, ja, leb wohl!

Bauer. Ceht ihr, bem Wurm ift nicht zu trauen, außer in geicheitter Leute hanten; benn mein Geel', est fiedt nichts Gutes in bem Wurm.

#### Eleopatra.

Sei unbeforgt, wir wolln ihn huten! -

Bauer. Recht icon, gebt ihm nichts, ich bitt' euch, er ift fein Gutter nicht werth.

Cleopatra. Wird er mich effen?

Bauer. Denkt boch nicht, ich mare so bumm, bag ich nicht wissen sollte, der Teufel selbst werde kein Weibsbild effen. Ich weiß, ein Weibsbild ist ein Gericht für die Götter, wenns ter Teufel nicht zugerichtet hat; aber mein Seel', diese Hurensohne von Teufeln machen den Göttern viel Verdruß mit den Weisbern: benn von jedem Dutend, das sie erschaffen, verderben ihnen die Teufel sechse.

Cleopatra.

Run geh nur, geh! leb wohl.

Bauer. Ja mahrhaftig, ich wünsche euch viel Zeitrertreib von bem Burm. (ab)

(3ras tommt jurud mit Rrone und Rleib)

Cleopatra.

Den Mantel gieb, fet mir bie Krone auf, 3ch fubl' ein Cebnen nach Unfterblichfeit! Mun nett fein Traubenfaft bie Lippe mehr. -Raich, gute Bras! Schnell! mich bunft, ich bore Untonius Ruf: ich feb' ibn fich erbeben, Mein edles Thun zu preifen; er verspottet Des Gafar Glud, bas Beus nur als Entidulb'gung Bufunft'gen Borns verleiht. Gemahl, ich fomme -Best fcafft mein Duth ein Recht mir gu tem Titel! Bang Teu'r und Luft geb' ich bem Riebern Leben Die andern Glemente. - Seib ihr fertig, Co fommt, nehmt meiner Lippen lette Barme! -Leb wohl, du gute Charmion! liebste 3ras! (Rust fie, Gras fallt bin und firbt) Gin langes Lebewohl! Sab' ich die Matter auf ter Lippe? Fallft bu? Kann fich Ratur fo freundlich von bir trennen? Co trifft und Tob wie Sandebrud bes Liebsten, Schmerglich und boch erfebnt. Liegft bu fo ftill? Wenn bu fo binfdeibft, melbeft bu ber Belt, Gie fei nicht werth bes Abichiede.

#### Charmion.

Berichmilz in Regen, trube Luft, bann glaub' ich, Daß selbst die Götter weinen.

Cleopatra.

Dieg beschämt mich! --

Sieht fie zuerft Antonius lockig haupt, Wird er fie fragen, und ben Kuß verschwenden, Der mir em himmel ift. — Komm, töbtlich Spielzeug, (fest die Schlange an ihre Bruft)

Dein scharfer Jahn lose mit Eins bes Lebens Bermirrten Knoten. Armer, gift'ger Narr! Sei zornig, mach' ein End'! D fonnt'ft bu reben. So bort' ich bich ben großen Casar schelten Kurzsicht'gen Tropf.

Charmion.

D Stern bes Dftens! Cleopatra.

Still,

Siehst bu ben Saugling nicht an meiner Bruft In Schlaf bie Umme faugen?

Charmion.

Brich, mein Berg!

Cleopatra.

So füß wie Thau! fo mild wie Luft! fo lieblich — D mein Untonius! — Ia, bich nehm' ich auch,

(fest eine zweite Schlange an ihren Urm)

Bas wart' ich noch . . . (Fallt jurud und ftirbt)

Charmion.

. . . . in diefer oben Welt? fo fahre mohl

Mun triumphire, Tob! bu führteft beim

Das iconite Fraunbild. Schließt euch, weiche Tenfier!

Den goltnen Phobus ichaun hinfort nicht mehr

Ev fonigliche Augen. Deine Krone

Citt fdief; ich richte fie: bann will ich fpielen. - -

(Bache fturit berein)

Erfte Wache.

Do ift bie Königin?

Charmion.

Still, wedt fie nicht! -

Erfte Wache.

Cafar Schickt . . . .

Charmion.

Diel zu langfam feine Boten! -

(Cept fich bie Schlange an)

D fomm! Mun fcnell! Mad fert! Did fuhl' ich faum!

Erste Wache.

Rommt her; hier fteht es ichlimm, fie taufchten Cafarn.

3weite Wache.

Ruft Dolabella, Cafar fantt' ibn ber!

Erfte Wadie.

Bas giebts hier? Charmion, ift tas wohlgethan? -

Charmion.

Ia, wohlgethan; und wohl ziemts einer Fürstin, Die so viel hohen Königen entstammt — — Alh, Krieger! — —

(ftirbt)

(Dolabella tritt auf)

Dolabella.

Die ftehte hier?

3weite Wache.

Alle tobt.

Dolabella.

Cafar, bein Gorgen

Verfehlte nicht fein Ziel. Du selber temmft, Griullt zu sehn die grause That, die du Gern hindern wollteft.

(Ginter ber Scene) Plat fur Cafar! Plat! -

(Cafar tritt auf mit Befolge)

Dolabella.

D Herr! ihr wart ein allzu fichrer Augur, Was ihr beforgt, geschah.

Cafar.

Ihr End' erhaben! -

Sie rieth, mas wir gewollt, und foniglich Ging fie ben eignen Weg. Wie ftarben fie? Ich feh' fein Blut.

Dolabella.

Wer war zulett mit ihnen? Erfte Wache.

Ein ichlichter Landmann, der ihr Feigen brachte; Dieg mar fein Rorb.

Cafar.

Gift also! — Erste Wache.

Eben noch,

D Cafar, lebte Charmion, ftand und fprach, Und ordnet' an bem Königs Diadem Der todten Gerrin; zitternd ftand fie ba, Und ploblich fank fie nieder.

Casar.

Edle Schwachheit!

Satten fie Gift geichluckt, so fande fich Geichwulft von außen; boch fie gleicht dem Schlaf, Alls wollte fie Anton von neuem fangen Im ftarken Reg ber Schönheit.

Dolabella.

Ihre Bruft

In blutgefärbt und etwas aufgeschwollen, Und eben jo ihr Urm.

Erste Wache.

Dann mars 'ne Schlange; auf ten Teigenblattern

Ift Schleim gu febn, fo wie bie Schlang' ihn läßt In Sohlungen bes Rile.

Cafar.

Gehr zu vermuthen,

Daß so sie starb: benn mir erzählt' ihr Urzt, Wie oft und wiederholt sie nachgeforscht Schmerzlosen Todesarten. Nehmt ihr Bett, Und tragt die Dienerinnen fort von hier; Mit ihrem Marc Anton laßt sie bestatten! — Kein Grab der Erde schließt je wieder ein Solch hohes Baar. Der ernste Ausgang rübrt Selbst den, der ihn veranlaßt, und ihr Schicksal Wirdt fo viel Leid für sie. als Nuhm für den, Der sie gestürzt. Laßt unste Kriegerschaaren In Veierpracht begleiten diese Bahren, Und tann nach Rom. — Komm, Dolabella, dir Bertraun wir der Bestattung große Zier.

(Mae gehn at)

Maaß für Maaß.

### Personen:

Bincentio, Bergog von Blen. Ungelo, Statthalter mabrent bes Berioge Abmefenbeit. Escalus, ein alter herr vom Ctaaterath und Behulfe tes Ungelo. Claudio, ein junger Ebelmann, Lucio, ein Buftling. 3mei junge Edelleute, Freunde bes Lucio. Barrius, ein Ebelmann, in bes Bergogs Dienften. Ein Rerfermeifter. Thomas, \ Monche. Elbogen, ein einfaltiger Berichtsbiener. Schaum, ein alberner junger Menich. Pompejus, Biergapfer bei ber Frau Ueberley. Grauslid, ein Charfrichter. Bernardino, ein Morber. 3fabella, Edwefter bes Claubio. Mariane, Ungelo's Berlobte. Bulia, Claudio's Beliebte.

Grau Meberlen, eine Ruppferin. Berren, Bachen, Berichtsbiener und antres Befolge.

Francisca, eine Monne.

Die Scene ift in Bien.

# Erfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Ein Bimmer in bes Bergogs Balaft.

(Es treten auf ber pergog, Escalus, herren vom hofe und Gefolge)

Berzog.

Escalus —

Bacalus.

Mein Fürft ? -

gerzog.

Das Wesen ber Regierung zu entfalten, Erschien' in mir als Luft an eitler Rebe, Well mir bewußt, daß eure eigne Kenntniß Die Summe alles Rathes überschreitet, Den meine Macht euch bote. Nehmt sie benn. Wie euer Ebelfinn und Werth verdient, Und laßt sie wirfen. Unsers Bolfes Art, Der Stadt Gesege wie des ganzen Staats Gemeines Necht habt ihr so wohl erforicht, Als Kunst und llebung irgend wen bereichert, Den wir gefannt. So nehmt die Bollmacht hin, Die euch tie Bahn bezeichne. Ruft hieher Den Ungele, daß er vor uns erscheine. (Gin Diener geht) Wie meint ihr, wird er unsern Blag vertreten?

Dir ihn ermablt, an unfrer Statt gu berrichen,

Ihm unfre Schrecken liehn und unfre Gnabe, Und ihm als Stellvertreter alle Waffen Der eignen Macht vertraut. Wie bunft cuch bieß? — Bocalus.

Wenn irgend Ciner je in Wien verdient So reiche Huld und Ehre zu erfahren, So ifts Lord Angelo.

(Ungelo tritt auf)

Zerzog. Da kommt er felbst: Angelo.

Stets Cuer Soheit Willen unterthanig, Bitt' ich um euern Auftrag.

Zerzog. Angelo,

Es ift 'ne Schrift in beiner Lebensweife, Die bem Bemerfer flar entfaltet, mas Du je erlebt. Du felbft und bein Talent Sind nicht bein eigen, bag bu dich verzehrft Bur beinen eignen Werth, ben Werth fur bich. Der himmel braucht uns, fo wie wir bie Facteln, Sie leuchten nicht fur fich; wenn unfre Rraft Nicht ftrahlt nach außen bin, mar's gang fo gut, Als hatten wir fie nicht. Geifter find icon geprägt Bu fdonem 3med; noch leibt jemals Matur Den fleinften Scrupel ihrer Trefflichfeit, Daß fie fich nicht, als wirthichaftliche Gottin, Den Bortheil eines Blaub'gere ausbedingt, So Dant wie Binfen. Doch ergeht mein Wort Un einen Dlann, ber mich belehren fonnte: Mimm bin benn, Ungelo! Co lang' wir fern, fei unfer gweites Gelbit; Tod und Begnad'gung wohn' allein in Wien

In beiner Bruft und Zunge. Escalus, Obichon zuerst berufen, steh' bir nach: Empfange beine Bollmacht.

Ungelo. D mein Kürft,

Laßt schärfre Prüfung mein Metall bestehn, Bevor ein so erhabnes ebles Bild Darauf geprägt wird.

> Zerzog. Keine Ausflucht mehr.

Mit wohl gereifter, lang' berachter Wahl Warren. Go fchnelle Gil' erfordert unfre Reise, Daß fie mich drängt, und unentschieden laßt Geschafte wicht'ger Urt. Wir schreiben euch, Wie und Begebenheit und Zeit ermahnt, Was und betrifft; und munichen zu erfahren. Was hier begegnen mag. So lebt benn wohl, Ein glüdliches Gelingen sei mit euch, Nach unsern Wünschen.

Angelo. Doch erlaubt, mein Fürst, Daß wir ein Stud bes Weges euch geleiten.

Bergog.

Die Eil' erlaubt es nicht;
Ihr follt, bei meinem Wort, mit feinem Zweifel Euch rlagen. Eure Macht ift gleich ber meinen:
So schärft nun, ober milbert die Gesetze, Wie's eure Einsicht heischt. Gebt mir die Hand:
Ich veis im Stillen. Lieb' ich gleich bas Bolt,
Doch wunscht ich nicht, zur Schau mich ihm zu stellen;
Ob wehl gemeint, boch muntet mir nicht wohl
Sein lauter Ruf, sein ungestümes Jauckzen;

Noch scheint mir der ein Mann von reisem Urtheil, Der sich daran ersreut. Nochmals, lebt wohl! Angelo.

Der himmel fei mit euch und euerm Ibun! Becalus.

(Er leit' und bring' euch glücklich wieder heim.

Bergog.

Ich bant' euch. Lebet wohl!

(ab)

Escalus. Ich werd' euch um ein ungeftort Gefpräch

Ersuchen, Herr; es liegt mir viel daran, Ganz durchzuschaun mein Amt bis auf den Grund. Bellmacht hab' ich, doch welcher Kraft und Art, Ward mir noch nicht erklärt.

Ungelo.

Co the mit mir. Last une zusammen gebn, Dann wird sich Ausfunft wohl genügent finden, Was biesen Bunft betrifft.

Escalus.

3ch folg' Eu'r Gnaben.

(Gehn ab)

## 3 weite Scene.

Gine Straße.

(Es treten auf Lucio und zwei Etelleute)

Lucio. Wenn fich ber Herzog und bie andern Herzoge nicht mit bem Konig von Ungarn vergleichen, nun fo fallen alle Herzoge über ben König ber.

Erfter Belmann. Der Simmel gebe uns feinen Frieden, aber nicht bes Kenigs von Ungarn Trieden! -

3weiter Edelmann. Amen!

Ducto. Du sprichst bein Edluggebet wie ber gettselige

Seerauber, ber mit ben gehn Geboten ju Schiff ging, bas eine aber aus ber Tafel ausfratte.

3weiter Belmann. Du follft nicht fieblen?

Lucio. Ja, bas schabte er aus.

Erfier Edelmann. Run, bas war ja auch ein Gebot, bas bem Cavitan und feinem ganzen Saufen gebot, ihren Bernf aufzugeben: sie hatten sich eingeschifft, um zu siehlen. Da ift feiner von uns Soldaten, bem beim Tischgebet vor ber Mahlzeit bie Bitte um Frieden recht gefiele.

3weiter Belmann. Ich habe noch feinen gehört, bem fie miffallen hatte.

Lucio. Das will ich bir glauben! Denn ich bente, bu bift nie babei gewesen, wo ein Gratias gesprochen ward.

3weiter Boelmann. Richt? Gin Dupent Mal wenig- ftens! -

Erfter Boelmann. Die haft bu's benn gehort? In Ber-

3weiter Edelmann. In allen Sylbenmaagen und Gra- den!

Erfter Edelmann. Und wohl auch in allen Confessio-

Lucie. Warum nicht? Gratias ift Gratias, aller Contrevers zum Trop, so wie bu, Exempli gratia, ein burchtriebener Scholm bift, und mehr von den Grazien weißt, als vom Gratias.

Erfter Belmann. Schon gut; wir fint mohl beibe uber einen Ramm geschoren.

Lucio. Medt, wie Sammt und Gage; bu bift bie Gage.

Erfter Edelmann. Und bu ber Sammt; bu bift ein ichones Stud Sammt, von ber breimal geschernen Serte. 3ch
will viel lieber bie Gage von einem Stud englischen haarichten Tries seen, als ein Sammt, über ben eine französische Scheere gefommen ift. Habe ich bich nun einmal recht herzhaft goschoren? Cucio. Nein, ich bente, bu haft diese Scheere schen recht schmerzhaft verschworen, und ich will nach beinem eignen (Sesstandniß beine Gesuntheit ausbringen lernen, aber, so lange ich lebe, vergessen, nach dir zu trinfen.

Erffer Etelmann. Ich habe mir wohl eben felbft zu nahe

gethan; habe ich nicht?

Zweiter Edelmann. Das haft bu auch, bu magft bich verbrannt haben oder nicht.

Lucio. Seht nur, fommt ba nicht unfre Frau Minnetroft? Ich habe mir Krantheiten unter ihrem Dach geholt, Die toften mich —

3weiter Edelmann. Wie viel?

Erfter Edelmann. Rathet nur! -

3weiter Belmann. Er wird euch nicht genehn, wie viel Mart fie ihm jährlich toften.

Erfter Belmann. Recht, und übertem noch - -

Lucio. Gin Paar frangofifche Rronen! -

Erfter Belmann. Immer willft tu mir Crantbeiten an-

Lucio. Und boch bift bu bobl burch und burch; beine Anochen find hehl, bie Ruchlofigfeit hat in bir geschweigt.

#### (Gine Supplerin femmit)

Erfter Belmann. Run, wie gehis? Un welcher von beinen Suften haft bu jest bie grundlichfte Sciatica?

Rupplerin. Schen gut! Gben wird Giner verhaftet und ins Gefangniß gesteckt, ter war mehr werth, als fünftausend solche, wie ihr.

Bifter Ebelmann. Wer benn, fagt bodi?

Kupplerin. Bum Senfer, Gerr, Claudio ifie, Gignor Claubio!

Erfter Edelmann. Claudio im Gefängniß? Nicht mog-

Rupplerin. Ich fage euch, es ift gewiß; ich fah ihn ver-

baftet, ich fab ihn meggeführt; und mas noch mehr ift, binnen brei Tagen foll ihm ber Kopf abgehauen werden.

Eucio. Mun, trot allen Thorbeiten von eben, bas follte mir leid febn. Weißt bu's benn gewiß?

Rupplerin. Nur zu gewiß; es geschieht, weil Fraulein Julia schwanger von ihm warb.

Lucio. Glaubt mir, es ift nicht unmöglich. Er versprach mir, mid vor zwei Stunden zu treffen, und er war immer pünttlich im Worthalten.

Zweiter Boelmann. Dazu kommt, bag es gang mit bem übereinftimmt, wovon wir gufammen fprachen.

Erfter Bolmann. Und am meiften mit bem letten öffent-

Lucie. Kommt, horen wir, mas an ber Cache ift. (Queio und bie Ebelleute gehn ab)

Rupplerin. So bringen mich tenn theils ter Krieg, und theils bas Schwigen, und theils ber Galgen, und theils bie Urmuth um alle meine Kunden. Run? Was bringft bu mir Reues?

#### (Pompejus fommt)

Pompejus. Den baben fie jest eben eingestedt! -

Rupplerin. Und was hat er vorgehabt?

Pompejus. Gin Mabchen.

Kupplerin. 3ch meine, mas bat er begangen?

pompejus. In einem fremten Bad Ferellen gefiicht.

Rupplerin. Wie? hat ein Madden ein Rind von ihm? Pompejus. Rein, aber es bat eine Weibsperien ein Mad-

den von ibm. Sabt ihr nicht von bem Ausruf gebort? Se?

Rupplerin. Das fur ein Ausruf, Mann?

Pompejus. Alle haufer in ten Borftabten von Wien fellen eingeriffen werben.

Rupplerin. Und mas foll aus benen in ber Stadt werden? Pompeque. Die follen gur Saat fteben bleiben! fie maren auch brauf gegangen, aber ein wohlweiser Bürger bat fich für fie verwendet.

Rupplerin. Collen benn alle unfre Gaft . und Conf. haufer in ber Borfiatt eingeriffen werden?

Pompejus. Bis auf ten Grund, Grau.

Rupplerin. Run, bas heiß' ich eine Beranterung im Staat! Was foll nun aus mir werten? -

Pompejus. Ei, furchtet ihr nichts; guten Advocaten sehlt es nicht an Clienten. Wenn ihr ichen euer Quartier ändert, braucht ihr darum nicht euer Gewerbe zu ändern; ich bleibe noch immer euer Zarser. Mitth gesaßt! Mit euch wirt mans so genau nicht nehmen; ihr habt eure Augen in euerm Veruffast aufgebraucht; über euch werten sie schen ein Auge zusprücken.

Rupplerin. Was fell nun werben, Bapfer Thomas? Laguns auf bie Geite gehn.

Pompejus. hier kommt Signer Claudio, den der Edliefer ins Gefängniß fuhrt, und ba ift auch Fraulem Julia.

(Gehn ab)

### Dritte Scene.

#### Dafelbft.

(Es treten auf ber Echliefer, Claudio und Gerichtsbiener; Lucio und bie zwei Goelleute; Julia wird vorüber geführt)

#### Claudio.

Menfc, marum muß bie ganze Welt mid febn? - Bring' mich zum Rerfer, wie bir aufgetragen.

#### Schließer.

Ich thu' bieß nicht aus eignem bojen Willen, Mur weils Lord Angelo bestimmt verlangt.

Claudio.

Sa, fo fann biefer Salbgett Majeftat

Uns nach Gewicht bie Sunte gablen laffen. Des himmels Wort: wen ich erwähl', erwähl' ich, Wen nicht, verftoß' ich . . . . und boch ftets gerecht! —

Lucio.

Mun fag' boch, Claudio, woher folder 3mang?

Claudio.

Won zu viel Freiheit, Lucio, zu viel Freiheit! Wie Ueberfullung strenge Fasten zougt, So wird bie Freiheit, ohne Maaß gebraucht, In Iwang verfehrt; bes Menschen Hang verfolgt (Wie Natten gierig selbst ihr Gift sich rauben) Die durst'ge Sund', und töbtlich wird der Trunk! —

Lucio. Wenn ich im Arreit so weistich zu reben wifte, so wurde ich einige von meinen Glänbigern rufen laffen. Und boch, bie Wahrheit zu sagen, mir ist die Narrentheidung der Freiheit lieber, als die Moral der Gesangenschaft. Was ist bein Vergehn, Claudio? —

Claudio.

Das nur zu nennen neuen Unftog gabe!

Lucio.

Das: ifts ein Mord?

Claudio.

Mein!

Lucio.

lingudit?

Claudio.

Menn' es fo.

Schließer.

Vort, Berr, ihr mußt jest weiter.

Claudio.

Ein Wert, mein Freund; Lucio, ein Wort mit euch, (Nimmt ihn auf Die Cette)

Lucio.

Ein Dugend, wenns bir irgend hetfen kann. Bird Ungucht fo bestraft?

Claudio.

So stehts mit mir: — nach redlichem Verlöbniß Nahm ich Besit von meiner Julia Vett. Ihr kennt das Fräulein; sie ist ganz mein Weib, Nur daß wir noch bisher nicht kund gethan Die äußre Förmlichkeit; tieß unterblieb Um einer nicht bezahlten Mitgist willen, Die noch in ihrer Vettern Truhen liegt; So daß wir unsern Lund verschweigen wollten Bis Zeit sie uns besreundet. Doch ter Raub Höchst wechselseitigen Kosens zeigt sich leider Mit allzu großer Schrift auf ihr geprägt.

Lucio.

Schwanger vielleicht?

Claudio

Bum Unglud ift es fo! Denn unfere Bergogs neuer Stellvertreter, Cei es tie Schuld und falider Glang ter Reubeit, Gei's, baß ibm bas gemeine Wohl erfdeint Gleich einem Rog, auf bem ber Landvogt reitet, Der, faum im Gattel, bag es gleich empfinde Des Reiters Kunft, ben Sporn ibm fublen lagt; Cei's, baß bie Tyrannei im Berricheramt, Gei's, bag fie wohn' im Bergen Geiner Sobeit, -- 3d weiß es nicht: genng, ber neue Richter Bedt mir bie langft verjahrten Etrafgefete, Die gleich beftäubter Wehr im Winfel bingen, So lang', bag neunzehn Jahresfreife ichmanten, Und feins gebraucht wart; und aus Gudt nach Ruhm Muß ihm bas folafrige, vergeff'ne Recht Frisch wider mich erftehn: ja, nur aus Ruhmfucht!

Lucio. Ja, mahrhaftig, fo ift es, und bein Kopf fieht fo fiblich auf beinen Schultern, bag ein verliebtes Milchmadchen ihn berunter seufzen konnte. Sente bem Horzog Botschaft und appellire an ihn. —

#### Claudio.

Das that ich schon, doch ist er nicht zu finden; Ich bitt' dich, Lucio, thu mir diese Freundschaft. Heut tritt ins Aloster meine Schwester ein, Und ihre Probezeit beginnt sie dort: Erzähl ihr die Gesahr, die mich bedroht, In meinem Namen flebe, daß sie Freunde Dem strengen Richter schieft, ihn selbst beschwört. Ich bosse viel von ihr; denn ihre Zugend It fraft'ge Rednergabe ohne Wort, Die Vänner rührt; zudem ist sie begabt, Wenn sie es will, mit holdem Spruch und Wit, Und leicht gewinnt sie jeden.

Lucio. Der himmel gebe, daß fie es könne, sowohl zum Troft aller berer, die fich im gleichen Sall befinden, und sonst unter schwerer Zucht stehn würden, als damit du dich beines Lebens erfreust; benn es mare mir leid, wenn du's so narrisscher Weise um ein Spiel Trittrak verlieren solltest. Ich gehe zu ihr.

Claudio.

Id bante bir, mein befter Freund.

Lucio.

In zwei Stunden - -

Claudio.

Rommit, Schließer; wir gehn.

(Alle ab)

### Bierte Scene.

Gin Rlofter.

(Es treten auf ber Pergog und Pater Thomas)

Berzog.

Rein, beil'ger Bater! Fort mit dem Gedanken! Glaubt nicht, der Liebe leichter Pfeil durchbohre Des achten Mannes Bruft. Daß ich bich bat Um ein geheim Ufpl, hat ernsten Zweck, Gereifteren, als Ziel und Wünsche sind Der glüh'nden Jugend.

Mönch. Könnt ihr mir vertraun?

Bergog.

Mein frommer Freund, ihr selber wißt am besten, Wie sehr ich stets die Einsamfeit geliebt, Geringe Freude fand am eitlen Schwarm, Wo Jugend berischt und Gelt und sinnlos Prunken. Dem Grasen Angelo hab' ich vertraut (Als einem Mann von strenger Zucht und Keuschheit) Mein unumschranktes Ansehn bier in Wien; Und bieser wahnt, ich sei verreist nach Polen, Denn also hab' ichs ausgesvrengt im Bolf, Und also glaubt man's. Nun, mein beil'ger Freund, Fragt ihr mich webl, weshalb ich bieß gethan?

Mönch.

Co fragt' ich gern.

Bergog.

hier gilt ein scharf Befek, ein fiarres Recht, Als Kaprzaum und Gebiß balbstam'gen Pferden, Das wir seit vierzehn Jahren lagen ichtafen, Gleich einem alten Löwen in der Höhle, Der nicht mehr raubt. Run, wie ein schwacher Bater, Der wohl die Birfenreiser drohend bindet, Und hangt fie auf zur Schau vor seinen Kindern, Zum Schred, nicht zum Gebrauch: bald wurd die Ruthe Berlohnt mehr, als gescheut: so unfre Sayung, Tott für die Straf, ift für fich selbst auch todt, Und Frechheit zieht den Richter an der Rase; Der Zaugling schlagt die Umm', und gang verloren Geht aller Unstand.

Mondy.

Euch, mein Fürst, lag ob, Die Feffeln tes gebuntnen Rechts zu losen; Und bieg erschien von euch noch schrecklicher, Als von Lord Angelo.

Zerzog. Zu schredlich, fürcht' ich. Da meine Saumniß Freiheit ließ tem Bolf, War's Toronnei, wollt' ich mit Harre strafen

Mas ich erlauft. Denn ber ertheilt Grlaubnig, Der freien Lauf ber bofen Luft gewährt, Unftatt ber Strafe. Drum, verebrter Bater, Sab' ich auf Ungelo bieg Umt gelegt: Der, binter meines Mamens Edug, mag treffen, Derweil ich felbit vom Kampfe fern mich balte, Und frei vom Tabel bleibe. Gein Berfahren Bu prufen, will ich als ein Ordensbruder Beineben Jurit und Bolf; drum bitt' ich euch, Schafft mir ein fiofterlich Gewand, belehrt mid, Die ich in aller außern Form erscheine Als mabrer Dloud. Diebr Grunde fur bieg Thun Bill ich bei beff'rer Dluge euch enthullen. Mur tieg: - Lord Ungelo ift icharf und ftreng, Bor Laftrung auf ber Sut, gesteht fich faum, Blut fließ' in feinen Moern, und fein Sunger

Sei mehr nach Brod als Stein. Bald wird fichs zeigen, Db Macht ihn lockt, ob achte Treu' ihm eigen.

(Behn ab)

# Fünfte Scene.

Gin Monnenflofter.

(Es treten auf Ifabella und Francisca)

Mabella.

Und babt ihr Monnen feine Treibeit fonft?

grancisca.

Scheint biefe bir gu flein? -

Isabella.

D nein! Ich sprachs nicht, als begehrt' ich mehr, Im Gegentheil, ich wunschte strengre Zucht Sanct Clarens Schwesterschaft und ihrem Orben.

Lucio. (braußen)

Se! Friede Diefem Drt! -

Jsabella. Wer ruft benn ba? -

Francisca.

Es ift ein Mann. D liebe Isabella, Schliest ihr ibm auf und fragt, was sein Begehr. Ihr könnt es thun, ich nicht: ihr schwurt noch nicht; Doch eingekleidet sprecht ihr nie mit Mannern, Alls nur in der Aebtissin Gegenwart, Und wenn ihr sprecht, bleibt eu'r Gesicht verhüllt; Entschleiert ihr das Antlit, mußt ihr idweigen. Er ruft noch einmal: bitt' euch, gebt ihm Antwort.

(Francisca ab)

Jiabella.

Grieben und Geil mit euch! Wer ifte, ber ruft? -

(Queio tritt auf)

Lucio.

Seil, Jungfrau! Daß ibre feit, verfündet mir Die Wangenblute. Könnt ihr fo mich fordern, Jum Fraulein Ifabella mich zu führen, Die bier Novize ift; ber iconen Schwester Des unglücksel'gen jungen Claubio?

Isabella.

Warum unsel'gen Claudio? frag' ich euch, Und um fo mehr, weil ich euch melten muß, Ich felbst bin Isabella, seine Schwester.

Lucio.

Solbsel'ge Schone, euer Bruber grußt euch, Doch baß ichs fürzlich mele': er ift im Kerfer.

Isabella.

Deh' mir! für mas? -

Lucio.

Um bas, wofür, wenn ich fein Richter mar', Er feine Straf' empfangen follt' in Danf: Er balf zu einem Kinde feiner Freundin.

Isabella.

herr, macht mich nicht zu euerm Ederz.

Lucio.

'S ist wahr;

Ich möchte nicht, ifts gleich mein alter Tehl, Mit Matchen Kiebig frielen, weit vom Herzen Die Zunge, — fo mit allen Jungfrau'n tanteln, Ihr feit mur ein verklarter himmelsgaft, Und burch Enthaltsamfeit unförperlich, Drum muß tas Wert mit euch wahrhaftig seyn, Als nahte man sich einer heiligen.

Isabella.

3hr laftert bas Erhabne, mich verhöhnent.

#### Lucio.

Das glaubt nicht! Aurg und mahr, fo ftebt bie Cade: Gu'r Bruter und fein Liebden bergten fich; Und wie tie Speife fullt; ber blub'nde Dlai Den burren durchen nach ber Gaat verhilft Bu fdwell'nder Tulle: also zeigt ihr Schoof Gein fleißiges Bemühn und emfig Thun.

Isabella.

Ift jemant von ihm schwanger? Muhme Julia? Lucio.

Co, ift fie eure Dlubme?

Isabella.

Durch Wahl: wie Edulerinnen Namen taufden In findisch treuer Freundschaft.

Lucio.

Diefe ifts.

Isabella.

D, nehm' er fie zur Frau!

Fucio.

Das ift ber Bunft: -

Der Bergog bat bodift feltsam fich entfernt; Und manden Geeln - (mid nebit andern) forpt er Mit hoffnung auf ein Umt; bod boren wir Ben Gelden, Die ten Nerv bes Staates fennen, Mas er uns porgab, fei unendlich weit Bon feiner mabren Abficht. Jeht regiert Statt feiner, mit ber unbefdranftiften Bollmacht, Lord Angelo, ein Mann, bem fatt bes Bluts Schneemaffer in ben Albern fließt; ber nie Der Sinne muntre Trieb' und Redung fannte; Der ihren Etadel bemmt und abgenumpft Dit geift'ger Urbeit, Faften und Studiren. Diefer, in Gundt ju feten Luft und Greibeit, Die lang' tas trobente Wejet umidmarmt

Wie Mänf um Löwen), flaubt ben Spruch berver, Durch besser ichmeren Inhalt Glautio's Leben Berwirft ist; setzt sogleich ihn in Berhaft, Und felgt genau ber Sahung tottem Wort Bu strenger Warnung. Alles ist verloren, Wenn end nicht Gnade wert burch boldes Flehn, Ihn zu erweichen. Dieß nun ist der Kern Des Austrags, den mir euer Bruder gab.

Jjabella.

So will er feinen Tob?

Lucio.

Sat bie Genteng

Schon unterichrieben, und ter Schlieger, bor' ich, Erhielt Befehl, bas Urtheil zu vollziehn.

Jabella.

Ud, welche arme Vähigfeit befig' ich, Ihm noch zu helfen?

Lucio.

Eure Macht versucht!

Isabella.

Deh' mir! Ich zweifle --

Lucio.

Zweifel find Berrather,

Die oft ein Gut entziehn, bas wir erreichten. — Weil ben Beriuch wer icheuten. Geht zu Angelo, Und lehrt ihn, baß, wenn Jungfrau'n flehn, bie Manner Wie Gotter geben; weinen sie und fnien, Dann wird ihr Wunich jo frei ihr Gigenthum, Alls ob sie selber die Gemährung fprächen.

Isabella.

Ich will versuchen, mas ich fann.

Lucio.

nur fcnell! -

Isabella.

Ich geh' fogleich, Richt langer faum' ich; ber Nebtiffen nur Melt' ichs rorher. Ich bant' euch, herr, in Comuth; Empfehlt mich meinem Bruber, noch vor Nacht Send' ich ihm sichre Nachricht bes Erfolgs. —

Dann nehm' ich Abschied.

Jsabella. Gott besohsen, Herr! — (Beibe gehn)

# 3 weiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Eine Salle in Angelo's Saufe.

(Ge treten auf Angelo, Gecalus, ein Richter, Schliefer, Gerichte. Siener und Gefolge)

Alngelo.

Das Necht tarf nicht zur Bogelicheuche werden, Als finnd' es ba, um habichte zu schrecken, Und bliebe regungslos, bis sie zulekt Gewöhnt, drauf ausruhn, statt zu fliebn. Escolus.

Gut, laßt uns

Dann lieber scharf sein und ein wenig schneiden, Als tortlich niederschlagen. Ach, ber Jungling, Für ben ich bat, hat einen ebeln Bater! Betenft, mein werther Herr, (von tem ich weiß, Ihr seid sehr streng' in Tugend)
Db in ber Negung eurer Leidenschaft,
Wenn Zeit mit Ort gestimmt, und Ort mit Bunsch,
Db, wenn tas bestige Treiben eures Bluts
Das Ziel erreichen mochte, das euch lockte, —
Db, sag' ich, ihr nicht selbst wohl konntet irren
In tiesem Buntt, ben ihr an ihm verdammt,
Und dem Geseh verfallen? —

Ungelo.

Ein Undres ift, versucht febn, Escalus, Gin Untres fallen. Läugnen will ich nicht In bem Gerichte, bas auf Tob erfennt, Sei unter gwolf Geschwernen oft ein Dieb, Wohl zwei noch schuld'ger, als ter Ungeflagte. Wer offenbar bem Rechte mart, Den ftraft tas Mecht. Was fummerts tas Befet, Db Dieb ten Dieb verurtheilt? 'S ift natürlich, Dag wir den Demant auf vom Boten beben, Weil wir ibn febn, boch was wir nicht gefebn, Wir treten brauf und benfen nicht baran. 3br turft nicht beghalb miltern fein Bergehn, Weil ich auch feblen tonnte; fagt vielmebr, Wenn id, fein Richter, fold Verbreden übe, Zei mir ter eigne Epruch Borbilt tes Totes, Und nichts entichuld'ge mich. Freunt, er muß fterben. -Bacalus.

Die's eurer Weisheit bunft.

Angelo. Bo ift ber Schlleger? Schlieger.

Sier, guab'ger Serr.

Angelo. Ihr steht bafür, daß Claudio

X.

Enthauptet werde morgen früh um nenn. Bringt ihm ben Beicht'ger, laßt ihn fich bereiten, Denn bas ift seiner Wallfahrt leste Stunde. (Schließer ab)

Mun, Gott verzeih' ihm und verzeih' uns Allen! Der steigt durch Schuld, der muß durch Tugend fallen; Bom Eis, bas bricht, kommt der gesund herab, Den stürzt ein einz'ger Fehltritt in bas Grab.

(Es treten auf Elbogen, Schaum, Pompejus, Gerichtebiener)

Elbogen. Kommt, bringt sie herbei. Wenn bas rechtschaffne Leute im gemeinen Wesen find, die nichts thaten, als
thre Unthaten in gemeinen häusern auszurichten, so weiß ich
nicht, was Jura ift. Bringt sie herbei.

Ungelo. Was giebts, Freund, wovon ift die Rede? wie heißt ihr?

Elbogen. Mit Euer Gnaben Bergunft, ich bin bes armen Herzogs Conftabel, und mein Name ift Elbogen: ich bin ein Stud Juftig, herr, und führe Gurer gestrengen Gnaben hier ein Baar notorische Benefikanten vor.

Ungelo. Benefitanten? Bas benn für Benefitanten? 3hr meint wohl Malefitanten?

Elbogen. Nichts für ungut, gnädiger herr; ich weiß nicht recht, was fie find; aber zwei abfolutgefinnte Srigbuben find fie, und ohne ein Kornchen von ber Contribution, die ein guter Chrift haben muß.

Bacalus. Bortrefflich vorgetragen! Da haben wir einen verständigen Constabel! —

Angelo. Bur Sache: Was für Leute find es? Elbogen heißt bu, warum fpricht bu nicht, Gibogen? —

Pompejus. Er fann nicht, herr, er ift am Ellbogen zer-riffen.

Ungelo. Ber fetb ihr, Freund? Elbogen. Der, gnatiger Ger? Gin Pierzarfer, Ger;

ein Stud von einem Auppler; tient einem ichlechten Weibsbilde, beren haus, wie es beifit, in ben Borfiabten eingeriffen ift: und nun macht fie Prozession von einem Badehause, und bas ift auch ein recht schlechtes haus.

Becalus. Die wißt ihr bas?

Elbogen. Mein Weib, gnabiger herr, wie ichs vor Guer Gnaben beteftire, -

Becalus. Wie! bein Weib?

Elbogen. Ja, herr, maagen es, Gott fei Danf, ein ehr- liches Weib ift, -

Becalus. Und barum beteftirft bu's?

Elbogen. 3d fage, herr, ich fur meine eigne Perfen beteftire hierin eben fo gut, wie fie: wenn tiefes haus nicht einer Kurplerin haus ift, fo mar's Schabe brum; benn es ift
ein gang nichtenuhiges haus.

Becalus. Die weißt bu bas, Conftabel? -

Elbogen. Blig, Gerr. von meiner Frau: benn wenn fie eine Frau mare, bie ben eardinalischen Luften nachhinge, so batte sie in diesem Hause zu Breferirtion und Chebruch und alter Unsauberfeit verfuhrt werden können.

Becalue. Durch tiefes Weibes Unftiften?

Elbogen. Ja, herr, durch bas Unfliften ber Frau lleberleb; wie fie ihm aber ins Gesicht spudte, so mußte er, woran er war.

Pompejus. herr, mit Guer Gnaden Erlaubnif, fo mare nicht.

Elbogen. Das beweise mir einmal vor biefen Schlingeln, bu ehrenwerther Mann, bas beweise mir! -

Becalus. Sort ihr, wie er fich verfpricht?

Pompojus. herr, fie tam au, und mar bochichwanger, und batte, — (mit Gu'r Gnaten Refrett) — ein Geluft nach gekochten Pflaumen. Run batten wir nur zwei im Saufe, gnatiger herr, und tie lagen eben in tem Monument gleich- sam auf einem Fruchtteller, ein Teller für brei ober rier Pfen-

nige: Guer Gnaden muffen folde Teller ichen gefehn haben; es find feine Teller aus China, aber bod fehr gute Teller.

Becalus. Weiter, weiter; am Teller ift nichts gelegen.

Pompejus. Rein, wahrhaftig, herr, nicht fo viel, ats eine Stecknadel werth ift, das ift vollkommen richtig. Aber nun zur Hauptsache: Wie gefagt, die Frau Ctbogen war, wie gefagt, guter hoffnung, und anschnlich stark, und hatte, wie gefagt, ein Gelust nach Pflaumen; und weil, wie gesagt, nur zwei auf dem Teller lagen, — denn Junker Schaum, der namsliche Herr hier, hatte, wie gesagt, die andern gegessen; — und er bezahlte sie sehr mit, das muß ich sagen; denn wie ihr wohl wist, Junker Schaum, ich konnte euch keinen Oreier heraussgeben, — —

Schaum. Ja, bas ift mahr.

Pompejus. Seht ihr wohl? Ihr wart eben tabei, wenn thre cuch noch befinnt, und fnactet bie Steine von ten vorbesfagten Bflaumen.

Schaum. Ja, bas that ich auch, mein Geel.

Pompejus. Run, seht ihr wohl? Ich fagte euch juft, wenn ihre end noch befinnt, baß ber und ber, und bieser und jener von ber Kransheit, die ihr wohl wist, nicht durcheurirt worden wären, wenn sie nicht so sehr gute Diat gehalten hatten, sagte ich euch.

Schaum. Alles richtig.

Pompejus. Geht ihrs?

Caclus. Geht mir, ihr feit ein langweiliger Marr: gur Cache. Was that man benn ber Frau bes Cibegen, bag er Urfach zu flagen bat? Kommt jest auf bas, mas man ihr that.

Pompejus. Gerr, Gu'r Gnaten fann barauf nech nicht fommen.

Becalus. Das ift auch nicht meine Abnicht.

Pompejus. Herr, ihr follt aber barauf temmen, mit Gu'r Gnaden Bergunft; und betrachtet euch einmal ben Junfer Schaum hier, mein gnabiger herr: er bringts auf achtzig

Bfund im Jahr, und fein Bater frarb am Allerheiligen . Tage. 2Bars nicht am Allerheiligen : Tage. Bunter Schaum? -

Schaum. Allerheiligen = Abend.

Pompejus. Run, feht ihr mobl? Ich hoffe, hier giebts Bahrbeit! Er faß eben auf einem niedrigen Seffel, gnabiger Gerr: es war in ber goldnen Tranbe, wo ihr fo gern fist, nicht fo?

Schaum. Ja, bas thu' ich; tonn es ift ein offnes 3immer und gut fur ben Winter.

Pompojus. Seht ihr mohl? Ich heffe, hier giebts Wahrheit! -

2Ingelo.

Dies mabrt wehl eine Winternacht in Ruflant, Wenn Rachte bort am langften fint. Ich geb',

Und überlaff' euch biefe Untersuchung:

3d boff', ihr fintet Grund, fie Ill' qu ftaupen.

#### Becalus.

Das tent' ich auch, ich munich' euch guten Morgen.

(Angelo ab)

Run, Freunte, weiter! Was that man Elbogens Frau, noch einmal?

Pompejus. Einmal, gnädiger Herr? Einmal hat man ihr nichts gethan.

Elbogen. Ich ersuche euch, Gerr, fragt ibn, mas tiefer Mann bier meiner Frau gethan bat.

Pompejus. 3d bitt' Gu'r Gnaten, fragt mich.

Bocalus. Mun tenn, mas bat biefer herr ihr gethan?

Pompejus. Ich bitt' Gu'r Gnaben, feht biefem herrn einmal ins Geficht. Lieber Junfer Schaum, feht boch ihre Gnaten an; ich fags aus guter Meinung; betrachten fich Gu'r Gnaben fein Geficht.

Becalus. D ja, recht wohl.

pompejus. Dein, ich bitte, betrachtets euch genau!

Escalus. Nun ja, bas thu' ich.

Pompejus. Sieht Guer Gnaden etwas Unrechts in feinem Beficht?

Becalus. D nein.

Pompejus. Ich wills vor Gericht beclamiren, baß fein Geficht bas Schlimmfte an ihm ift. Nun gut: wenn fein Geficht bas Schlimmfte an ihm ift, wie tonnte Junfer Schaum bes Conftabels Frau etwas Unrechts thun? — Das möcht' ich von Euer Gnaden hören.

Bocalus. Da hat er Recht. Conftabel, was fagt ibr

Elbogen. Erstlich, mit Gu'r Onaben Erlaubniß, ift es ein refrectirliches haus; ferner ist diefer hier ein respectirlicher Kerl, und seine Wirthin ift ein respectirliches Weibsbilt.

Pompejus. Bei diefer hand, Gerr, Elbogen's Grau ift eine fo respectivliche Person, als Einer von uns Allen.

Elbogen. Schlingel, bu lügst, bu lügst, gottloser Schlingel! Die Zeit foll noch kommen, wo sie je respectirt war mit Mann, Weib und Kind.

Pompejus. Herr, sie war schon mit ihm respectirt, ch er mit ihr verheirathet war.

Bocalus. Wer ift nun hier gescheibter? Die Gerechtig- feit ober bie Ruchlosigfeit? Ift bas mahr? -

Elbogen. D du Lumpenferl! D bu Schlingel! D bu menschenfresserischer Hannibal! Ich mit ihr respectivt vor unferer Heirath? Wenn ich mit ihr ober sie mit mir respectivt gewesen ist, so soll Eu'r Gnaden mich nicht fur des armen Herzogs Diener halten. Beweise das, du gottloser Hannibal, sonst belange ich dich wegen thätlicher Mishandlung! —

Becalus. Wenn er euch jest eine Maulidelle gabe, fo hattet ihr noch obendrein eine Rlage megen anzuglicher Reben.

Elbogen. Sapperment, ich banke Eu'r Gnaben. Was ware Eu'r Gnaben Inclination, baß ich mit biefem gottlosen Lump anfangen foll?

Bocalus. Ich bente, Conftabel, weil er allerlei Bosheiten

in fich trägt, die bu gern beraus brachteft, wenn bu fonnteft, fo mags mit ibm fein Bewenden baben, bis wir erfahren, worin fie beftebn.

Elbogen. Sapperment, ich bante Eu'r Gnaten. Da fiebit bu nun, bu gottlofer Schlingel, wobin es mit bir gefommen ift; bas Bewenden follft bu friegen, bas Bewenden! -

Bocalus. (ju Edaum) Do feid ihr geboren, Freund?

Schaum. Sier in Wien, gnabiger Berr.

Becalus. Sabt ibr achtzig Pfund im Jahr?

Schaum. Ja wenns Guer Onaben gefällig ift.

Becalus. Go. - Was ift bein Gewerbe, Freund?

Dompejus. Gin Biergapfer, Berr; einer armen Wittme Bapfer.

Becalus. Die heift eure Wirthin?

Dompejus. Frau lieberleb.

Becalus Sat fie mehr als einen Dann gehabt?

Dompejus. Reun, Berr; ter lette mar lleberleb.

Becalus. Neun! Kommt einmal ber, Junter Schaum. Junfer Schaum, ich bachte, ihr ließt euch nicht mit Bapfern ein: fie giebn euch nur aus, Junter Schaum, und ihr bringt fie an ben Galgen. Geht eurer Bege, und lagt mich nichts mehr von euch horen.

Schaum. Ich bante Gurer Berrlichfeit. 3ch fur mein Theil bin auch nie in eine Schenfftube getommen, bag iche nicht recht angiebend gefunden batte.

Becalus. Schon gut, Junfer Schaum; geht mit Gott!

(Schaum ab)

Best fommt ihr einmal beran, Meifter Biergapfer; wie beißt ihr, Deifter Bapfer?

Pompejus. Pombejus.

Becalus. Die weiter?

Dompejus. Bumphofe.

Bocalus. Go! An eurer Pumphofe babt ihr freilich etwas Großes, und fo maret ihr, mo von Sofen tie Rebe ift, Pompejus ter Große. — Pompejus, ihr feid ein Stud von einem Kuppler, Pompejus, obgleich ihr euch hinter euer Bierzarfer. Umt versteden wollt. Seid ihrs nicht? Kommt, fagt mir bie Wahrheit, es foll euer Schabe nicht febn.

Pompejus. In Wahrheit, Gerr, ich bin ein armer Junge, ber gern leben will.

Becalus. Wovon willst du leben, Pompejus? Bom Kuppeln? Was dünft dich von diesem Gewerbe, Pompejus? Ift bas ein gesetzlich erlaubtes Gewerbe?

pompejus. Wenn bas Befet nichts bagegen bat, Berr

Escalus. Aber bas Gesch hat etwas bagegen, Pompejus, und wird in Wien immer etwas bagegen haben.

Pompejue. Will benn Gure herrlichkeit aus allen jungen Leuten in ber Stadt Wallachen und Capaunen machen?

Becalus. Rein, Pompejus.

Pompejus. Sieht Eur' Herrlichfeit, so werden fie nach meiner geringen Meinung nicht baven laffen. Wenn Eu'r herrlichfeit nur die lüderlichen Dirnen und losen Buben in Ordnung halten kann, so braucht fie die Auppler gar nicht zu fürchten.

Bacalus. Es fangt auch jest ein hubiches Regiment an, fann ich bir fagen! es handelt fich nur um Körfen und Sangen.

Pompejus. Wenn ihr nun zehn Sahre lang hinter einanter alle die hängen und föpfen laßt, die fich in tiefem Stude vergehn, fo könnt ihr euch bei Zeiten banach umsehn, woher ihr mehr Köpfe verschreiben wollt. Wenn tieß Geseh zehn Jahre in Wien besteht, will ich im schönken Sause taß Stockwert sur sechs Vereier miethen; solltet ihre erleben, taß es so weit kommt, so sagt nur, Pompejus hab' es euch veraus gesagt.

Becalus. Dank, trefflicher Vempejus. Nun, um bir bie Prophezeiung zu erwiedern, so raib' ich tir, verftehft tu, laß bich auf keiner neuen Klage betreffen, und eben so wenig in teiner jegigen Wohnung; tenn wenn tas geschehn sollte,

Bemrejus, so werde ich bich in bein Zelt zurudichlagen, und ein schrimmer Casar fur bich werden: und, grade heraus zu sagen, Lompejus, ich werde bich pottichen laffen. So, für bießemal, Lompejus, gehab bich wohl.

Pompeque. Ich bank Gu'r Gerrlichkeit für euern guten Rath: aber folgen werd' ich ihm, wie Tleifch und Schickfal es

fügen.

Wiid peiticen? Peirichen last ben Karrner feine Mahre, Wer veiticht aus bem Beruf je einen Mann von Gbre?
(ab)

Becalus. Kommt einmal ber, Meister Glogen, kommt einmal ber, Meister Consabel. Wie lange ift es her, daß ihr eurem Amt als Constabel vorsteht? —

Elbogen. Sieben und ein halbes Jahr, gnabiger Gerr.

Becalus. Ich bachte mirs nach eurer Fertigfett im Umt, ihr mußtet es schon eine Weile verwaltet haben. Sieben ganze Zahre, sagt ihr?

Elbogen. Und ein halbes.

Becalus. Ud! ba bat es euch viel Mube gemacht. Es geschieht euch Unrecht, bag man euch so oft zum Dienst requiriet: find benn nicht andre Leute in euerm Kirchspiel, bie im Stande maren, ihn zu versehn?

Elbogen. Meiner Tren, gnabiger berr, es find wenioe. bie etwas Einficht in folden Dingen baben; wenn fie gewaltt werten, fint fie immer freb, mich wieder fiatt ihrer zu wablen; ich thu's fur ein Stud Geld, und übernehme est fo fur fie Alle.

Becalue. Gort, ichafft mir bie Namen ven feche ober fie-

Elbogen. In Guer Gerrlichfeit Saus, mein gnablaer Gerr?

Becalue. In mein Saus. Lebt mobi! Das ift wohl bie Uhr? (Ctogen ab)

Richter. Elf, gnabiger Berr.

Becalus. Wollt ihr fo gut fern, und mit mir effen? Richter. Ich bante euch unterthänig.

Becalus.

Es ift mir herzlich leib um Claudic's Tob, Doch feh' ich teinen Ausweg.

Richter.

Lord Angelo ift ftreng!

Escalus.

Das thut auch Noth;

Ihr feid nicht gnabig, zeigt fich immer Suld: Berzeihung ift nur Mutter neuer Schuld. Und boch, du armer Claudio! 'S ift fein Ausweg! — Rommt, Herr. (Gehn ab)

## 3 weite Scene.

Ein andres Zimmer dafelbft.

(Es treten auf ber Schliefer und ein Diener)

Diener. Er halt noch ein Berbor, er femmt fogleich. 3ch melb' euch an.

Schließer.

Das thut. (Diener ab) Ich frag' ihn nochmals, Was er beschließt; vielleicht boch zeigt er Gnate. Er hat ja nur als wie im Traum gefündigt. Der Fehl färbt jede Sest' und jedes Alter, Und er d'rum sterben! — —

(Ungelo tritt auf)

Angelo. Run, was wollt ihr, Schließer? Schließer.

Befehlt ihr, Berr, bag Clautio morgen fterbe?

Angelo.

Sagt' ich bir nicht ichon ja? befahl iche nicht? Was fragft bu benn?

Schließer.

Aus Furcht, zu rasch zu febn; Berzeiht, mein gnab'ger herr, ich weiß ben Fall, Daß nach vollzog'nem Urtheil bas Gericht Bereute seinen Spruch.

Ungelo.

Mein sei die Sorge! -

Thut cure Pflicht, fonft fucht ein ander Umt, Wan wird euch leicht entbehren.

Schließer.

Herr, verzeiht!

Was foll mit Julien, tie schon leibet, werden? Denn ihre Stunde rüdt heran.

Ungelo.

Die schafft mir

In ein bequem'res Saus, und bas fogleich.

(Diener fommt gurud)

Diener.

hier ift bie Schwester bes zum Tot Berbammten, Die euch zu sprechen wunscht.

Ungelo.

Sat er 'ne Schwester?

Schließer.

Ja, gnad'ger herr; ein tugendhaftes Fraulein, Die bald nun eintritt in bie Schnefterschaft, Wenns nicht bereits gefchehn.

Ungelo.

Führt fie herein; (Diener ab)

Und die Beschwächte schafft fogleich hinmeg;

Meidt ihr nothdurft'ge Kost, nicht lleberfluß. Ausfert'gen laff' ich den Befehl.

(Quelo und 3fabella treten auf)

Schließer.

Gott fdug' euch!

(Will abgebn)

Ungelo.

Bleibt noch. — (3u Nabella) Ihr feit willfommen; was begehrt ihr?

Isabella.

Wen Gram erfüllt möcht' ich Eu'r Gnaden flehn, Wenn ihr mich hören wollt — —

Ungelo.

Wohlan! was wünscht ihr?

Mabella.

Es giebt ein Lafter, mir verhaßt vor allen, Dem ich vor allen harte Strafe munfche; Furbitten möcht' ich nicht, allein ich muß — Kürbitten barf ich nicht, allein mich trangt Ein Kampf von Wollen und Nichtwollen.

Ungelo.

Detter!

Isabella.

Mein Bruber warb verbammt, ten Ted zu leiben; Ich fieb' euch an, laßt feine Sunte tilgen, Den Bruber nicht!

Schließer.

Gott fchent' bir Kraft, zu rühren! 2Ingelo.

3d fell die Sould verdammen, nicht den Thäter? Verdammt ist jede Sould ichen vor der That. Mein Umt zerfiele ja in wahres Nichts, Straft' ich die Schuld, wie das Wejeg begehrt, Und ließe frei den Thäter? Jiabella.

D gerecht, boch ftreng! -

Go hatt' ich einen Bruter. Gett beidim' euch!

(Will gehn)

Lucio. (ju Isabella)

Gebts fo nicht auf! Noch einmal b'ran, und bittet; Aniet vor ibm nieder, bangt an feinem Mantel. Thr feid zu kalt; verlangtet ihr 'ne Nadel, Ihr fonntet nicht mit zahm'rer Zunge bitten. — Noch einmal zu ihm, frisch! —

Jiabella.

Co muß er fterben? -

Ungelo.

Jungfrau, 's ift feine Rettung.

Jjabella.

D ja! 3d bent', ihr fonntet ihm verzeihn, Und weber Gott noch Menfchen gurnten euch.

Angelo.

Ich wills nicht thun.

Jiabella.

Doch könnt ihre, wenn ihr wollt? Ungelo.

Das id nicht will, bas fann ich auch nicht thun.

Isabella.

Doch könntet ihrs oln' Unrecht an ber Welt, Wenn euer Herz bie gleiche Rührung fuhlte Wie meins?

Ungelo.

Er ward verurtheilt, 's ift zu spat. Lucio. (311 Ifabella)

Ihr feib zu falt!

Mabella.

Bu fpat? D nein boch! mein gesprochnes Wort, 3ch fann es widerrufen! Geit gewiß,

Kein Attribut bas Mächtige verherrlicht, Richt Königsfrone, Schwert bes Reichsverwesers, Des Marschalls Stab, bes Richters Amtsgewand, Keins schmückt sie Alle halb mit solchem Glanz, Als Gnade thut. War er an eurer Stelle, An seiner ihr, ihr straucheltet gleich ihm; Doch er im Amt war' nicht so strengen Sinns!

Angelo.

3ch bitt' euch, geht.

Mabella.

D gut'ger Gott, batt' ich nur eure Macht, Und ihr war't Ifabella! Stand' es fo, Dann zeigt' ich, was es heißt, ein Richter feun, Was ein Gefangner.

> Lucio. (leise) Das ist bie rechte Weise! -

> > Ungelo.

Eu'r Bruder ift verfallen tem Wefet, Und ihr verschwendet eure Borte.

Ifabella.

Weh mir!

Ach! Alle Seelen waren einst verfallen, Und Er, dem Fug und Macht zur Strafe war, Vand nech Bermittlung. Wie erging' es euch, Wollt' Er, das allerhöchste Recht, euch richten So, wie ihr seid? D das erwäget, Herr, Und Gnade wird entschweben euren Lippen Mit Kindes Unschuld.

Ungelo.

Faßt cuch, fcones Madchen; Denn tas Gefet, nicht ich, ftraft euern Bruder. War' er mein Better, Bruder, ja mein Sehn, Es ging' ihm fo: sein haupt wird mergen fallen. Isabella.

Schon Morgen! bas ift fonell! D icont ihn, icont ihn, Gr ift noch nicht bereit. Wir schlachten ja Geflugel nur, wenns Zeit ist; bienten wir Gott seibe mit mintrer Achtung, als wir sorgen Für unser grobes Ich? benft, gut'ger, gut'ger Herr, Wer bufte schon für bieß Vergehn mit Tob?

So Manche boch begingens! —

Lucio. (leise)

Go ifte recht.

Ungelo.

Nicht tobt war das Geset, obwohl es schlief. Die Vielen hatten nicht gewagt den Frevel, Wenn nur der Erste, der die Vorschrift brach, Kur seine That gebußt. Nun ists erwacht, Forscht, was verübt ward, und Propheten gleich Sieht es im Spiegel, was für künst'ge Sünden (Ob jeht schon, ob durch Nachsicht neu erzeugt, Und ferner ausgebrütet und geboren) hinfort sich kusenweis' nicht mehr entwickeln, Nein, sterben im Entstehn.

Jsabella. Zeigt bennoch Mitleib! — Ungelo.

Das thu' ich nur, zeig' ich Gerechtigfeit. Denn bann erbarmen mich, bie ich nicht kenne, Die jeg'ge Nachucht einst verwunden möchte; Und ihm wird Necht, ber, ein Berbrechen busent, Nicht lebt, ein zweites zu begebn. Dies ginuge; — Claudto muß morgen fterben; — feid zufrieden.

Isabella.

So muß zuerft von euch fold Urtheil fommen, Und er zuerft es bulben? Ach, 's ift groß, Des Riesen Kraft besiten; boch tyrannisch, Dem Riesen gleich fie brauchen.

Lucio. (leife)

Sa, vortrefflich! -

Isabella.

Könnten die Großen bonnern Wie Jupiter, sie machten taub ben Gott: Denn jeder winz ze, kleinste Richter brauchte Zum Dennern Zowis Aether; — nichts als Donnern! D gnabenreicher Himmel! Du mit dem zack zen Felfenteile spaltest Den unzerkeilbar knot zen Cichenstamm, Nicht zarte Morten: dech ber Mensch, der stolze Mensch, In kleine, kurze Majestät gekleidet, Bergessend, was am mind sien zu bezweiseln, Sein gläsern Element, — wie zern ze Affen, Erielt solchen Wahnstun gaukelnd vor dem Himmel, Daß Engel weinen, die gelaunt wie wir,

Lucio.

Mur weiter, weiter Kint; er giebt icon nach; Es wirkt, ich feh' es.

Sich alle fterblich laden würden. -

Schließer.

Beb' ihr Gott Gelingen! -

Isabella.

Miß nicht ten Nachsten nach tem eignen Maaß: Ihr Starken icherzt mit heiligen. Wis an euch Ift, was am Aleinen nur Entweihung war'.

Lucio.

Das ift bie rechte Weise; immer mehr! -

Isabella.

Was in tes Feltberrn Munt ein zernig Wort, Wird beim Soldaten Gottesläfterung. Lucio.

Wo nimmst bu bas nur her? Fahr fort! — Angelo.

Was überhaufft bu mid mit all' ben Spruden? - Ifabella.

Weil Hoheit, wenn fie auch wie Andre irrt, Doch eine Art von Heilfraft in sich trägt, Die Vehl' und Bunden schließt. Fragt euer Herz, Klorft an die eigne Bruft, ob nichts brin wohnt, Das meines Bruders Fehltritt gleicht: bekennt sie Menschliche Schwachheit, wie die seine war, So steig' aus ihr kein Laut auf eure Junge Bu Claudio's Tod.

Ungelo.

Sie fpricht fo tiefen Sinns,

Daß Sinn und Beift ihr folgen. — Lebt nun wohl! — Jsabella.

D theurer herr, fehrt um! -

Ungelo.

Ich überleg' es noch. Kommt morgen wieder! — Ifabella.

Sort, wie ich euch bestechen will! Rehrt um, Dlein gut'ger Berr!

Angelo.

Die! mich bestechen?

Isabella.

Ja, mit folden Baben,

Die fie ber himmel mit euch theilt! -

Lucio.

Gut, fonft verbarbft bu Alles! -

Isabella.

Nicht eitle Sedel voll geprägten Goldes, Noch Steine, beren Werth bald reich, bald arm, Nachdem bie Laun' es fchapt: nein, fromm Gebet,

X.

Das auf zum himmel fleigt, und zu ihm bringt Bor Connenaufgang; Bitten reiner Seclen, Faftender Jungfraun, beren herz nicht hangt Un biefer Zeitlichteit.

Ingelo. Gut, morgen fommt

Bu mir.

Lucio.

Jest geht nur; es gelingt euch. — Kommt! — Ifabella.

Der himmel fchut Gu'r Gnaden! — Angelo. (für fich)

Amen! benn

Ich bin ichen auf bem Wege ber Bersuchung, Der die Gebete freuzt.

Isabella.

Ilm welche Stunde morgen

Mart' ich Eu'r Gnaben auf?

Ungelo.

Bu jeber Belt por Mittag.

Jabella. Gott beschüß' euch! (Lucio, Jabella und Schließer gehn ab)

Angelo.
Bor bir! Bor beiner Tugend felbst! —
Bas in bieß? Was? Ifts ihre Schuld, ifts meine?
Bor sundigt mehr? Ifts bie Bersucherin,
Ifts ber Bersucher? Ha!
Nicht sie, nein, sie versucht auch nicht! Ich bin's,
Der bei bem Beilden liegt im Sennenschein,
Und gleich bem Nase, nicht ber Blume gleich,
Berwest in ber balfamschen Luft. Ins möglich,
Daß Sittsamseit mehr unsern Sien empert,
Alls Leichtsinn? Da uns wüster Raum nicht fehlt,

(ab)

Soll man tie beil'gen Tempel nieterreißen, Den Frevel tort zu bau'n? D pfui, rfui, pfui! -Was thuft bu! Sa, was bift bu, Angelo! Du wünscheft fie verderbt, um eben bas, Das fie erhebt? D lag ten Bruter leben! -Ge bat ter Dieb ein freies Rocht gum Raub, Wenn eift ter Michter ftieblt. Was! lieb' ich fie, Ian miche verlangt, ne wieder reben boren. Un ihrem Blid mich weiten . . . Woven traum' ich? D lift'ger Grbfeint! Beil'ge bir gu fangen, Roberft bu fie mit Seil'gen : bodift gefabrlich 3ft tie Bersuchung, Die burch Tugentliche Bur Gunte reigt. Die fonnte feile 20olluft, Mit ihrer Terrelmadt, Ratur und Lunft, Mid je verloden: bod bieg fromme Mlatchen Beffegt mich gang. Bis bent begriff ich nie Die Liebesthorbeit, fragte ladjend, wie? -

# Dritte Scene.

3 immer im Wefangnif.

(iff treten auf ber bergog falt Miln's gefilbei) und ber Editiefer)

gerzog.

Beil euch, Freund Schlieger! Denn bas feit ihr, bent' ich.

Der Schließer bin ich, was begehrt ihr. Pater? Zerzog.

Mach Chriftenlieb' und meiner beil'gen Regel, Komm' ich mit Zuspruch zu ben armen Seelen In tiesem Kerfer. Laßt, so wie's ter Brauch, Sie bort mich sehn, und nennet mir ben Erund Bon ibrer haft, bas ich, wie sichs geziemt, Mein Amt verwalten mag. Schließer.

Bern that ich mehr, wenn ihr noch mehr bedurft. (Julia tommt)

Blidt auf, bort fommt ein Fräulein, hier verhaftet, Die burch ben Sturm ber eignen Jugend fiel, Und ihren Ruf bestedt. Sie trägt ein Kint, Des Bater sterben muß: ein junger Mann, Geeigneter ben Fehl zu wiederholen, Als brum zu sterben.

gerzog.

Mann foll er fterben?

Schließer.

Morgen, wie ich glaube.
(3u Julia) Ich traf schon Anstalt, wartet noch ein wenig,

Dann führt man euch von hier.

gerzog.

Bereu'st bu, Kint, was bu gesundigt haft? — Julia.

Ich thu's, und trage meine Schmach getulbig. Bergog.

Ich lehr' euch, wie ihr eu'r Gewissen pruft, Und eure Neu' erforscht, ob sie aufrichtig, Ob hohl im Innern.

Julia.

Freudig will ichs lernen.

Bergog.

Liebt ihr ben Mann, ber euch ins linglud fturgte? Julia.

3a, wie bas Weib, bas ihn ins Unglud fturzte.

Bergog.

So seh' ich benn, daß beide ihr gestündigt Im Einverständniß?

Julia.

3a, im Ginverständniß.

Berzog.

Dann ift euer Unrecht ichwerer noch als feine.

Julia.

Ja, bas befenn' ich, Bater, und bereu' es.

Berzog.

Recht, liebes Kind, nur barum nicht bereu' es, Weil bich die Sund' in biese Schmach geführt; Solch Leid fieht auf fich felbst, nicht auf ben himmel, Und zeigt, bes himmels benkt man nicht aus Liebe, Nein, nur aus Furcht.

Julia.

3d fühle Reu, weil es ein Unrecht mar, Und trage gern bie Schmach.

gerzog.

Beharrt babei.

Gu'r Schuldgenoß muß morgen, bor' ich, sterben: Ich geh' zu ihm, und spent' ihm Trost und Rath. — Enate geleit' euch! Benedicite! — (Geht ab)

Julia.

Muß morgen sterben! D grausame Milbe, Die mir ein Leben schont, bas immerbar Nur Grau'n bes Tobes beut statt Trost!

Schließer.

'S ist schad' um ihn! — (Gehn ab)

### Bierte Scene.

Bimmer in Angelo's Saufe.

(Ungelo tritt auf)

Ungelo.

Bet' ich, und bent' ich, geht Bebant' und Beten Berichiebnen Deg. Gott hat mein hohles Wort,

Indefi mein Tickten, nicht die Junge börent, An Ifabellen ankert. Gott im Munde — Alls pragten nur die Lipren seinen Ramen; Im Herzen wehnt die giftig schwell'nde Sunde Des bosen Tracktens. — Der Staat, mein Studium einst, Ist wie ein gutes Buch, zu oft gelesen, Schaal und verbast: ja selbst mein Tugendruhm, Der sent — o bor' es Niemand! — all' mein Stolz, Ich gäb' ihn für ein Tederchen mit Treuden, Das mußig spielt im Wind. D Mang! D Würte! Wie oft durch außre Schal' und Korm erzwingst du Chreucht von Thoron: lockt die Bessern selbst Turch falichen Schein! — Blut, du behaltst dein Recht; Schreibt "guter Engel!" auf des Teusels Hörner, So sind sie nicht sein Zeichen mehr.

(Gin Diener fommt)

Bas giebts?

Diener.

Gine Monn' ift traugen, Isabella beift fie, Die Butritt wunicht.

Ungelo.

Gubrt fie ju mir berein. (Diener geht)

D Himmel!

Wie fich mein Blut im Sturm zum Herzen trängt, Tert alle Kraft und Megfamfeit erstissent, Und allen meinen andern Gliedern raubend Den nöth'gen Geist! — So zum Thumacht'den trängt tie thör'ge Menge, Bereit zu helfen, und entzieht die Luft, Die ihn beleben follte: eben so Der Bolfdtrang, zeigt fich ein geliebter König, Läuft vom Gewerb' unt schwarmt in lasi'gem Gifer Um seine Gegenwart, wo ungezogne Liebe Beleid'gung scheinen muß.

(3fabella tritt auf)

Mun, schöne Jungfrau? Jabella.

Ich fam, zu hören, mas euch wohl gefatlig.

Wiel mehr gefiele mir, wenn du es wusteft, Als bag du mich brum fragft. — Dein Bruder fann nicht leben! —

Isabella.

Das ward? - Gott fcut end, herr: 2Ingelo.

(Will gebn)

3mar tonnt' er wohl noch leben, und vielleicht So lang' als ihr und ich; boch muß er fierben. Ifabella.

Durch euer Urtheil?

Ungelo.

Ja.

Mabella.

Ich bitt' euch: Wann? — Damit in seiner Trift — Lang ober turz — er fich bereiten mag, Daß er nicht Schaden nehm' an feiner Seele!— Angelo.

Sa! Bfui bem idnidden Geht! Mitt gleidem Recht Bergieh ich bem, der aus der Welt entwandt Gin ich an geschnies Wesen, als willfahrt ich Unremer Luft, bes Simmels Bild zu pragen Mit unerlaubtem Stempel. Gang so leicht, Gin abt geschaffnes Leben falsch vernichten, Als Saat zu streuen wider bas Gebot, Ein falsches zu erzeugen.

Jiabella.

So fiehts im Simmel feft, bed nicht auf Erten. Ingelo.

Elb, meinft bu? bann bift bu mir ichnell gefangen! -

Mas mablit bu jest? Daß höchft gerechtem Spruch Dein Bruder fällt; wo nicht, ihn zu erlösen, Du selbst ben Leib so füßer Schmach bahingabst, Als sie, die er entehrt?

Isabella.

herr, glaubt es mir,

Ch geb' ich meinen Leib hin als die Seele.

Ungelo.

Nicht fprech' ich von ber Geel'. Erzwungne Gunten, Sie werben nur gegahlt, nicht angerechnet.

Jsabella.

Bie meint ibr, Berr? -

Ungelo.

Mun, nicht verburg' ich bas; benn ich barf sprechen Auch gegen meine Worte. Doch erwäge: Ich, jest ber Mund bes anerkannten Rechts, Välle bas Tobesurtheil beinem Bruber: War' etwa nicht Erbarmung in ber Sünde, Die ihn befreite?

Isabella.

Go begeht fie benn,

Ich nehm' auf meine Seele bie Gefahr. Durchaus nicht Sunbe war' es, nur Erbarmung! —

Ungelo.

Begingt ihr fie, und nahmt auf euch bie That, Gleich schwer bann wogen Gunbe wie Erbarmung.

Isabella.

Wenn ich fein Leben bitt', ift Sunde bas, Die laß mich tragen Gott! gewährt ihr es, Ift Sunde bas, — bann fei's mein Frühgebet, Daß sie zu meinem Unrecht fei gezählt, Und ihr fie nicht vertretet.

Ungelo.

Rein boch, bort mich: -

Dein Sinn erfaßt mich nicht, freichft bu's in Sinfalt? Stellft bu bich liftig fo? Das ift nicht gut! — Jabella.

Sei ich einfältig bann und gut in Richts, Alls baß ich fromm erfenn', ich fei nicht beffer. Ungelo.

So firebt bie Weisbeit nur nach hellstem Glanz, Sett fie fich felbst herab, wie schwarze Masten Berbedte Schönheit zehnmal mehr erheben, Uls Reiz, zur Schau getragen. Doch mertt auf; Daß ihr mich ganz begreift, ret' ich bestimmter: — Eu'r Bruder fann nicht leben.

Isabella. Wohl! — Ungelo.

Und fein Vergehn ift fo, bag offenbar Nach tem Gefet ihn biefe Strafe trifft. Ifabella.

Mahr! -

Ungelo.

Nehmt an, kein Mittel gab's, ihn zu erretten — (Zwar nicht verbürg' ich tieses, noch ein andres, Und sehe nur den Fall) — ihr, seine Schwester, Würdet begehrt von einem Mächtigen, Deß beher Rang und Einfluß auf den Richter Den Bruder könnt' erlösen aus den Fesseln Allbindender Gesehe; und es gabe Den einzigen Ausweg nur, ihn zu besrein, Daß ihr den Reichthum eurer Schönheit schenktet Dem Mächtigen, — wo nicht, — stürb' euer Bruder: — Was thätet ihr? —

Isabella.

Co viel für meinen Bruber, als für mid; Das heißt: war' über mich ber Tob verhangt, Der Geißel Striemen trug' ich als Nubinen, Und zög' mich aus zum Tode, wie zum Schlaf, Den ich mir längst ersehnt, oh ich ben Leib Der Schmach hingabe.

> Angelo. Dann mußt' euer Bruder fterben. Ifabella.

Und besser mar's gewiß. Wiel lieber mag ein Bruder ein mal sterben, Uls daß die Schwester, um ihn frei zu fausen, Auf ewig sterben follte.

Alngelo.

Wart ihr tann nicht so graufam, als ber Spruch, Auf den ihr so geschmäht? —

Isabella.

Die Schand' im Losfauf und ein frei Berzeifn, Sind nicht Gefdwifter: tes Gefeges Gnade Bar nie verwandt mit idmablidem Griauf!

Alngelo.

Ned eben ichien bas Necht euch em Tyrann, Und eures Bruders Jebliritt buntt euch mehr Ein Scherz als ein Berbrechen.

Isabella.

D gnab ger herr, verzeiht! Dft ift ber Tall, Bu baben, was man wünscht, spricht man nicht, wie mans

Co mede' ich tas Berhafte mobt entiduld'gen Zum Bortheit teffen, ter mir theuer ift.

Angelo.

Schwach fint wir Alle.

Isabella.

Sonft möcht' er immer frerben, Wenn fein Bafall als er allein ber Schwachbeit -

D wir fint Alte ber Bersuchung Erben! -

· Mngelo.

Nun, auch bas Weib ift schwach! -

Jiabella.

Ia, wie der Spiegel, b'rin fie fich beschaut, So leicht zerbricht, als er Bestalten prägt. Das Weid: Hilf Gott! Der Mann entweih't ihr Etles, Wenn ers mighraucht. Mennt mich tenn zehnmal schwach, Denn wir find sanst, wie unive Viltung ift, Nachgiebig falschem Eindruck.

Ungelo.

Ja, so ists:

Und auf eu'r eignes Zeugniß eurer Schwäcke, (Denn auch wir Manner, mein' ich, find nicht flärker, Ale taft und Hehler schütteln) dreift nun sprech' ich: Ich kalte dich beim Wert: sei, mas du bist, Kin Weit; willst mehr du sern, so bist du keins; Und bist du eins (wie all' bein äußrer Reiz Se botte Burgichaft giebt), so zeig es jest, Und kleide dich in die bestimmte Farbe.

Jiabella.

Ich hab' nur eine Zunge: theurer Herr, Ich fieh' euch an, irrecht eure vor'ge Sprache.

Ungelo.

Ich fag' es frei und klar, ich liebe bich.

Jabella.

Mein Bruter liebte Julien, und ihr fagt:

Er muffe dafür fterben.

2Ingelo.

Liebft bu mich, Sfabella, foll er nicht.

Jjabella.

Id meiß es, eurer Bürde mart bieß Berrecht, Sie scheint ein wenig schlimmer, als sie ist, Und brüft uns Andre. Ungelo.

Glaub auf meine Chre,

Mein Wort fpricht meinen Borfat.

Isabella.

D kleine Chre so viel ihr zu glauben! Und Gott verhaßter Borsat! Schein, o Schein! — Ich werde dich verkünden, sieh dich vor: Gleich unterzeichne mir des Bruders Gnade, Sonst ruf' ichs aller Welt mit lautem Schrei, Was für ein Mann du bist.

Ungelo.

Wer glaubt bire, Ifabella?

Mein unbeflecter Ruf, bes Lebens Strenge, Mein Beugniß gegen bich, mein Rang im Staat Bird alfo bein Befdulb'gen überbieten, Daß bu erftiden wirft am eignen Bort, Und nach Berläumdung fdmeden. 3ch begann; Und nun, entzügelt, nehmt ben Lauf, ihr Ginne: Ergieb bich meiner glühenten Begier, Weg fprobes Weigern, gogernbes Grrothen, Das abweif't, mas es municht; fauf beinen Bruber, Indem bu meinem Willen bid ergiebft, Conft muß er nicht allein bes Tobes fterben, Ja, beine Sarte foll ben Tot ibm behnen Durch lange Martern. Untwort gieb mir morgen; Denn, bei ber Leibenschaft, bie mid beberricht, 3d werd' ibm ein Trann! Und bir fei flar, Sprich, mas bu fannft; mein Falich befiegt bein Bahr. (Bebt ab)

Isabella.

Mem follt' iche flagen? Wem ich tieß ergählte, Wer glaubte mire? D gleifinerischer Munt, Der mit ber einen und berfelben Zunge Berbammniß spricht und Billigung zugleich! Der bas Geset nach Willfür schweigen heißt, Und frümmt nach seinen Lusten Recht und Unrecht, Sich ihm zu schmiegen! Hin zum Bruder eil' ich, Und siel er auch durch allzu heißes Blut, Doch lebt in ihm so großer Geist der Ehre, Daß, batt' er zwanzig Häupter hinzustrecken Auf zwanzig blut'ge Block', er bote sie, Eh seine Schwester ihren Leib entheiligt In so abscheulicher Entweihung. Ia, Claudio, stirb, ich bleibe keusch und rein; Mehr als ein Bruder muß mir Keuschheit sehn: Ich sag' ihm noch, was Angelo beschieden, Dann geh er durch den Tod zum ew'gen Frieden.

(Beht ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

3m Wefangniß.

(Es treten auf ber Bergog, Claubio und ber Echliefer)

So hofft ihr Unade von Lord Angelo? Claudio.

Im Elent bleibt kein andres Heilungsmittel, Als Hoffnung nur: Ich hoffe Leben, bin gefaßt auf Tob.

Berzog.

Gei's unbedingt auf Tob! Tob fo wie Leben. Wird tadurch fußer. Sprich jum Leben fo: Berlier' ich tich, fo geb' ich bin, mas nur Gin Thor festbielte. Eprich: bu bift ein Sauch, Abhängig jedem Wechfel in ber Luft, Der Diese Wohnung, Die bir angewiesen, Stündlich betrobt; bu bift nur Rarr bes Tobes. Denn turch bie Glucht ftrebft bu ihm gu entgebn. Und rennst ibm ewig zu. Du bift nicht etel; Denn alles Angenehme, bas bich freut, Grwuchs aus Nieberm. Tapfer bift bu nicht; Du furchteft ja Die gartgespaltne Bunge Des armen Wurms : - tein beftes Rubn ift Edlaf. Den rufit bu oft, und gitterft vor bem Tob, Der bod nichts weiter. Du bift nicht bu felbit; Denn bu bestehft burd taufente von Kornern, Aus Stanb entsproffen. Gludlich bift bu nicht: 2Bas du nicht haft, bem jagft bu ewig nach, Bergeffent, mas tu baft. Du bift nicht ftetig, Denn bein Befinden wedfelt feltfam launifd Mit jedem Mond. Reich, bift tu bennech arm; Dem Giel gleich, ter unter Golt fich frummt, Trägft bu ben ichmeren Schat nur einen Sag, Und Tob entlaftet bid. Freunde baft bu feine; Denn felbit bein Blut, bas Bater bich begrifft, Die Wirfung beiner eignen innern Rraft, Studt beiner Bidt, bem Ausfat und ber gabmung, Daß fie nicht foneller mit bir enben. Du haft zu eigen Jugend nicht noch Alter, Mein, gleichsam nur 'nen Echlaf am Nachmittag, Der beites träumt; tenn all' tein Jugentglang Lebt wie bejahrt, und fleht vom welfen Alter Die Bebrung fich : und bift bu alt und reich,

Saft tu nicht Glut noch Triebe, Mart noch Edonbeit, Der Guter frob gu fern. Was bleibt nun noch, Das man ein Leben nennt? und tennoch birgt Dien Leben taufent Tote; tennoch ideu'n mir Den Tod, ter all' bie Wiberfprüche loft.

Elaudio.

Sabt Dank, mein Bater!

Ich feb', nach Leben ftrebend, fuch' ich Sterben, Tot fuchent, find' ich Leben. Mun, er femme! -

(3fabella fommt)

Tiabella.

Madt auf! Seil fei mit euch, und Gnat' und Grieben! Schließer.

Wer ba? Herein! ber Bunid verdient Willfommen!

Gerzea.

Bait, lieber Gobn, mert' ich euch wieterfebn.

Claudio.

Chrwürd'ger Berr, ich bant' euch.

Tiabella.

Ich wünsche nur ein furies Wort mit Clautie.

Schließer.

Bon Bergen gern; Berr eure Echwefter ifts. Gerzog. (beifeit)

Schlieger, ein Wort mit euch.

So viel ihr wollt.

gerzeg.

Berbergt mich, Freunt mo ich nie irreden bore.

(Der Bergeg und ter Echlieger ab)

Claudio.

Mun, Schwester, was für Troft? -

Jiabella.

Mun ja, wie aller Troft ift; gut, fehr gut! -Bord Ungele lat ein Gefdiaft im Simmel,

Und fucht bich aus als schnellen Abgesandten, Wo du ihm bleibst als ew'ger Stellvertreter. Drum schied dich an zur Wandrung ungefäumt; Auf morgen reisest du.

Claudio.

Ist denn kein Mittel? Jsabella.

Nein; nur ein Mittel, bas, ein haupt zu retten, Berspalten murb' ein herz.

Claudio.

So giebt es Eins? — Jsabella.

Ja, Bruber, bu kannst leben. — In tiesem Richter wohnt ein teuflisch Mitteit: Willst bu bieß anslehn, wird bein Leben frei, Dich aber fesselt er bis in bein Grab.

Claudia.

Wie! Em'ge Saft?

Mabella.

Ja, nenn' es ew'ge haft; es war' ein Zwang, Der, ftunb' auch offen bir ber weite Weltraum, Dich banb' an Eine Qual.

> Claudio. Bon welcher Art? Isabella.

Bon folder Art, baß, wenn bu eingewilligt, Du ichalteft ab bie Ehre beinem Stamm, Und bliebeft nadt.

Claudio.

Laß mich bie Sache wiffen! Ifabella.

D Claudio, ich furchte bich, und zittre, Du möcht'ft ein fiebernt Leben behnen wollen; Sechs oder fieben Winter theurer achten, Alls ewige Chre. Saft bu Muth jum Tod? — Des Todes Schmerz liegt in ber Vorstellung; Der arme Kafer, ben bein Tuß zertritt, Fühlt forperlich ein Leiden, gang so groß, Alls wenn ein Riese stirbt.

Claudio.

Beghalb beschämft bu mich?

Meinst tu. ich suche mir entschlosnen Muth Aus zartem Blumenschmelz? Nein, muß ich sterben, Gruß' ich bie Tinsterniß als meine Braut, Und drücke sie aus Herz!

> Jiabella. Das fprach mein Bruder:

Das war wie eine Stimme Auf meines Baters Grab. Ja, bu mußt sterben! — Du bist zu groß, ein Leben zu erkausen Durch niedre Schmach! — Der außenheit'ge Richter — Deß finstre Stirn und tiesbedachtes Wort Die Jugend ängstigt und die Thorbeit schencht, So wie der Falk die Taub' — ist doch ein Teusel: Sein innrer Schlamm binweggeschörft, erschien er Ein Pfuhl, tief wie die Hölle.

Claudic

Der fromme Angelo?

Isabella.

Das ift bie lift'ge Ausstattung ber Golle, Den frechften Schalt verfleibent einzuhullen In fromme Tracht. Glaubst bu wohl, Claubie, Wenn ich ihm meine Unidult erfern wollte, Du würdest frei?

Claudio.

D Himmel! Ift es möglich?

Isabella.

Ja, er vergonnte birs, fur folche Gunte

X.

Roch mehr hinfort zu fund'gen. Diese Nacht Soll bas geschehn, was ich mit Abscheu nenne, Sonft ftirbst bu morgen.

Claudio.

Das follst bu nie.

Jiabella.

D mar' es nur mein Leben,

Ich murf' es leicht für beine Treiheit hin, Wie eine Nabel!

Claudio.

Dank bir, theure Schwester!

Isabella.

Bereite bich auf morgen denn zum Tod! - Claudio.

Ja. — Fühlt auch er Begierben, Für die er das Geseth mit Füßen tritt, Indem ers scharfen will? Dann ifts nicht Sunde, Die fleinste mindftens von den Todossunden! —

Isabella.

Welch' ist die fleinste?

Claudio.

War' sie verdammlich: ein so weiser Mann, Wie könnt' er Gines Augenblicks Genuß Wit Ewigkeiten busen? Isabella!....

Isabella.

Mas fagt mein Bruber?

Claudio.

Sterben ift entfehlich!

Isabella.

Und leben ohne Ehre haffenswerth!

Claudio.

Sa! Aber fterben! Gebn, wer meiß, wobin, Da liegen, falt, eng eingesperrt, unt faulen; Dieß lebenswarme, fühlente Bewegen Berichrunwst zum Kloß; und ber entzückte Geist Getaucht in Feuerfluten, oder schaudernd Umstarrt von Wusten ew'ger Gisemassen; Geferfert sehn in unsichtbare Stürme, Und mit rastloser Wuth gejagt rings um Die schwebente Erd'; oder Schlimm'res werden, Als selbst das Schlimmste, Was Fantasse wild schwarmend, zügelloß, Heulend ersindet: das ist zu entsehlich! — Das schwerste, jammervollite, ird'sche Leben, Tas Alter, Meineit, Schmerz, Gesangenschaft Tem Menschen auslegt, — ist ein Paradies Gegen das, was wir vom Tode fürchten!

Isabella.

थार्क! -

Claudio.

D Liebste, lag mich leben! — Was bu auch thuft, ben Bruder dir zu retten, Natur tilgt diese Sünde fo hinweg, Daß sie zur Tugend wird.

Isabella. D Thier!

D feige Memm'! o treulos Chrvergeffiner, Soll meine Sunde bich zum Miann erichaffen? — Ins nicht blutschändreich, Leben zu emviahn Durch beiner Schwefter Schmach? Wos muß ich glauben? hilf Gott! War meine Mutter falich bem Bater? Denn folch entartet wildes Unfraut sproß Riemals aus feinem Blute. Dir entsag' ich, Stirb, fabre ben! Wenn auch mein Jufiell nur Dein Schiffal wenden micht', ich ließ ob willen. Ich bete taufendmal für beinen Tod, Kein Wort zur Rettung.

Claudio. Schwester, hör' mich an. Jabella.

D pfui, pfui, pfui! — Dein Sund'gen war fein Tall, war schon Gewerbe, Und Gnade würd' an dir zur Kupplerin: Um besten stirbst bu gleich.

(Lyth apolitic)

Claudio.

D hor' mich Schwester! -

(Der Bergog fommt gurud)

Bergog. Bergennt ein Wort, junge Schwefter, nur ein einziges Wort.

Isabella. Was ift euer Wunsch?

Bergog. Wenn eure Zeit es zuließe, hatte ich gern eine kurze Unterredung mit euch; diese Wewahrung meiner Bitte würde zugleich zu euerm Frommen sehn.

Isabella. Ich babe feine überstuffige Zeit; mein Berwei ten muß ich anderen Geschäften siehten; bed will ich nech etwas verweilen.

Zerzog. (verfeit zu Glautie) Mein Sohn, ich babe mit angehört, was zwischen euch und eurer Schwester vorging. Angelo batte nie die Absicht, sie zu versuhren; er bat nur einen Bersuch auf ihre Tugend gemacht, um sein Ultheil uber tas menschliche Gemuth zu scharfen. Sie, im wahren Gesuhl achter Ehre, entgegnete ihm tie fromme Weigerung, tie er mit bechster Treude vernahm. Ich bin Angelo's Beichtiger, und weiß, daß dieses wahr ist. Bereitet euch teshalb auf ten Tot; schmeichelt eurer Stanthaftigseit nicht turch trugliche Koffnungen; mergen müßt ihr sterben. Tallt auf eure Uniee und macht euch fertig.

Claudio. Laft mid meine Edwester um Berzeihung bitten. Die Liebe zum Leben ift mir fo vergangen, baß ich Litten werde, bavon befreit zu sehn. Bergog. Dabei bleibte. Lebt wohl! - (Ctaubio ab)
(Der Schilefer fommt gurud)

Schlieger, ein Wort mit euch.

Schließer. Was wünscht ihr, Pater?

Bergog. Dag ihr, wie ihr famt, jest wieder geht. Lagt mid ein wenig allein mit biefem Fraulein; meine Gefinnung und mein Aleid find ench Burge, bag fie von meiner Gefellschaft nichts zu fürchten hat.

Schließer. Es fei fo. - (Geht ab)

Bergog. Dieselbe hand, Die euch schon erschuf, hat euch auch gut erschaffen. Gute, von der Schönheit gering geachtet, läßt auch der Schönheit nicht lange ihre Gute; aber Sittsamsfeit, die Seele eurer Büge, wird euch auch immer schön erhalten. Ben dem Ungriff, den Ungelo auf euch versucht hat mich der Zusall in Kenntniß geseht, und bote nicht die menschliche Schwachheit Beisviele für sein Straucheln, ich wurde mich über Ungelo wundern. Wie wollt ihrs nun machen, diesen Stattbalter zufrieden zu stellen, und euren Bruder zu retten? —

Jiabella. Ich gebe gleich, ihm meinen Entschluß zu fagen: ich wolle lieber, bag mir ein Bruder nach bem Geset fierbe, als bag mir ein Sohn wider bas Geset geboren werde. Aber, o wie irrt üch ber gute Herzog in biesem Angelo! Wenn er je zuruck kommt, und ich kann zu ihm gelangen, so will ich meine Lippen nie wieder öffnen, ober biese Verwaltung enthüllen.

Berzog. Das wurde nicht unrecht gethan seyn. Indes wie die Sache nun steht, wird er eurer Anklage entgegnen, er habe euch nur prusen wellen. Darum leihet euer Ehr meinem Rath; tenn meinem Wunsch, Gutes zu stiften, bietet sich ein Mittel bar. Ich bin überzeugt, ihr konnt mit aller Rechtschaffenheit einem armen gefrankten Fraulein eine verdiente Wohlthat erzeigen; euern Bruder bem strenzen Geseh entreißen; eure eigne fremme Seele rein erhalten und ben ahresenden Herzog sehr erfreuen, wenn er vielleicht bereinst zurucktehren und von bieser Sache hören sollte.

Jabella. Sabrt fort, mein Bater. Ich babe Gerg, Alles zu thun, was meinem Gerzen nicht verwerflich erscheint.

Bergog. Tugend ift fubn, und Gute ohne Turcht. Sortet thr nie von Marianen, ber Schwefter Friedrichs, bes tapfern Selben, ber auf ber Gee verunglückte?

Jiabella. Ich hörte von dem Fraulein, und nichts als

Zerzog. Eben die follte dieser Angelo heirathen: mit dieser war er feierlich verlobt und die Hochzeit fesigesetzt. Zwischen der Zeit des Berlobnisses aber und dem Trauungstage ging das Schiff ihres Bruders Friedrich unter, und mit ihm das Heirathsgut der Schwester. Nun denst euch, wie hart das arme Fräulein hiedurch getroffen ward. Sie verlor einen edeln und berühmten Bruder, dessen Liebe für sie von jeher die gartlichste und brüderlichste gewesen; mit ihm ihr Erbtheil und den New ihres Glücks, ihr Heirathsgut: mit beiden zugleich den ihr bestimmten Bräutigam, diesen redlich scheneden Angelo! —

Jsabella. In es möglich? Und Angelo verließ fie wirklich? Zerzog. Berließ fie in ihren Thränen, und trochnete nicht Eine durch seinen Trost; widerrief sein Tremvort, indem er Entdeckungen über ihre verletzte Ehre vorgab; furz, uberließ sie ihrem Kummer, dem sie noch immer um seinetwillen ergeben ist; und er, ein Tels gegen ihre Thränen, wird von ihnen beneht, aber nicht erweicht.

Jabella. Wie verdienstlich vom Tobe, wenn er bieses arme Matchen aus ber Welt nahme! Welcher Trevel von biesem Leben, bag es biesen Mann leben laßt! Aber wie soll ihr hieraus hülfe werben?

Bergog. Ge ist eine Wunde, die ihr leicht beilen fonnt; und biefe Aur rettet nicht aflein euren Bruder, sondern schützt euch vor Schande, wenn ihr sie unternehmt.

Jabella. Beigt mir an, wie? ehrwurtiger Bater.

Bergog. Jenes Matchen begt noch immer ihre erfte Reis gung; feine ungerechte Lieblofigfeit, tie nach Bernunftgrunden

ibre Bartlichfeit ausgeloscht baben follte, bat fie wie eine bemmung im Etrom nur beftiger und unaufhaltsamer gemacht. -Gebt ibr gu Ungelo, erwiedert auf fein Begehren mit ideinbarem Geberfam; bewilligt ihm die Sauptiache, nur behaltet euch dieje Bedingungen ver: erftlich, bag ihr nicht lange bei ibm verweilen durft; bann, bag fur bie Beit alle Begunftigung ber Dunfelheit und Stille fei; und bag ber Drt ten Umftanben entiprede. Gefteht er tieß gu, tann gelingt Alles. Wir bereden das gefranfte Matchen, nich an eurer Statt gur beftimmten Berabredung einzufinden. Wenn Die Bufammenfunft bernad befannt mirb, fo muß ibn bas zu einem Erfat gmingen, und bann wird auf biefe Weife euer Bruder gerettet, eure Chre bewahrt, tie arme Mariane begludt und ber bofe Statthalter entlaret. Das Marden will ich unterrichten und zu dem Berfuch überreden. Willigt ibr ein, bieg Alles auszufuhren, fo schutt bie borpelte Wohlthat tiefen Trug vor Satel. Was bunft euch bavon? -

Jabella. Der Gerante baran beruhigt mich ichen, und ich beffe, es wird gum gludlichften Erfolg gereibn.

Zerzog. Es kommt Alles auf euer Betragen an. Gilt ungefäumt zu Angelo. Wenn er euch um diese Nacht bittet, so sagt ihm Gewährung zu. Ich gehe sogleich nach Sanct Lucas — bort in ber einsamen Hutte wohnt biese verstößene Mariane — bort sucht mich auf; und mit Angelo macht es ab, bamit die Sache sich schnell entscheibe.

Jsabella. Ich bante ench für biesen Beifiand — lebt wohl, ehrmurbiger Bater!

(Gie gehn ab ju verschiebnen Geiten)

### 3 weite Scene.

### Straße vor bem Gefangniß.

(Es treten auf ber Bergog, Elbogen, Pompejus und Gerichtsdiener)

Elbogen. Nun wahrhaftig, wenn da fein Einbalt gesichieht, und ihr wollt mit aller Gewalt Manns. und Frauenssleute wie das liebe Wich verfausen, so wird noch bie ganze Welt braunen und weißen Bastard trinfen.

Berzog. D himmel! Was haben wir hier für Zeug! — Pompejus. Mit ber luftigen Welt ifts zu Ende, seit sie von zwei Wucherern bem lustigsten sein handwerf gelegt hat, und bem schlimmsten von Gerichts wegen einen Pelzrock zuerfannt, um sich warm zu halten; und noch bazu gefüttert mit Lämmersell, und verbrämt mit Tuchs, um anzudeuten, bas List besser fortkommt, als Unschuld.

Elbogen. Geht eurer Wege, Freund. Gott gruß euch, quter Bater Bruber.

Bergog. Und euch, werther Bruder Bater. Was hat euch biefer Mann gu Leibe gethan, herr? -

Elbogen. Dem Gefese bat er etwas zu Leide gethan, Gerr; und obendrein, Gerr, balten wir ihn für einen Dieb; benn wir haben einen ganz besondern Dietrich bei ihm gefunden, Gerr, den wir an den Statthalter eingeschieft haben.

#### gerzog.

Pfui, Schuft, ein Kuppler, ein verruchter Kuppler! — Die Sunde, die dein Beistand fördern hilft, Berschafft bir Unterhalt. Dent, was das beißt, Den Wanst sich füllen. sich den Rücken fleiden Mit so unsauberm Laster! Sprick zu dir: Bon ihrem schändlich viehischen Vertehr Trint' ich und effe, fleide mich und lebe: — — Und glaubst du wohl, dein Leben sei ein Leben, Wenn es so fintet zum himmel? Geh! Thu Buße! —

Pompejus. Freilich, auf gewiffe Beife ftinkt es, Gerr; aber boch, Gerr, tonnt' ich beweifen, . . .

### Bergog.

Ja, giebt ber Teufel bir Beweis für Sunde, Bift bu ihm überwiesen. — Juhrt ihn fort; Jucht und Ermahnung muffen wirksam feun, Eb folch ein ftorrig Bieh fich beffert.

Elbogen. Er muß por ben Statthalter, Gerr, ber hat ihn gewarnt; ber Statthalter fann fold gurenvolf nicht ausstehn; wenn er bergleichen Gurenhandlerhandwerf treibt, und fommt vor ihn, ba mare ihm beffer eine Meile weiter.

### Bergog.

So mander icheint von allen Tehlern rein; D mac' ers auch! und jeder Tehl vom Schein! -

#### (Queio fommt)

Elbogen. Gein Gals wirds nun bald machen wie euer Leib, herr : ein Strick barum.

Pompejus. Da wittre ich Nettung — ich rufe mir einen Burgen; hier kommt ein Ebelmann, ein Freund von mir.

Lucio. Was macht mein ebler Pompejus? Was, an Cafars Terfen? Wirft bu im Triumph aufgeführt? Was? Wo find nun beine Pramalionsbilder, beine neugebachnen Weiber, die einem eine hand in die Tasche ftecken und fie als Tauft wieder beraus ziehn? Was haft bu fur eine Roplif, be? Wie gefällt dir tiese Melotie. Manier und Methode? Ift fie nicht im lesten Negen ersossen? Nun, was sagst bu, Pflasier-treter? In die Welt noch, wie sie war, mein Guter? Wie heißt nun bein Liet? Gehrs betrubt und einschlig? Der wie? Was ist der Humor bavon?

Jerzog. Immer fo und wieder fo! Immer ichtimmer! Lucio. Wie gehts meinem niedlichen Schapchen, beiner Frau? Berichafft fie noch immer Kunden, be?

Pompejus. 3 nun, herr, fie war mit ihrem Borrath von

gefalznem Tleifch zu Enbe, nun hat fie fich felbft in bie Beize begeben.

Lucio. Ei, recht fo; fo gehort fichs; fo muß es fonn: eure Fifche immer frifch, eure Höterin in ber Lauge: fo ifts ber Welt Lauf, so muß es fonn. Begiebst bu bich ins Gefängniß, Bompejus?

pompejus. Ja, mein Geel, herr.

Lucio. Gi, bas läßt fich hören, Bompejus! Blud gu! — Seh, fag, ich hätte bich hingefchiet; Schulden halber, Bompejus; oder vielleicht — —

Wibogen. Weil er ein Kuppler ift, weil er ein Kuppler ift. Eucio. Schön! barum ins Gefängniß mit ihm; wenn sich bas Gefängniß für einen Kuppler gehört, bann geschiebt ihm ja sein Recht; ein Kuppler ist er unläugbar, und zwar von Alters her: ein geborner Kuppler. Leb wohl, theuver Bompejus, empfehlt mich bem Gefängniß; ihr werdet wohl nun ein guter Haufe halten.

Pompejus. Ich hoffe doch, Guer Hochzeboren wird für

mich Bürge febn? -

Lucio. Nein, wahrhaftig, bas werd' ich nicht, Pompejus; bas ist jeht nicht Mode. Ich will mich für dich verwenden, baß man bich noch länger siten läßt; wenn bu bann die Geduld verlierst, so zeigst du, baß du haare auf den Zahnen hast. Leb wohl, beherzter Pompejus! — Guten Abend, Pater!

Bergog. Gleichfalls.

Lucio. Sominft fic Brigittden noch immer, Pompejus?

Blbogen. Fort mit euch! Kommt jest! -

Pompejus. Ihr wollt also bann nicht Burge fenn, Gerr? Lucio. Weber bann noch jest. — Was giebts auswärts Neues, Bater? — Was giebts Neues? —

Blbogen. Fort mit euch! Rommt jest! -

Lucio. Fort, ins Sundeloch, Pompejus! Fort! — (Elbogen, Pompejus und Gerichtsbiener gehn ab)

Das giebte Meues vom Bergog, Bater?

Zerzog. Ich weiß nichts; fonnt ihr mir etwas mittheilen? Lucio. Ginige fagen, er fei beim Kaifer von Rufland; Undre, er fei nach Rom gereift. Wo meint ihr, daß er fei?

Bergog. Ich weiß es nicht, aber wo er fenn mag, munich ich ihm Gutes.

Lucio. Das war ein toller, fantaftischer Ginfall von ihm, fich aus bem Staat weazuntehlen und fich auf die Bettelei zu werfen, zu der er nun einmal nicht geboren ift. Lord Angelo herzogt indes recht tarfer in seiner Abwesenheit; er nimmt bas galante Weien rechtschaffen ins Gebet.

Bergog. Daran thut er wohl.

Cucio. Ein wenig mehr Milde für bie Lüberlichfeit könnte ihm nicht ichaben, Pater; etwas zu fauertöpfisch in bem Bunkt, Bater.

Bergog. Es ift ein zu allgemeines Lafter, und nur Strenge kann es heilen.

Lucio. Freilich, bas Lafter ift von großer Familie und vornehmer Verwandtschaft; aber es ift unmöglich, es ganz auszurotten, Pater, man müßte benn Effen und Trinfen absschaffen. Man sagt, ber Angelo sei gar nicht auf bem ordentslichen Wege ber Katur von Mann und Weib erzeugt. Sollte bas wohl wahr sehn? Was meint ihr?

Bergog. Die ware er benn erzeugt?

Lucio. Einige erzählen, eine Meernire habe ihn gelaicht; Undre, er sei von zwei Stocksischen in die Welt gesett: aber das ist gewiß, daß, wenn er sein Wasser absoldlagt, der Urin gleich zu Eis gestiert; daran ist nicht der mindeste Zweisel. Er ist eine Marienette ohne Zeugungsfraft, das fann nicht in Abrede gestellt werden.

Bergog. Ibr icherzt, mein Gerr, und fuhrt lefe Meten.

Lucio. Zum Henter, ift benn bas nicht eine unbarmberzige Manier, um eines rebellischen Hesenlages willen einem Mann bas Leben zu nehmen? Hatte ber Gerzog, ber jest abwesend ift, bas wohl je gethan? Ehe ber Einen hatte hangen laffen um hundert Baftarbe, hatte er bas Koftgelb fur ein ganzes Taufend aus feiner Tafche bezahlt. Er war fein Koftverachter, er verftand ben Dienft, und bas machte ibn nachfichtig.

Bergog. Ich habe nie gebort, baß man ben abwesenten Herzog eben mit Weibern in Verbacht gehabt hatte; er hatte bazu keinen Hang.

Lucio. D herr, ba feit ihr im Grrthum! -

Berzog. Unmöglich!

Lucio. Was? ber Herzog nicht? Ja boch! fragt nur ener altes funfzigjähriges Bettelweib; er pflegte ihr immer einen Ducaten in ihre Klapperbuchse zu steden. Der Herzog batte seine Rücken; er war auch gern betrunken: bas glaubt mir auf mein Wort.

Bergog. Bang gewiß, ihr thut ihm Unrecht.

Lucio. Herr, ich war sein vertrauter Freund; ein Sudmäuser war ber Herzog, und ich glaube, ich weiß, warum er bavon gegangen ist.

Bergog. Run, fagt mir bod, warum benn?

Lucio. Nein, um Vergebung, tas ift ein Geheimniß, bas man zwischen Zähnen und Lippen verschließen muß. Aber so viel kann ich euch boch zu verstehn geben: ber größte Theil seiner Unterthanen hielt ben Herzog für einen verktändigen Mann.

Zerzog. Berftanbig? Nun, bas mar er auch ohne Frage! Lucio. Gin fehr oberflächticher, unwiffender, unbrauchs barer Gefell!

Jerzog. Entweder ist dieß Neid, oder Narrheit von euch, oder Arrthum; der ganze Lauf seines Lebens, die Art, wie er tas Staatsruder gesührt, wurden, wenn es der Bürgschaft bedürfte, ein besseres Zeugnis von ihm ablegen. Last ihn nur nach dem beurtheilt werden, wie er sich gezeigt bat, und er wird dem Neide selbst als ein Gelehrter, ein Staatsmann und ein Soldat erscheinen. Deshalb redet ihr ohne Einsicht; oder wenn ihr mehr Verstand habt, wird er sehr von eurer Vosheit versinstert.

Lucio. Berr, ich fenne ihn und liebe ibn.

Bergog. Liebe fpricht mit beffrer Ginnicht, und Ginnicht mit mehr Liebe.

Lucio. Gi mas, Bert, id weiß, mas ich weiß.

Leizog. Das kann ich kaum glauben, ba ihr nicht wift, was ihr frecht. Aber wenn der Herzog je zuruckkehrt (wie wir Alle beten, daß es geschehn möge), so last mich euch ersuchen, euch vor ihm zu verantworten. Habt ihr der Wahrheit gemäß gestrochen, so habt ihr Muth, es zu vertreten. Meine Pflicht ift, euch dazu aufzufordern; und beshalb bitt' ich euch, wie ist euer Name?

Lucio. Gerr, mein Name ift Lucio; ber Gerzog fennt mich. Zerzog. Er wird euch noch beffer fennen lernen, wenn ich se lange iebe, ban ich ihm Nachricht von euch geben fann.

Eucio. 3ch fürchte euch nicht.

Berzog. Dihr hofft, ber herzog werde nicht zurücklehren, ober ihr haltet mich für einen zu unbedeutenden Gegner. Und in der That, ich fann euch wenig ichaten: ihr werdet bieß Alles wieder abschwören.

Lucio. Gbe will ich mich hangen laffen; bu irrft dich in mir, Pater. Doch genug bievon. Kannft bu mir fagen, ob Claubto morgen fterben muß ober nicht?

Bergog. Warum follte er fterben, Berr?

Lucio. Nun, weil er eine Flaiche mit einem Trichter gefüllt. Ich wollte, ber herzog, von bem wir reben, ware wieder
ta; tiefer unvermögende Machthaber wirt bie Browing burch
Enthaltfamfeit entwölfern: nicht einmal bie Sverlinge burfen
an feiner Dachtraufe bauen, weil fie verbuhlt fint. Der herzog hatte gewiß, was im Dunfeln geschaft auch im Dunfeln gelaffen; er hatte es nimmermehr ans Licht gebracht; ich wollte,
er ware wieder ba! Wahrhaftig, biefer Claudio wird verbammt, weil er eine Schleife aufgefnurft! Leb wohl, guter
Bater! ich bitte bich, ichließ mich in bein Gebet. Der herzog,
fage ich bir, verschmaht auch Tleisch am Treitag nicht. Er ift

jest über bie Zeit hinaus, und boch fag' ich bir, er murbe eine Bettlerin ichnabeln, und röche fie nach Schwarzbrod und Anchlauch. Sag nur, ich hatte birs gesagt! Leb wohl! —

(ab)

Berzog.

Michts rettet Macht und Größe vor bem Gift Der Schmähfucht; auch die reinste Unschuld trifft Berläumdung hinterrücks; ja selbst ben Thron Erreicht ber tud'ichen Lafterzunge Hohn. — Doch wer kommt hier?

(Escalus, ter Schliefer, bie Aupplerin und Gerichtebiener treten auf)

Becalus. Fort, bringt fie ins Gefängniß! -

Rupplerin. Liebster, gnabiger herr, habt Mitleib mit mir; Euer Gnaben gilt für einen sanstmuthigen herrn — liebster, gnabiger herr! —

Becalus. Deppelt und breifach gewarnt, und immer bas nämliche Berbrechen! — bas fonnte bie Gnade selbst in Buth bringen und zum Thrannen machen.

Schließer. Eine Kurpterin, Die es feit elf Jahren treibt, mit Euer Unaben Bergunft! -

Rupplerin. Gnadiger Herr, das hat ein gewisser Lucio mir eingerührt. Jungser Käthchen Streckling war ichwanger von ihm zu des Herzogs Zeit, er versprach ihr die Ebe; sein Kind ist fünsviertel Jahr alt auf nächsten Philippi und Jacobi; ich habe es selbst aufgesuttert, und seht nun, wie er mit mir umspringen will.

Becalus. Dieß ift ein Menfch von sehr schlechter Aufführung: ruft ihn vor uns. Fort mit ihr ins Gefängniß — fein Wort mehr weiter! — (Auprierin und Gerachteriener ab) Schließer, mein Bruder Angelo laßt sich nicht überreden; Claudio muß morgen sterben. Besorgt ihm geistlichen Zuspruch, und was er zu driftlicher Erbauung bedarf. Wenn mein Bruder gleiches Mitteid wie ich empfände, so stände es nicht so um Claudio.

Schließer. Onabiger herr, diefer Pater ift bei ihm gemefen, und hat ihm mit Rath beigestanden, bem Tobe entgegen zu gehn.

Escalus. Guten Abend, guter Pater. Berzog. Gnade und Segen über euch! — Becalus. Bon mannen feid ihr?

gerzog.

Nicht biefem Land gehör' ich, wo mich Zufall Fur eine Zeit lang halt. Ich bin ein Bruder Aus frommem Orben, über See gefommen Mit wicht'gem Auftrag feiner Heiligkeit.

Becalus. Bas giebte Reues im Auslante?

Zerzog. Richts; außer daß Rechtschaffenheit an einem so starken Tieber leidet, daß ihre Auflösung sie heilen muß. Rur tem Neuen wird nachgefragt, und es ist eben so gesahrlich ges werden, in irgend einer Lebensbahn alt zu werden, als es schon eine Tugend ist, in irgend einem Unternehmen standhaft zu bleiben. Kaum ist noch so viel Vertrauen wirssam, um ber Gesellschaft Sicherheit zu verbürgen; aber Bürgschaft so überslei, daß man allen Umgang verwünschen möchte. Um biese Rathsel dreht sich die ganze Weisheit der Welt; dieß Neue ist alt genug, und dennoch bas Neue des Tages. Ich bitt' euch, Herr, von welcher Gesinnung war euer Herzog?

Becalus. Ben ber, bağ er vorzüglich bahin ftrebte, fich

genau felbit tennen gu lernen.

Bergog. Welden Bergnügungen mar er ergeben?

Becalus. Mehr erfreut, Andre froh zu fehn, als froh über irgent etwas, bas ihn selbst vergnügt batte; ein Gerr, ber in allen Dingen maßig war. Doch überlaffen wir ihn seinem Schidfal, mit einem Gebet für sein Wohlergehn, und vergönnt mir bie Frage, wie ihr Claudio vorbereitet fandet? Wie ich hore, habt ihr ihm euren Besuch gegennt.

Bergog. Er befennt, fein Richter babe ihn nicht mit zu ftrengem Dlaag gemeffen; vielmehr temuthigt er fich mit gro-

ber Ergebung vor bem Ausspruch ber Gerechtigkeit. Dech hatte er fich, ber Gingebung feiner Schwachheit folgend, manche tausschende Lebensboffnung gebildet, bie ich allmablig berabgesftimmt habe; und jest ift er gesaßt zu fterben.

Becalus. Ihr babt bem himmel ener Gelübbe, und gezen ben Gefangnen alle Pflichten eures Berufs erfullt. Ich babe mich für ben armen jungen Mann bis an die äußerste Grenze meiner Zurückhaltung verwendet; aber meines Mittbruders Gerechtigkeitösinn zeigte sich so strenge, daß er mich zwang, ibm zu sagen, er sei in ber That die Gerechtigkeit selbst.

Bergog. Wenn fein eigner Wandel Diefer Schroffbeit feines Berfahrens entspricht, fo wird fie ihm wohl anftehn; follte er aber fehlen, fo hat er fich fein eignes Urtheil gesprochen.

Becalus. Ich gehe, ben Gefangnen zu befuchen. Lebt wohl! -

Bergog. Friebe fei mit end! -

(Escalus und ber Echlieger gehn ab) Wem Gott vertraut bes himmels Edwert, Dlug beilig febn und ernft bewährt; Gelbft ein Dlufter, uns zu leiten, Go festzustehn, wie fortzuschreiten; Gleiches Maag ben fremden Tehlen, Die bem eignen Frevel mablen. Schande bem, ber tobtlich fchlägt Unrecht, bas er felber hegt! Schmad, Angelo, Schmad teinem Richten, Der frembe Gpreu nur weiß ju fichten! Die pft birgt inn're, fdwere Schuld, Der außen Engel Scheint an Sulb; Die oft hat Schein, in Gund' erzogen, Der Zeiten Auge ichon betrogen, Dag er mit bunnen Spinneweben Das Edwerfte, Grobite mag erbeben! -Lift gegen Bosheit wend' ich nun:

Lord Angelo foll heute ruhn Bei ter Berlobten, erft Berschmahten: So foll ber Trug den Trug vertreten, Valscheit die Falscheit überwinden, Und neu ber alte Bund sich gründen.

(a5)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bimmer in Marianens Saufe.

(Mariane figend; ein Anabe fingt)

Lieb.

Bleibt, o bleibt ihr Lippen ferne, Die so lieblich falsch geschworen; Und ihr Augen, Morgensterne, Die mir keinen Tag geboren! Doch den Kuß gieb mir zurück, Gieb zurück,

Falsches Siegel falschem Glück, Falschem Glück! —

Brid ab bein Lieb, und eile schnell hinweg; Gier fommt ein Mann bes Trofies, beffen Rath Dft meinen miltemporten Gram gestillt.

(Der Bergog tritt auf)

D lieber herr, verzeiht! Ich munichte faft,

(Anale ab)

The hattet nicht fo sangreich mich gesunden. Entschuldigt mich und glaubt, wie ichs euch fage, Es war nicht Lust, nur Misterung meiner Plage.

gerzog.

Recht wohl; boch üben Tone Zauberfraft, Die Schlimmes gut, aus Gutem Schlimmes ichafft. — Ich bitt' euch, fagt mir, hat hier Jemand heut nach mir gefragt? Eben um diese Stunde versprach ich, ihn bier zu treffen.

Mariane. Es hat Miemand nach euch gefragt; ich habe

hier ben gangen Tag gefeffen.

### (3fabella fommt)

Zerzog. Ich glaube euch zuversichtlich; die Zeit ift ta: eben jest. Ich muß euch bitten, euch auf einen Augenblick zu entfernen; ich bente, wir sprechen uns gleich wieder, um für euch etwas Gutes einzuleiten.

Mariane. Ich bin euch ftets verpflichtet.

(00)

gerzog.

Seid höchlich mir willkommen! — Wie ifts mit tiefem trefflichen Regenten?

Mabella.

Sein Garten ist umringt von einer Mauer, Die gegen West an einen Weinberg lehnt; Und zu tem Weinberg führt ein Lattenthor, Das bieser größre Schussel öffnen wird; Der andre schließt ein kleines Pförtden auf, Das aus tem Weinberg in ben Garten führt: Dort hab' ich zugesagt mich einzustellen, Grab' in ber Stunde ernster Nitternacht.

gerzog.

Doch seid ihr auch gewiß, ten Weg zu finden? Isabella.

Ich merfte Alles forglich und genau; Dit flufternd und höchft funtenvollem Gifer

Genau vorzeichnent Alles, wies er mir 3mei Mal ben Weg.

gerzog.

Sind feine andre Beiden

Bon euch bestimmt, bie fie zu morten bat? Jabella.

Nein; nur daß wir im Duntel und begegnen, Und ich ihm eingeschärft, nur furze Zeit Könn' ich verweilen; benn, so sagt' ich ihm, Begleiten werb' ein Maden mich bahin, Die auf mich wart', und beren Meinung sei,

3d fomm' bes Brubers halber.

gerzog.

Wohl erbacht;

Ich habe von bem Allen noch fein Wort Marianen mitgetheilt. — he! Fräulein, fommt! — (Mariane fommt wieder)

3d bitt' oud, madt Befanntidaft mit ber Jungfrau, Sie fommt, euch zu verpflichten.

Jjabella.

Ja, so wünsch' ichs.

Gerzog.

Bertraut ihr mir, baß ich euch lieb' und achte? Mariane.

3d weiß, ihr thute, und hab' es icon erfahren.

Gerzoa.

So nehmt benn biese Freundin an ber Hand, Und bort, was sie euch jest erzählen wird. Ich werd euch hier erwarten. — Gilt indeß, Die seuchte Nacht ist nah.

Mariane.

Wefallts euch, mitzugehn?

(Mariane und 3fabella ab)

Gerzog.

D Größ' und Hobeit, tausent jalider Augen Sasten auf bir! In Bänden voll Geschwätz Rennt falsches Spabn, mit sich in Wiererspruch Dein Handeln an; bes Wies Teblgeburt Macht bich zum Bater ihrer nunggen Träume, Und zwängt bich ihren Grillen ein. — Willsommen! Seid ihr ganz einig?

(Mariane und Ifabella fommen gurud)

Isabella.

Sie will Die Unternehmung wagen, Later, Benn ihr fie billigt.

Berzog.

Micht ermahn' ich nur,

Ich fordre, baß sie's thut.

Habella.

Bu fagen habt ihr wenig; Nur. wenn ihr von ihm schertet, leif' und schwach: — "Gebenkt jeht meines Bruders! — "

Mariane.

Bürchtet nicht.

dersog.

And ibr, geliebte Tochter, furchtet nichts. Er ift mit euch vermahlt burch fein Verlöhniß: Guch so zusammeningen ift nicht Sunde. Weil eures Unspruchs unbestrittnes Necht Den Trug zur Wohlthat macht. Kemmt, geht binein; Wer ernten will, muß erft ten Saamen streun.

(Behn ab)

## 3 meite Scene.

Gin Bimmer im Gefängnif.

(Der Schliefer und Pompejus treten auf)

Schließer. Kommt einmal ber, Burid; fonnt ihr wehl einem Meniden ten Kopf abidlagen?

Pompejus. Wenn ber Menich ein Junggesell ift, Herr, so kann ichs; ifts aber ein verheiratheter Mann, so ift er feines Weibes haurt; und ich kann unmöglich einen Weiberkopf abschlagen.

Schließer. Hört, Freunt, laßt bie Narrenspossen, und antwortet mir geradezu. Morgen fruh sollen Clautio und Bernartino sterben; wir haben hier im Gefangniß unsern gen öhnlichen Scharfrichter, ber einen Gehulsen im Dienst braucht:
wenn ihrs übernehmen wollt, ihm beizustehn, so sollt ihr von
euern Fußschellen lostommen; wo nicht, so habt ihr eure volle
Zeit im Gefängniß auszuhalten, und beim Ubschied noch ein
unbarmherziges Auspeitschen; benn ihr seid ein stattfundiger
Ruppler gewesen.

Pompejus. Herr, ich bin seit undenklicher Zeit ein unzunftiger Kurpler gewesen, aber jest will ich mirs gefallen laffen, ein zunftiger genfer zu werden. Gs foll mir ein Wergnugen senn, einigen Unterricht von meinem Umtsbruder zu erhalten.

Schließer. Seta, Grauslich! wo ftedft bu, Grauslich'?

### (Grauslich fommt)

Grauslich. Ruft ihr, herr? -

Schließer. Seht einmal, bier ift ein Burich, ber euch morgen bei ber hinrichtung helfen soll: wenns euch recht ift, so nehmt ihn an auf ein Jahr, und behaltet ihn hier bei euch; wo nicht, so braucht ihn fur biesmal, und last ihn gehn. Ihr könnt euch wegen ber Ehre nicht unter einander zanken, benn er ist ein Ruppler gewesen.

Graudlich. Gin Auppler? Pfui, ta verunehrt er unfre Aunft.

Schließer. Ach, geht nur! Ihr wiegt gleich viel; eine Teber wird auf ter Wage ten Ausschlag geben. (ab)

Pompejus. Wollt ihr nicht eine Ausnahme mit mir machen? Denn bis auf eure hangenden Angen nehmt ihr euch fehr gut aus. Ihr nennt also eure handtirung eine Kunft?

Grauslich. Ja, Herr, eine Runft.

Pompejus. Das Malen, Gere, habe ich fagen horen, sei eine Kunit; und ba bie Huren, Gere, unter beren Regiment ich gedient babe, sich aufs Malen versiehn, so folgt, bag meine Handtirung eine Kunst sei: aber was für eine Kunst im Hangen sen sen solltet — und wenn ihr mich hangen wolltet — bas kann ich nicht einsehn.

Grauslich. Berr, es ift eine Runft.

Pompejus. Beweis?

Grauslich. Beres ehrlichen Mannes Angug muß für einen Dieb paffen.

Pompejus. Freilich; tenn find Anzug und halbidmuck ihm auch zu eng, ber ehrliche Mann balt fie boch fur weit genug; und findet euer Dieb fie zu vollständig und berb, ber ehrliche Mann balt fie für eng genug. Auf die Weise muß jedes ehrlichen Mannes Anzug für den Dieb anpassend seyn.

#### (Der Schliefer fommt gurud)

Schließer. Mun, feid ihr einig.

Pompejus. herr, ich will ihm bienen; tenn ich febe, so ein henter hat boch ein buffertigeres Gewerbe, als so ein Kuppler; er bittet öfter um Bergebung.

Schließer. Ihr ba, haltet euer Beil und euern Blod auf morgen um vier Uhr in Bereitschaft.

Grauslich. Komm mit, Auppler, ich will bich in meiner handtirung unterrichten; folge mir.

Pompejus. 3ch bin sehr wißbegierig, Gerr, und ich hoffe,

wenn ihr einmal Gelegenheit babt, mich für euch feibst zu brauden, ihr sellt mich rubrig finden; und wahrhaftig, Gerr, ihr
habt so viel Gute fur mich, daß ich euch wieder gefällig sern
möchte.

#### Schließer.

Ruft mir jest Bernardin und Claudie ber. -

(Granelich und Pompejus gehn ab)

Der thut mir leit, bod jener Morter nicht, Und mar's mein Sehn, verfiel er tem Gericht.

(Claudio tritt auf)

Sier ift bein Tobesurtheil, Claudio, lies. Jest ift es Mitternacht; um acht Uhr früh Behft tu gur Gwigfeit. — Wo ift Bernardin?

So feit im Schlafe, wie ichutelvie Arbeit, Wenn fie bes Wandrers Glieder ichwer belaftet; Er wird nicht mach.

Schließer.

Ihm fann auch feiner helfen.

Nun geht, bereitet euch. - Sorcht, welch Gerausch? (Man bort flopfen. Claubio geht ab)

Bott woll' euch Troft verleibn! Zebon gut, ich femme! — 3d beff', es ift Begnadigung eter Aufschub Für unfern guten Ctautio. — Willtemmen, Bater! —

(Der Pergog tritt auf)

Gerzoa.

Der Nacht heilsamste, beste Genterschaar Umgeb' euch, guter Schließer! War hier Niemant? Schließer.

Seitdem bie Abendglock ertonte, Riemand.

gerzog.

Midit Jiabella?

Schließer.

Mein.

Zerzog. Dann kommen fie. Schließer.

Ift Troft für Claubio?

Zerzog. Ein'ge hoffnung bleibt. Schließer.

Das ift ein harter Richter! -

Bergog.

Das nicht! bas nicht! Sein Leben folgt genau Der strengen Richtschnur seines ernsten Rechts.
In heiliger Enthaltsamseit bezwingt er Un sich, was seine Herrschermacht mit Nachtruck In Unbern streht zu bämpfen. Schwärzt ihn selbst, Was er bestraft, bann war er ein Tbrann;
Dech so ist er gerecht. — Zeht sind sie ba. —
(Es wird gestopft. Schlieber ab)

Der Mann ist mild! Und selten, daß geneigt Der harte Schließer sich dem Menschen zeigt! Was giebts? Wer pocht? Das ist ein hafiger Geist, Der so mit Klopfen schlägt ans stille Thor! —

(Der Schliefer temmt gurud, und fpricht gu Ginem brauben)

Schließer.

Laßt ihn noch warten, bis ber Pförtner kommt Ihn einzulaffen; er ist unterwegs.

Zerzog.

Ward ber Befehl noch nicht zuruckgenommen? Muß Claudio morgen sterben?

Schließer.

Reine Menbrung!

Herzog.

Wie nah bie Damm'rung, Schließer, tennech heff ich, Bor Tagesanbruch hort ihr mehr.

### Schließer.

Wielleicht

Wifft ihr etwas. Doch fürcht' ich sehr, ihm wird Begnab'gung nicht. Rie ward solch Beipiel fund; Und überdieß hat selbst vom Richterfuhl Lord Angelo bem Ohr bes ganzen Bolts Das Gegentheil exflart.

(Gin Bote fommt)

Bergog. Gin Diener bes Regenten.

Schließer. Der bringt für Claudio bie Begnadigung.

Bote. Mein herr sentet euch tiefe Zeilen, und turch mich ten muntlichen Auftrag, daß ihr nicht von dem kleinfien Punkt berielben abweichen sollt, weder in Zeit, Inhalt, noch seinem Umftand. — Guten Morgen, denn ich benke, ber Lag bricht schon an. (Bote geht ab)

Schließer. Ich werbe gehorchen.

gerzog.

Sein Gnadenbrief! Erfauft durch solde Sünden, Die ben Begnad'ger selbst als Freuler fünden! Da blubt den Laftern schnell und leicht Gedeihn, Wo Macht und Hobeit ihnen Schust verleihn. Wirft Sunde Gult, wird zwiel hult geubt, Weil sie des Freuels halb ben Freuel liebt. — Run Herr? Was schreibt er euch?

Schließer. Wie gesagt, Lerd Angelo, ber mich vermuthe lich nachläffig im Dienft glaubt, ermuntert mich durch dieß ungewöhnliche Treiben. Mir scheint dieß seltsam, benn es war früher nie seine Gewohnheit.

Bergog. Ich bitt' euch, lagt boch boren.

Schleger. (11ea) "Bas ihr auch immer vom Gegentheil "hören mögt, lagt Claudio um vier Uhr hinrichten, unt Nach"mittags ben Bernardin. Bu befferer Bernicherung schickt mir "Claudie's Avuf um funf. Lagt bieß genau vollzogen werben, "und seit eingebent, bag mehr hieran liegt, als wir euch für

"jest mittheilen burfen. Berfehlt baber nicht, eure Eflicht zu "thun, indem ihr auf eigne Gefahr bafur fteben muft." — Was fagt ihr bazu, Herr? —

Bergog. Wer ift ber Bernarbin, ber tiefen Nachmittag enthauptet werben foll?

Schließer. Gin Zigeuner von Weburt, bech bier im Lante erzogen und groß geworben; er fitt fcon seit neun Sabren gefangen. —

Herzog. Wie femmt es, tag ihn ter abwesende Herzog nicht entweder in Freiheit feste, oder hinrichten ließ? Wie ich höre, pflegte er immer so zu versahren.

Schlieger. Seine Freunde wirften beständig Aufichub für ibn aus, und in ber That wart fein Verbrechen erst unter Lord Angelo's Negierung ungweiselhaft erwiesen.

Bergog. Ift es jest bargethan? -

Schließer. Gang offenbar, und von ihm felbit eingestanden. Zerzog. Sat er Reue im Gefangniß an ben Jag gelegt?

Scheint er gerührt gu febn?

Schließer. Ein Menich, tem ter Ted nicht furchterlicher vorkemmt, als ein Wenrausch; sorgles, unbetummert, furchts los vor Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; ohne Scheu vor tem Tot, und ein ruchloser Mörter.

Bergog. Ihm fehlt Belehrung.

Schließer. Die hört er nicht an; er hat jederzeit viel Freiheit im Wefängniß gehabt; man tonnte ihm freifiellen zu entflieben, er wurde es nicht thun. Er berauscht sich mehrmals am Tage; oft ift er mehrere Tage hinter einander betrunfen. Mehr als einmal haben wir ihn geweckt, als wellten wir ihn zur Finrichtung führen, und ihm einen vergeblichen Befehl tafur gezeigt: es hat nicht den mindesten Eindruck auf ihn gemacht.

Bergeg. Bernach mehr von ihm. Auf eurer Stien, Cerfermeifter, ftebn Revlichkeit und Entschloffenbeit geschrieben; lefe ich nicht recht, so tauscht mich meine alte Erfahrung. Inbes, im Berreauen auf mein fidres Uerheil will ichs trauf wagen. Claudie, fur besien Ginrichtung ihr jest ben Beschl habt, ist dem Geseg nicht mehr verfalten, als Angeto, der ihn vernetzeilt bat. Guch daven durch eine augenscheinliche Probe zu verschern. bedarf es nur eines Ausschubs von vier Tagen, mahrend bessen ihr mir eine augenblickliche und gewagte Gesfälligkeit erzeigen sollt.

Schlieker. Und werin, ehrmurdiger Gerr? Bergog. Indem ihr feinen Tod verschiebt!

Schließer. Ud, wie tann ich bas? ba mir bie Stunde bes stimmt, und ber ausbruckliche Beschl zugesandt ift, bei Tobesstrafe seinen Korf bem Angele vor Augen zu bringen? Ich würde mir Claudio's Schickal zuziehn, wellte ich nur im Geringsten hievon abweichen.

Bergog. Bei meinem Orbensaelubte will ich euch fur alles einstehn, wenn ihr meiner Leitung ju folgen magt. Laft biefen Bernardin heut Morgen hinrichten, und schieft seinen Konftem Angelo.

Schlieger. Angelo fab fie beibe, und wurde bas Ceficht erfennen.

Berzog. D, ber Tot ist Meister im Entstellen, und ihr kennt ibm zu Gulfe kommen. Scheert ibm bas haurt, kurzt ibm ben Bart, und sagt, ber reuize Sunder habe bies vor feinem Tode so verlangt: Ihr wist, baß ber Fall baufig vorfemmt. Wenn euch irgend etwas bieraus erwachft, als Tank und gutes Glück: bei bem Heiltgen, bem ich mich geweiht, so will ichs mit meinem Leben vertreten.

Schlieger. Bergeift mir, guter Pater, es ift gegen meinen Gib.

Bergog. Comunt ihr bem Gerzog ober seinem Statthalter? Schloger. Dem Bergog und feinem Stellvertreter.

Bergog. 3br wurdet nicht glauben, ench vergangen gu haben, wenn ter Gergog bieß Berfahren billigte?

Schließer. Aber welche Wahrscheinlichten batte ich bafur?

Zerzog. Nicht nur eine Möglichfeit, nein, eine Gewisteit. Doch weil ich euch furchtsam sebe, und weber meine Ordenstracht, meine lautre Gesinnung, noch meine lleberredung euch gewinnen können, so will ich weiter gehn, als ich mirs vorgesseht, um alle Furcht in euch zu vernichten. Seht her, Freund! hier ist des Herzogs Handschrift und Siegel. Ihr kennt die Schrift ohne Zweisel, und das Petschaft wird euch nicht fremd senn.

Schließer. Ich fenne fie beibe.

Bergog. Dieser Brief meltet bes Herzogs Rückfehr; ihr follt ihn sogleich nach Gefallen burchleien, und werdet sehn, baß er binnen zwei Tagen bier senn wird. Dieß ist ein Umstand, ben Angelo nicht weiß; benn eben beut erhalt er Briefe von sonderbarem Inhalt: vielleicht baß ber Herzog gestorben, vielleicht baß er in ein Kloster gegangen sei; aber wehl nichts von dem, was bier geschrieben sieht. Seht, der Mergenstern macht ben Schäfer schon munter. Staunt nicht zu sehr, wie alles dieß zusammenhängt; alle Schwierigkeiten sind leichter, wenn man sie kennt. — Ruft eure Scharfrichter, und berab mit Bernardino's Haupt; ich will sogleich seine Beichte heren, und ihn für ein best res Leben vorbereiten. Ich sehe, ihr seit noch erstaunt; aber dieß muß euch durchaus zur Entschließung bringen. Kommt mit, es ist schon lichte Dämmerung.

(Beite ab)

### Dritte Scene.

(Pompejus tritt auf)

Pompejus. Ich bin bier so befannt, als ides in unserm eignen hause war; man sollte meinen, es ware tas haus ber Frau Ueberleb, tenn hier kommen eine Menge von ihren alten Kunten zusammen. Turs Erfte ift hier ter junge herr Raid; ter fit hier für eine Provision von Padpapier und altem

Ingwer, hundert sieben und neunzig Pfund zusammen, weraus er funf Mark baares Geld gemacht: freulich muß der Ingwer eben nicht sehr gesucht gewesen seen, und die alten Weiber waren wehl eben alle gesterben. Dann ist hier ein Herr Caspriole, den Meister Dreihaar, der Seidenhändler, eingeklagt hat: für ein trei oder vier Stuck schwarzen Atlas hat er ihn in unfre Gesellschaft eingeschwarzt. Dann haben wir hier den jungen Seron Tuckmaul, und Herrn Kunfersporn, und Herrn Hungerdarm, den Dolch und Degenmann, und den jungen Tegesam, den Dolch und den schwisten Herrn Sunster eitwiselt, den Ktorfsechter, und den schwicken Herrn Schultzen, den Morgfechter, und den schwicken Herrn Schultzen, den Weitgereisten; und den wilden Halbnösel, der dem Arug den Garaus machte, und ich glaube ihrer vierzig mehr; lauter tapfre Leute in unster Sandstirung, und werden jest heimzesucht um des herrn willen.

#### (Graudlich femmt)

Grauslich. Fort Rerl! Gol' uns Bernarbin ber! -

Pompejus. Meifter Bernardin! Ihr mußt mach werben und euch hangen taffen! Meifter Bernardin! -

Grauslich. Se, Solla! Bernarbin! -

Bernardin. Dag euch bas Donnerwetter abern Gals fame! Wer macht ben Larm ba? Wer feib ihr?

Pompejus. Guer guter Freunt, mein Gerr, ber Genfer! ihr mußt fo gut fern, mein Gerr, und aufstehn, und euch bin- richten laffen!

Bernardin. Fort bu Schurfe, fort fag' ich, ich will felafen. Grauelich. Sag' ibm, er muß wach werden, und tas gleich.

Pompejus. Bitt' ench, Meister Vernartin, wertet nur wach, bis man euch hingerichtet hat, nachher fennt ihr weiter schlafen.

Grauslich. Geh binein, und bet' ibn beraus.

Pompejus. Er femmt ichen, Gerr, er femmt ichen; ich hore fein Stroh rafcheln.

#### (Bernardin tritt auf)

Grauslich. Ift bas Beil auf tem Blod, bu?

Pompejus. Fix und fertig, herr.

Bernardin. Run, Grauslich? Was habt ibr vor?

Erauslich. Im Ernft, Freunt, macht euch bran, und bafpelt euer Bebet herunter; benn, feht ihr, ber Befehl ift ta.

Bernardin. Ihr Schurfe, ich habe bie gange Racht burch gefoffen; es ift mir ungelegen.

Pompejus. Ei besto besser; wenn er die ganze Nacht durch gesoffen hat, und man hängt ihn den Morgen fruh, da bat er ben andern Tag, um auszuschlafen.

## (Der Derzog fommt)

Grauslich. Ceht Freund, ba fommt euer Beichtvater. Meint ihr noch, es fei Spaß? he!

Bergog. Mein Freunt, ich hörte, wie bald ihr bie Welt verlaffen mußt, und tam aus driftlicher Nachstenliebe euch zu ermabnen, zu tröften und mit euch zu beten.

Bernardin. Pater, taraus wird nichts. Ich babe tie ganze Racht icharf gesoffen, und muß mehr Zeit baben mich zu besinnen, sonst sollen sie mir bas hirn mit Keulen herausschlagen. Ich thu's nicht, baß ich mich heut hinrichten lasse; babei bleibts.

Bergog. D Freund, ihr mußt; und barum bitt' ich euch, icaut vorwärts auf ben Weg, ber euch bevorsteht.

Bernardin. Ich fowore aber, bag fein Menfc mich bagu bringen foll heut zu fterben.

Bergog. Go bort nur!

Bernardin. Richt ein Wort! Wenn ihr mir was zu fagen habt, kommt in mein Gefängniß, benn ich will heut keinen Schritt herausthun. (ab)

(Der Schliefier fommt gurud)

gerzog.

Bang unbereit

Bum Leben wie gum Tot. D fieinern Gerg! - Ihm nach, Gefellen, führt ihn bin gum Blod! (Grauslich und Pempejus ab)

Schließer.

Mun, Gerr, wie fantet ihr ten Delinquenten? Zerzog.

Durchaus verstodt, unfertig für ben Tod; In der Verfassung ihn hinauszufuhren Wäre verdammlich.

Schließer.

Sier im Kerter, Bater,

Starb tiesen Morgen grad' am hiß gen Tieber Ragozhn, ein berüchtigter Pirat, Gin Mann von Claudio's Alter: Bart und Haare Genau von gleicher Farbe. Sagt, wie war's, Wenn wir dem Morter Zoit zur Buße gönnten, Und täuschten ben Negenten mit dem Korf Des Ragozyn, der mehr bem Claudio gleicht? —

Das ift ein Glücksfall, ben ber himmel fentet, Berfügt es augenblicks; es naht die Zeit, Die Angelo bestimmt. Mit Pünktlichkeit Bellzieht den Auftrag, mahrend ich durch Lehre Den Nohen bort zu reu'gem Tod bekehre.

Schließer.

Das soll geschehn, Ehrwürdiger, unverzüglich; Doch Bernardin muß diesen Abend sterben. Und wie verfahrt man weiter nun mit Claudio, Und wendet die Gesahr, die mich bedroht, Wird es bekannt, daß er noch lebt?

Gerzog.

Berfugt es fo: bringt in geheime Saft Bernardin fo wie Claudio; ch bie Sonne Zweimal in ihrem Tageslauf gegrüßt Die untern Erbbewohner, findet ihr Wolltommne Sicherstellung.

Schließer.

Ich thu' mit Freuden, wie ihr fagt.

gerzog.

So eilt,

Beforgts, und schickt bas Haupt bem Angelo. (Ectieber ab)
Nun schreib' ich Briefe gleich bem Angelo
(Der Schließer bringt sie ihm), nach beren Inhalt
Ihm Melrung wirt, ich sei der Heimath nah,
Und baß ein wicht'ger Anlaß mich bestimmt
Zu öffentlichem Einzug. Ihn entbiet' ich
Mir zu begegnen am geweihten Quell,
Iwei Stunden vor der Stadt; von dort aus bann,
Durch ruhig Steigern der gewicht'gen Schalen,
Berfahren wir mit Angelo.

(Der Schließer fommt)

Schließer.

Hier ist ber Kops, ich trag' ihn selber hin.

zerzog.

So ifts am ficherften. Kehrt bald gurud, Denn Manches muß ich euch vertraun, bas fonft Kein Ohr vernehmen barf.

Schließer.

Ich will mich eilen.

(Schließer ab)

Jfabella. (draußen)

Briete mit euch! Macht auf! 3ft Reiner ba?

zerzog.

'S ift Ifabellen's Muf: fie fommt, zu hören, Ob ihrem Bruber Gnabe sei gewährt; Doch bieib' ibr seine Nettung noch verbehlt, Daß aus Berzweislung himmelstroft ihr werbe, Wenn fie's am mind'sten hofft. (3fabella tritt auf)

Mabella.

Bergonnt, o Berr. -

Berzog.

Seid mir gegrußt, mein idiones, frommes Rind! Ifabella.

Gin lieber Grus von foldem beil gen Munt! - Sat ichen ber Bruter Freiheit vom Regenten? -

Bergog.

Er hat ihn, Tochter, von ber Welt erlöft; Das abgeschlagne Saurt ward ihm gesandt.

Jjabella.

Mein boch! es ift nicht fo!

gerzog.

Es ift nicht anbers! -

Zeigt eure Weisheit, Jungfrau, durch Ergebung. Ifabella.

Ich will zu ihm, ausreißen ihm die Augen! -

Er wird gewiß ben Butritt euch verweigern.

Jjabella.

Web, armer Claudio! Web die, Jabella! — Graufame Welt! verdammter Angelo! —

Gerzon.

So schabet ihr ihm nicht, noch belft ihr euch; Seit rubig bann, stellt Gott bie Sach anbeim. Merkt, was ich sage: jede Shibe sollt ihr Glaubwurdig, zuverläßig wahrhaft finden. Der Turft kebrt morgen beim: — nenn, weint nicht so! Gin Bruder unsers Ordens, und sein Beichtiger Gab mir die Nachricht; auch gelangte schen An Escalus und Ungelo die Kunde:
Sie sollen ihm am Thor entgegen giebn,

X.

Abr Umt gurud bort geben. Konnt ihrs, mantelt Mit Kluch it auf bem Pfat, ben ich euch zeige, Und ihr lublt euern Sinn an bem Verworsnen, Guch wird bes du fien hult, bem Gerzen Nache, Und allgemeines Lob.

Isabella. Ich folg' euch gern. Zerzog.

So gebt bem Bruber Peter biefen Brief, Er ists, ber mir bes herzogs heimtelr schrieb. Sagt, auf dieß Zeichen lat' ich ihn beut Nacht In Marianen's Wohnung. Ihre Sach' und enre Leg' ich in seine hand; er bringt euch vor Den Fürsten; dann dem Angelo ins Antlitz Klagt lauter ihn und lauter an. Ich Armer Bin durch ein heiliges Gelübd' gebunden, Das sern mich balt. Run geht mit tiesem Brief, Erleichtert euer Herz, und bannt vom Aug' Dieß berbe Naß — traut meinem heit gen Orden. Ich rath' eu'r Bestes. — Wer ba?

(Lucio fommt)

Lucio.

Guten Abend!

Mind, fag, wo ift ber Schließer? Gerzog.

Micht zugegen.

Lucio. Dichone Rabella, mein ganges Berg erblakt, beine Augen so roth au fehn! bu mußt bich in Gebult saffen. Ich muß bich in Gebult saffen. Ich muß mich auch bein finden, Mittace und Abente mit Waffer und Brod gufrieden zu sern: so lieb mein Korf mir ift, barf ich meinen Bauch nicht sullen; eine einzige berbe Mablegeit, und ich ware geliesert. Aber wie es beift, femmt ber herzog morgen wieder. Bei meiner Seele, Jabella, ich liebte

beinen Bruder; batte nur ber alte phantaftifde Gerzog, ber Binfolfriecher ju Saufe gefeffen, er lebte noch!

(Siabella gebt ab)

Zerzog. Herr ber Gerzog ift euern Meten uber ibn augerordenilich wenig Dant idulbig; bas Befte ift nur, bag eure Schildrung ihm nicht gleicht.

Luevo. Geh nur, Midnich, bu fennft ben Gergog nicht fo, wie ich; er ift ein beffrer Wilbichus, als bu beneft.

Bergog. Nun, ihr werdet dien einmal zu verantwerten haben. Lebt wohl!

Lucio. Rein, mart' noch, idt gebe mit bir; ich fann bir fubiche Geichichten von bem Gerzog erzahten.

Gergog. Ihr babt mir iden ju viele ergahlt, wenn fie mahr fint; und fint fie's nicht, fo mare eine einzige gu viel.

Cuero. 36 muste einmal ver ibm erscheinen, weil eine Dirne von mir schwanger geworben war.

Bergog. Ift ench fo etwas begegnet?

Euere. Run freilich war fie's von mir; aber ich fennur bie Gefchichte ab; ich batte fonit bie faule Mispel beirarben muffen.

Bergog. Gerr, eure Gefellichaft in mehr unterhaltent als

anstäntig; schlaft wehl!

Cueic. Mein Seel, ich beinge eich noch bis an bie Gde. Wenn bie Jotengeschichten zuwider find, so wollen wer bie nicht zu viel auftischen — ja, Mond, ich bin eine Art von Klette, ich hänge mich an.

## Vierte Scene.

Gin Bimmer in Angelo's Saufe.

(Ungelo und Escalus treten auf)

Bocalus. Jeter Brief, ten er ichreibt, miterfpricht bem vorhergehenben.

Angelo. Auf die ungleichste und widersinnigste Weise. Seine Handlungen erscheinen fast wie Wahnfinn; der Hummel gebe, daß sein Verstand nicht gelitten habe! Und warum ihm vor dem Thore entgegen kommen und unfre Aemter dort niederlegen? —

Bocalus. Ich errathe es nicht.

Angelo. Und warum follen wir eben in ber Stunde feiner Anfunft ausrufen laffen, bag wenn Jemand über Unrecht zu klagen hat, er fein Gefuch auf offener Straße anbringen möge?

Bocalus. Hierfur giebt er Gründe an: er will alle Alagen auf einmal abthun, und uns für bie Zukunft vor Streitigkeiten sicher stellen, die alsbann keine Araft mehr gegen uns haben follen.

Ungelo.

Wohl; ich eriuch' cuch, machts ber Stadt befannt. Auf nachften Mergen früh bol' ich euch ab; Und theilt es allen mit, die Mang und Amt Befugt, ihn einzuholen.

Becalus.

Das will ich, Herr; fo lebt tenn wohl!

Ungelo.

Gut' Racht! - (Escalus geht ab)

Die That nimmt allen halt mir, stumpst ben Sinn Und labmt mein handeln. — Ein entehrtes Morden! — Und burch ben höchsten Nichter, ber die Strase Beschärft! Wenn zarte Schou ihr nicht verwehrte Den jungfräulichen Raub befannt zu machen, Wie könnte sie mich zeichnen! Doch Vermunft Zwingt sie zum Schweigen. Denn des Zutrauns Wucht Velgt so gewaltig meiner Würd und Gebeit, Daß, wagt ber Lästrer einzeln bran zu rubren, Er sich vernichtet. — Mocht' er leben bleiben!

Doch seiner wilden Jugend bisig Blut Konnt' einst in Zufunst wohl auf Nache benfen, Wenn ihm ein so entehrtes Leben ward Erfaust burch solche Schmach. — Lebt' er boch lieber! — Uch, wenn uns erst erlosch ber Gnade Licht, Nichts geht bann recht, wir wollen, wollen nicht! — (Geht ab)

## Fünfte Scene.

Weld vor ber Stadt.

(Es treten auf ber pergog in eigner Tradt, unt Bruber peter)

#### Gerzog.

Die Briefe bringt mir zur gelegnen Zeit; (ziebt ihm Briefe)
Der Schließer weiß um unsern Zweck und Plan.
Die Zach' ift nun im Gang; folgt eurer Borschrift,
Und schreitet seit zum vorgesetzten Ziel,
Wenn ihr auch manchmal ablenkt bier und bort,
Wie sich ber Unlaß beut. Geht vor beim Flaviuß,
Und sagt ihm, wo ich sei; bas Gleiche meltet
Dem Balentin, bem Moland und bem Graffuß,
Und beist zum Ther sie bie Tromveten senden;
Doch Flaviuß schift zuerst.

Deter.

Ich wert' es schnell besorgen.

(Gebt ab)

(Barrius tritt auf)

Gerzog.

Dank, Barrius, bag bu famft in solcher Gil: Komm, gebn wir, tenn es giebt noch antre Freunte, Die uns begrußen wollen, lieber Barrius.

(Mae gehn ab)

## Sechste Scene.

Strage beim Thor.

(Sfabella und Mariane treten auf)

Isabella.

Dieß unbestimmte Reben fallt mir idmer; Gern iprad id mahr; bod so ihn anzultagen Ift eure Nolle. — Dennoch muß ichs thun, Um unsern Plan zu bergen, wie er sagt.
Mariane.

Folgt ihm nur ganz.

Isabella.

Und ferner warnt er, baß, wenn allenfalls Er spräche wider mich für meinen Feind, Michs nicht bestemben soll: es sei Urzuei, Bitter, boch heilsam.

Mariane. Wenn nur Bruber Peter . .

Jjabella.

D still, ba kommt er schon.

(Bruber peter tritt auf)

Peter.

Kommt, Fraulein, einen höchft gelegnen Plat Fant ich, we end ber Herzog nicht entgeht. Zwei Mal gab bie Trompete ichen bas Zeichen; Die Ebeln nehft ben Wurdigsten ber Etatt Sind ichen am Ther reviammelt, und alebald Beginnt bes Herzogs Ginzug. Darum eit!

(Gie gehn ab)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Ein öffentlicher Plat am Ther.

(Ben bir einen Seite Mitht auf Mariane, nerficherert, Jabella und Bruder Peter; — von ber andern der Bergog, Barrius, Gerren vom Sofe, Angelo, Escalus, Luciv, der Schliefter und Burger aus ber Stadt)

Berzog.

Seit mir willtommen, mein sehr wurd'ger Better; Uns frents, zu sehn euch, alter, trener dreund. Angelo und Bacalus.

Begludt fei Gurer Sobeit Wieterfehr!

Gerzon.

Euch Beiten berzlichen, vielfachen Dank. Wir haben uns erfundigt, und vernehmen So trefflich Lob von curer Staatsverwaltung, Wie's öffentlichen Dank von uns erheischt, Wis auf vollkommnern Lohn.

Ungelo.

Euch um so mehr verpflichtet!

gerzog.

D! fold Berbienkt spricht laut; ich that' ihm Unrecht, Schlöff iche in meiner Bruft verschwiegne Saft, Da es verbient, mit erzuer Schrift bewahrt Unwandelbar bem Jahn ber Zeit zu tregen, Une bes Bergeffens Sichel. Reicht bie Hant, Beigt euch bem Bolt, bamit es so erfahre, Wie aufre Höflichkeit gern laut verfündet

Des Bufens innre Liebe. Escalus, Kommt ber; fiebt bier zu meiner andern Sand — Ja, ihr feid madre Stugen! —

(Bruber Peter und Ifabella treten auf)

Peter.

Mun ift es Beit; fprecht laut, und fniet vor ihm! Jfabella.

Gerechtigkeit, mein Fürst! Lenkt euern Blick Auf die gekränkte — ach! gern fagt' ich, Jungfrau! — D edler Türst, entehrt nicht euer Auge, Auf irgend einen andern Gegenstand es wendend, Bis ihr vernommen die gerechte Klage, Und Recht mir zugesprochen! Necht, Necht, Recht! — Lerzog.

Gefrankt? Worin? Bon wem? Ergählt es furg: Sier ift Lord Angelo, der fchafft euch Recht; Entbedt ihm euern Vall.

Isabella. D ebler Herzog,

Ihr heißt Erlöfung mich beim Teufel flehu! Gört felbst mich au; benn was ich reden muß, Geischt Strafe gegen mich, glaubt ihr es nicht; Sonst schreits um Nache. Hört! v hört mich hier! — Ungelo.

Mein Turft, ich forg', es bat ihr Kopf gelitten. Sie bat um Gnate mich fur ihren Bruter, Der ftarb im Lauf bes Rechts.

Isabella.

Im Lauf bes Rechts? -

Ungelo.

Und bitter wird fie nun und feltsam reden.

Isabella.

Sochft feltsam, boch höchft mahrhaft werb' ich reben.

Daß Angelo meineibig ift; wie seltsam! Daß Angelo ein Mörber ist; wie seltsam! Daß Angelo ein biebischer Chebrecher, Ein Kruchter und ein Jungfrau'nichander ift, Ist bas nicht seltsam? seltsam?

> Zerzog. Zehnfach seltsam! Jabella.

Nicht mahrer ifts bag Angelo er fei. Als baß bieß Alles gang fo mahr, als feltsam; Ja. zehnfach mahrer; Wahrheit bleibt ja Wahrheit, Wie wir die Summe ziehn!

Bort mit ihr! Aermste.

In ihrem Wahnsinn spricht fie fo! Isabella.

durft, ich beschwöre bich (so mahr bu glaubst, Es fei noch andres heil, als bier auf Krben), Berwirf mich nicht im Wahn, ich sei gestört Durch Tollheit. Mach' nicht zur Unmöglichseit. Was nur unglaublich scheint: 's ist nicht unmöglich! Ja, ber verruchtste Frevler auf ber Welt Kann üreng erscheinen, fremm, verschamt, volltemmen, Wie Angelo: so mag auch Angelo In aller Saltung, Wurde, Hebeit, Torm, Toch ein Erz. Schurfe senn: glaub', war' er weniger, So war' er nichts, mein Turst: boch er ist mehr; hatt ich mehr Namen nur sur Schändlichseit! — Lerzog.

Bei meiner Shre! In sie verrucht, — und anders glaub' ich nicht, — So bat ihr Unfinn seltne Form von Sinn; So viel Zusammenbang von Wort zu Wort, Als ich bei Tollheit nie gehört. Isabella.

D Fürst,

Nicht tiefes Wort! Verbanne nicht Vernunft Us widerfrrechend; nein, laß teine tienen, Wahrheit hervorzurufen, die verhüllt Das Laster birgt, bas tugendgleich erscheint.

Berzog.

Manchem Gefunden fehlt wehl mehr Berftand. - Bas wolltst bu fagen? -

Mabella.

Ich bin die Schwester jenes Clautio, Gerr, Der wegen Ungucht ward verdammt zu bußen Mit seinem Haupt; verdammt von Angelo. Zu mir, — Novize einer Schwesterschaft, Schickte mein Bruder: ein gewisser Lucio Kam mit ber Nachricht . . . . .

Lucio.

Das bin ich, mit Gunft.

Ich fam, gesandt von Glautie, und beweg fie, Ihr rührend Fürwort bei Lord Angelo Für ihren armen Bruder zu versuchen.

Jabella.

Ja, biefer ifts.

Zerzog. (zu Lucio) Euch hieß man nicht zu reben.

Lucio.

Mein, gnab'ger Herr, Doch auch zu schweigen nicht.

gerzog.

Go thu' iche jeht;

Ich bitt' euch, merkt euch bas, und babt ihr einst Bu freechen fur euch felbit, bann fleht zum Gimmel, Daß ihr nicht fteden bleibt.

Lucio.

Herr, dafür steh' ich.

gerzog.

Steht fur euch felber! Rebmt euch wehl in Ucht!

Der Gerr ergählte ben Beginn ber Sache.

Lucio.

Redit!

Berzog.

Redt mage fern; bod ibr feit febr im Unredt,

Bu fprechen vor der Zeit. - Fahrt fort.

Isabella.

Ich fam

Bu tiefem gottlos icantliden Regenten, . . . . .

zerzog.

Das fieht fast aus, wie Wahnsinn!

Isabella.

Berr, verzeiht,

Das Wort pagt für bie Sache.

gerzog.

Rann fern! - Bur Gade tenn: fabrt fert, ich bitt' euch.

Isabella.

Rurg benn, um zu verschweigen, mas nicht Moth:

Wie ich ihm zusprach, wie ich bat und hnete, Wie er mich abwies, was er brauf erwiedert —

Tenn fo verging viel Zeit, - beginn' ich aleich

Den idnoten Edlug mit Edmerg und Edam gu flagen.

Mur fur tas Opfer meiner Reufdheit felbit

Un feine luftern ungegahmte Gier,

Errad er ten Bruter frei. Nach langem Ramrf

Siegt idwesterliches Mitteit über Gire,

Unt ich ergab mich ibm; boch nachften Morgene,

Im llebermaag ber Bosheit, fordert er

Des armen Brubers Saupt.

Gerzog. Traun, höchft wahrscheinlich! Isabella.

D war' es so wahrscheinlich, als es mahr ift! Gerzog.

Ha, thöricht Ding, bu weißt nicht, was du sprichst, Over bist zur Berläumdung angestistet Durch gift'gen Haß. Zuerst ist seine Tugend rein Und sleckenlos; dann wär' es widersinnig, Mit solcher Trannei den Tehl zu strasen, In den er selber siel. Sündigt' er also, Dann wägt' er deinen Bruder nach sich selbst, Und nicht vertilgt' er ihn. Nein, du bist angestistet; Giesteh' es frei, und sag, auf wessen Rath Du diese Klage vorbringst?

Isabella. Ist dieß Alles?

Dann, o ihr gnabenreichen Engel broben, Starft mit Gebuld mich, und zu reifer Zeit Entbeckt bie Untbat, bie fich bier verhullt In boberm Schutt! Gott but' euch jo vor Webe, Wie ich gefrankt, geschmaht von hinnen gehe.

zerzog.

Ich weiß, ihr gingt wohl gern — ruft einen haider, Bringt sie in haft. Wie! follt' ichs ruhig ansehn, Daß Gift und Läst'rung treffe solchen Freund, Der und so nah? Gewiß! hier waltet Trug. Wer weiß von euerm Plan? und baß ihr kamt? Isabella.

Giner, ten ich her wunschte: Bater Ludwig. Zerzog.

Ihr Beicht'ger wohl. — Kennt Jemant tiefen Ludwig? Lucio.

Ich tenn' ibn, Berr: in Alles mengt er fich,

Mir ift er widrig; iduht' ibn nicht die Autte, Um feine Reden wider Eure Hoheit, Uls ihr entfernt, hatt' ich ihn berb geblaut.

gerzog.

29as, Reden wider mich? weld faubrer Miond! — Und bier bieß arme Madden anzuhehen Auf unfern Stellvertreter! Schafft ben Mond. — Lucio.

Noch gestern Abend fah ich ihn, mein Turft, Mit ihr im Kerfer; 's ift ein frecher Burich, Ein schähichter Gefell.

Peter.

Sott fchüt Eu'r Hoheit! Ich war zugegen, gnat'ger durft, und hörte Eu'r furfilid Dhr gemisbraucht. Den Negenten Beschultigt bieses Matchen bochft verlaumbrisch; Der ift so frei von Sund' und Schult mit ibr, Alls fie mit einem, ber noch nicht geboren.

Bergog.

Nicht Mindres glaubten wir. — Kennt ihr ben Pater Ludwig, ben fie nannte? Peter.

Ich fenn' ibn als 'nen frommen, heiligen Mann, Micht frech, noch je in Weltliches fich mengent, Wie dieser Herr von ihm vermelbete; Und auf mein Wort, ein Niann, ber nimmermehr, Wie er behauvtet. Eure Hoheit ichmabte.

Lucio.

Mein gnad'ger Turft, bodit ebrlos, glaubt mir tae. perer.

Sut, mit ber Zeit rechtsertigt er fich mohl; Doch eben jeho liegt er frank, mein Fürst, Un heft'gem Tieber. Mur auf fein Gesuch (Weil er erfuhr, baß eine Klage hier Lord Angelo bekrohe), fam ich her, Zu zeugen, was er weiß, in seinem Namen, Was mahr, was falsch; und was mit einem Cid Und gültigem Beweis er darthun wird, Nuft man ihn auf. Zuerst, dieß Mädchen hier — Ten würd'gen Herrn Statthalter loszusprechen, So öffentlich und tödtlich angetlagt — Will ich der Lüge zeihn vor ihren Augen, Taß sie es selbst gestehn soll.

> Zerzog. QBobl! laßt bören.

Belächelt ihr bieß nicht, Lord Angelo? Neber bie Eitelfeit ber armen Thoren! — Meicht Seffel ber. Kommt, Better Angelo; Ich will nur horer senn, sprecht ihr als Nichter In eurer eignen Sache. — Ift bieß bie Zeugin? (Wariane tritt vor)

Sie zeig' uns ihr Beficht und rede bann.

Mariane.

Bergeibt, mein durft, nicht zeig' ich mein Beficht, Bis mein Gemahl befiehlt.

Zerzog.
Seid ihr vermählt?
Mariane.

Mein, gnab'ger Berr.

Zerzog. Seib ihr ein Mäbchen?

Mariane.

Mein.

Co feib ihr Wittwe?

Mariane. Auch nicht.

Gerzog.

Gerzog.

Mun, dann feib ihr

Gar nichts; nicht Matchen, Wittme nicht, noch Grau.

Lucio. Ginatiger Gert, es wird webl ein Schatchen fern, tenn bie fint gewöhnlich weber Madchen, Wittmen, noch Frauen.

gerzog.

Schweigt boch ben Menichen! Satt' er Urfach nur, Bu fcmagen für fich felbit! -

Lucio.

Gut, gnad'ger Berr.

Mariane.

Id muß gefiebn, id war niemals vermablt. Unt ich gefieb' es auch, ich bin fein Marchen. Ich hab' erfannt ibn, doch mein Mann erfennt nicht, Daß er mich je erfannt.

Cuere. Ge mar er also betrunfen, gnabiger herr; es fann nicht anders febn.

Zerzog.

Id wellt', bu marit es auch, so schwiegst bu endlich.

Lucio. But, mein Fürft.

Berzog.

Dieß ift fein Zeugniß für Lord Angelo.

Mariane.

Mun komm' ich brauf, mein Fürft. Sie, die ihn anflagt um verleste Zucht, Taturch zugleich verklagt fie meinen Gatten. Und zwar erwahnt fie felder Zeit, mein Turft. 200 ich bezeug', ich felbst umarmt' ihn bamals In Lieb' und Zärtlichkeit.

Angelo.

Meint sie wen sonst, als mich?

Mariane.

Micht baß ich wüßte!

Bergog.

Micht?

Ihr fagtet euer Gatte? -

Mariane.

Ja wohl, mein Turft: und bas in Ungelo, Der glaubt, baß er mich niemals hat berührt, Und mahnt, baß Isabella ihn umarmt.

Ungelo.

Das geht zu weit! Lag tein Geficht uns febn.

Mariane.

Dlein Gatte forberte, bann entschleir' ich mich.

(Gie nimmt ten Echleier ab)

Sieh bieß Besicht, graufamer Angelo, Dem einst bu femment, es fei bes Anblicks werth:

Sieb biefe Sant, Die durch geweihten Bund

Sich fest in beine fügte: fieh mich felbft,

Die bich von Isabellen losgefauft,

Und in dem Gartenhause bir begegnet,

Als war' ce jene.

Zerzog. Kennt ihr bieses Mädchen?

Cucio.

Ja, fleifdlich, fagt fie.

Zerzog. Still boch, Mensch!

Lucio.

Schon gut! —

Mingelo.

Mein Turft, ich laugn' es nicht, ich fenne fie; Simf Jahre finds, ba war von Seirath wohl Die Rebe zwischen uns; boch brach ichs ab, Theils, weil bas festgesetzte Gerrathsgut Micht bem Vertrag entsprach; theils, und zumeift, Weil ich ersuhr, sie schade ihrem Ruf Turch Beichtinn. Seit ber Zeit, fünf Jahre finds, Srrach ich sie nicht, noch sah und hort' ich sie, Bei meiner Treu' und Ehre.

Mariane.

Soher Herr,

Wie Licht vom Himmel kommt, vom Hauch tas Wort, Wie Sinn in Wahrheit ift, Wahrheit in Augend: Ich bin sein anverlobtes Weih, so fest Ein Areugeluhte bintet; ja, mein Jurit, Erft Dienstag Nacht in seinem Gartenhaus Friannt' er mich als Weih. Wie tieß tie Wahrheit, So mög' ich ungekränft rom Knien erstehn; Wo nicht, — auf ereig festgebannt hier haften, Ein marmorn Monument!

Ungelo.

Bisher hört' ichs mit Lächeln;
Best, gnat'ger Burf, last meinem Recht ben Lauf; Sier bricht mir eie Gebult. Ich felt es wohl.
Die armen Klägerinnen find burchaus Wertzeuge nur in eines Macht'gen Sant, Der fie regiert. Gebt Freiheit mir, mein Fürf, Die Ränfe zu entlarven.

> Zerzog. Ia, von Herzen;

Und fraft fie nur, so wie's euch moblgefällt. Emfatt'ger Monch, und bu, beshaftes Weik, Im Bunt mit ter, tie ging: glaubst tu, tein Schwur, Und zwang' er alle Geil'gen her vom Hinnel, Sei Zeugniß gegen solch Bertienst und Unsehn, Das unser Jutiaun stempelt? Ihr Lort Getalus, Seht euch zu meinem Beiter; steht ihm bei. Die Duelle dieses Unfugs zu erspähn.

X.

Noch wars ein andrer Diond, ter fie geheht, Den schafft berbei.

### Peter.

3ch wünscht', er war' fcon hier; tenn allerbings War ers, ber biese Weiber trieb zur Alage. Gu'r Schließer weiß ben Ort, wo er verweilt, Und kann ihn holen.

## Bergog.

Thut es ungefäumt.

(Edlieber ab)

Und ihr, mein würd'ger, wohlerprobter Better, Dem baran liegt, die Sade zu burchforschen, Berfahrt mit dieser Schmähung, wie ihr mögt, Und wählt die Strase. Ich verlass euch jest Auf furze Zeit; ihr bleibt, bis ihr burchaus Mit den Berläumdern Alles abgethan.

#### Becalus.

Diein Fürft, es foll an uns nicht fehlen. -

(Der Bergog geht ab)

Signor Lucio, fagtet ihr nicht, ihr fenntet jenen Pater Ludwig als einen Menichen von unehrbarem Wantel?

Lucio. Cucullus non facit monachum: chrbar in nichts, als in feinem Sabit; und hat höchft niederträchtig von unferm Herzog gesprochen.

Bacalus. Seib fo gut, und wartet bier, bis er fommt, um bieß gegen ihn zu behaupten. Es wird fich ergeben, baß tiefer Monch ein schlimmer Gefell ift.

Lucio. So fehr, ale irgent einer in Wien, auf mein Wort.

Excalus. Ruft befagte Ifabella wieder her, ich will mit ihr reden. Erlaubt mir, gnädiger herr, fie zu vernehmen. Ihr follt sehen, wie ich ihr zusehen werde.

Lucio. Micht beffer als ter, nach ihrer eigenen Aussage.

Becalus. Wie war bas?

Lucio. Gi, gnabiger herr, ich meine nur, wenn ihr ins Gebeim ihr gufest, fo wird fie eher beichten; vielleicht ichamt fie fich, es fo vor ber Welt zu thun.

(Gerichtebeiener fubren Ifabella berein; es tommen ber Bergog, ale Monch verfleidet, und ber Schließer)

Becalus. Es liegt mir bran, recht balb alles Duntle gu erflaren.

Lucio. Recht fo, erflart ihr euer Unliegen im Dunteln.

Bocalus. Tretet naber, junges Matchen; bier biefes Frauenzimmer widerspricht Allem, mas ihr gefagt habt.

Lucio. Gnabiger Gerr, hier fommt ber Schurfe, von bem ich fprach .- hier, mit bem Schließer.

Becalus. Eben recht; rebet ihr jeboch nicht zu ihm, bis wir euch aufrufen.

Lucio. Mum.

Escalus. Maber, guter Freund! Sabt ihr tiefe Weiber angeftiftet, Lert Angelo zu verlaumten? Gie haben befannt, bag ihr es thatet.

Berzog. Das ist falfch.

Becalus. Was? Wift ihr, wo ihr feit?

Gerzog.

Chrfurcht vor eurer Burte! Gelbft ben Teufel Chrt mancher wohl um feinen Flammenthron. — Wo ift ber Funft? Ihm will ich Note fiehn.

Becalus.

Er ift in une; ihr follt une Rede ftehn; Webt Acht, und rebet giemlich.

Bergog.

Rabnlich gerif. Dech adi' ile armer Rinter!

Namt ihr, bas Lamm beim Tuchfe hier zu fordern? Mun, gute Nacht, Erfaß! Der Herzog ging? Tann geht auch ihr zu Grunde! Ener Lorzog Ist ungerecht, daß er von sich zurückweist Gu'r laut gewordnes Rechtsgesuch an ihn, Und in des Schurfen Mund eu'r Urtheil legt, Den ihr hier angeklagt! —

Lucio.

Dieß ift ter Eduft! Der ifts, von tem ich fprach.

Bacalua.

Wie, bu unbeit'ger, unehrwurd'ger Mönd, Wars nicht genug, die Frau'n bier anzustisten Witer den wurd'gen Herrn? Noch jest mit Lästrung, — Ja bier, vor seinem eignen Ohre — wagst du's, Und neunst ihn Schurfe? Und schrest von ihm sogar noch auf den Tierken, Und schilft ihn ungerecht? Juhrt ihn hanweg! — Fort, auf die Tolter! Zerrt ihm Wiest sur Wiet, Wis er den Plan besennt! Was, ungerecht! —

Berzeg.

Seid nicht fo hißig! Guer Herzog Wagt nicht, mir nur ten Kinger anzuruhren, Richt mehr, als er den eignen foltern wird. Auch bin ich ihm nicht unterthan, Nech hier vom Sprengel. Meiner Sendung Amt Ließ manches mich erleben hier in Wien: Ich iah, wie dier Verderbniß tampft und fiedet, Und überschäumt: Geseh für jede Sünde; Doch Zunten so beschung, tan eure Sahung Wie Varunngstaseln in tes Baters Stude Da sieht, und was verpont nur wire verhöhnt.

Escalus.

Den Staat geschmabt? Fort, bringt ihn in ten Kerter!

Ungelo.

Weß könnt ihr ihn verklagen, Signer Lucio? Ift bieg ber Mann, von dem ihr uns gesagt?

Lucio. Derfelbige, gnabiger Gerr. Kommt beran, Genatter Rahlfopf, fennt ihr mich?

Zerzog. Ich erinnere mich eurer, Gerr, an bem Ton eurer Stimme; ich traf euch mahrend bes Gerzogs Abwesenheit im Kerfer. —

Lucio. So? traft ibr mich? und erinnert ihr euch noch, was ihr vom Herzog fagtet?

Bergog. Bolltommen, Signor.

Lucio. Wirflich, Herr? Und lauft ber herzog ben Dirnen nach? und ift er ein Ged und eine Memme, wie ihr von ihm fagtet?

Sergog. Ihr mußt erft unfre Rollen taufden, Gerr, eh ihr mich bas fagen laßt; ihr allerdings spracht so von ihm, und viel mehr, viel schlimmer.

Cucio. Gi bu lafterlicher Burich, zog ich bich nicht bei ber Rafe, wie bu fo fprachft?

Bergog. Ich verfichre, bağ ich ben Gergog fo febr liebe, als nich felbft.

Angelo. Fort boch, wie ber Schurfe jest abbrechen möchte, nachbem er verratberifche Lafterungen ausgestoßen! -

Becalus. Mit foldem Kerl muß man fein Wort verlieren: fort mit ihm ins Gefängniß! Wo ift ber Schlieger? fort mit ihm ins Gefängniß! — Legt ihm Eisen genug an, laft ihn nicht weiter reden; und nun auch fort mit ben leichtfertigen Dirnen und ihren andern Spieggefellen.

(Der Schließer legt Sand an ben Bergog)

Bergog. Halt ba! haltet ein! -

Ungelo. Bas? er witerfest fich? Selft ihm, Lucio.

Cucio. Wartet nur, wartet nur, wartet nur; pfui ten Was, ibr tablfopfiger, lugnerifcher Schuft, ihr mußt euch ten Kopf fo vermummen? Diußt ihr? Zeigt einmal euer Schei mengesicht, und an den Galgen mit euch. Zeigt euer Stranchebegesicht, und laßt euch frisch hangen!

Will die Kapuze nicht herunter?

(Reißt ihm die Monchefappe ab und erfennt ben Bergog)

Gerzog.

Du bift ber erfte Bube,

Der je 'nen Herzog machte! Erft, Schließer, meine Burgschaft blefen Drei'n. — — Schleicht euch nicht weg, Freund. Denn der Monch und ihr Sind noch nicht fertig! haltet mir ihn fest.

Lucio. Das fann noch ichlimmer werben, als hangen.

Gerzog. (zu Escalus)

Was ihr gesagt, will ich verzeihn. Sest euch!
(zu Ungelo) Wir borgen biesen Plat, — mit eurer Gunst. —
— Haft du noch Wort und Wit, hast du noch Frechheit,
Die zu Gebot dir stehn? Wenn du sie hast,
So balt' sie sest, bis ich zu End' erzählt,
Und zittre dann! —

Ungelo.

D mein furchtbarer Fürst!
Ich ware schuld'ger wohl, als meine Schuld,
Dacht' ich, ich könnt' euch irgend noch entschlüpfen,
Da ich erkannt, wie ihr mein Ihun burchschaut,
Dem ew'gen Richter gleich. Drum, gnad'ger Furst,
Richt langre Sitzung prüse meine Schande;
Statt des Berhors nehmt mein Geständung an;
Unmittelbarer Spruch und schneller Lob
Ist Alles, was ich flehe.

Zerzog. Kommt, Mariane! —

Sprich, marft bu je verlobt mit biefem Fraulein?

Ungelo.

Das war ich, herr.

Gerzog.

So geh, vollzieh' die Trauung ungefäumt: Ibr, Monch, vermählt sie; wenn ihr das vollbracht, Bringt ihn zurück hieher. — Geh, folg' ihm, Schließer. (Angelo, Mariane, Beter und Schließer ab)

Becalus.

D herr! Mehr noch entjest mich feine Schande, 2118 biefes handels Geltsamkeit!

gerzog.

Rommt naher, Ifabella: Gu'r Monch ift nun eu'r Fürst. Wie ich vorhin Alls Freund mit treuem Nath mich euch geweiht, Micht wechselnd Sinn mit Kleidung, bin ich noch Gewidmet eurem Dienst.

> Jsabella. O Fürst, verzeiht, ichäft und Muh'n

Daß bie Bafallin mit Geschäft und Muh'n Die ungefannte Majestät beschwert! -

gerzog.

Euch ift verzieh'n. Und nun, du Theure, sei auch mir so mild. Des Bruders Tod, ich weiß, truckt dir das Herz Und staunen magft du, daß ich nur verhüllt Geftreht, ihn dir zu retten, nicht vielmehr Wich rasch hervorhob aus verborgner Macht, Statt ihn dahin zu geben. Liebreich Wesen! Es war der schnelle hergang seines Tods, Der, wie ich mähnte, trägern Fußes käme, Was meinen Plan zerstört. Doch ruh' er sanst! — Gludselger dort, der Todessucht entrafft,

Alfs bier in fteter Turcht. Rimm bas jum Treft: Dieg Glud ward beinem Bruder.

(Ungelo, Mariane, Beter und Echliefer femmen gurud)

Isabella.

Bohl, mein Fürft.

Berzog.

Sier biefem Neuvermählten, ber uns nabt, Des üpp'ge Lufternheit bich franten wollte Un beiner wohlgeschirmten Chr' und Tugend, Diodt'ft bu verzeihn um Marianen's millen -Doch weil er teinem Bruter gab ten Tob (Er, schuldig felbst ber boppelten Berletung Beweibter Reuschbeit und gelobten Schwurs, Mit tem er bir tes Brutere Rettung burgte), -Ruft bes Gefetes Gnabe felber nun Bernehmlich, ja felbit aus tes Schult'gen Munte: "Ein Angelo für Claudio, Tot für Tob: "Liebe für Liebe, bittern Sag fur Sag, "Gleiches mit Gleichem gabl' ich, Maag fur Maag." Trum Angelo, ba bein Bergebn am Tage, Co flar, baß felbft fein Laugnen Bulfe bote, Gei nun verurtheilt zu temfelben Blod Do Claudio fiel, und gwar mit gleicher Saft. Sinmeg mit ihm.

Mariane.

D gnabenreicher Fürft! Ich hoff', ihr gabt zum Spott mir nicht ben Batten?

gerzog.

Der Gatte felbst gab euch jum Spott ben Gatten. Rur zur Beschützung eurer Ehre hielt ich Den Ch'bund nothig, bag fein Borwurf je, Weil ihr tie Zeine wart, eu'r Leben treffe Und bemme funft'ges Glud. All' seine Güter, Obwebl nach dem Geset an uns verfallen, Sind euch als Witthum und Besit verlichn; Kauft bamit einen bessern Mann.

Mariane.

D herr,

Ich muniche feinen antern je, noch beffern.

Gerzoa.

Dergeblich municht ihr, wir fint fest entichloffen.

Mariane. (fniet)

Sulbreichfter Fürft, - -

Berzog.

Umfonft ift eure Müh'.

Fort, führt ihn bin zum Tod! - Run, Gerr, zu end! (gu Lucio)

Mariane.

D milder Fürst, hilf, füße Isabella, Leib mir dein Knie, mein ganzes Leben will ich, All meine Zufunst beinem Tienste leihn.

Gerzog.

Ganz wiber allen Sinn bebrangft bu fic! Wenn fie für biese That um Gnade fniete, Zersprengte Claudio's Geift fein fteinern Bett Und riß fie hin in Schreckniß.

Mariane.

Jiabella,

D herzens Freundin, bennech fniet nur mit, Die Sand' erhebt, fprecht nichts, ich ret' allein. Durch Jehler, fagt man, find die besten Menschen Gebildet, werden meist um so viel besser, Weil sie vorher ein wenig schlimm; jo gehts Bielleicht auch meinem Gatten. Ifabella, Willft du nicht mit mir fnien?

gerzog.

Er ftirbt für Claudio's Tob.

Isabella.

Suldreicher Fürft, Ich fleh' euch, schaut auf diesen Mann der Schuld, Als lebte Claudio noch. Fast muß ich denken, Aufricht'ge Pflicht hat all' sein Thun regiert, Bis er mich sah. Wenn es sich so verhält, Laßt ihn nicht sterben! Claudio ward sein Recht, Weil er den Vehl beging, für den er starb.

Doch Angelo, -

Sein Thun kam nicht bem fünd'gen Borfat gleich, Und muß begraben ruhn als eitler Borfat, Der ftarb entstellend. — Gebanken find nicht Thaten; Borfate nur Gebanken.

Mariane.

Mur Gedanken! -

Zerzog.

Cu'r Flehn erweicht mich nicht; fteht auf; ich wills.

— Noch kommt ein neu Bergehn mir in ben Sinn: — Schließer, wie kams, baß Claubio warb enthauptet Bu ungewohnter Stunde?

Schließer. Alfo ward mirs

Beboten.

Zerzog. Ward euch fchriftlicher Befchl? —

Schließer.

Rein, gnab'ger Furft, es war ein munblich Mort.

Berzog.

Und bafur feit ihr eures Umts entfett: - Gebt eure Schluffel ab.

Schließer.

Bergeihung, gnad'ger Fürft:

Mir ahnt', es sei ein Fehl, doch mußt' iche nicht, Und als ich überlegt, hab' iche bereut. Deß zum Beweis blieb Einer im Berhaft, Dem gleichfalls muntlich Wort den Tod erfannt Und den ich leben ließ.

Berzog.

Wer?

Schließer. Bernarbino.

gerzog.

D batt'fi bu boch an Claudio bas gethan! Geb, bol' ihn ber, ich will ihn febn.

(Schließer geht)

Becaius.

Mich schmerzt,

Daß ein so weiser, so gelehrter Mann, Uls ihr, Lord Angelo, mir stets erschient, So gröblich seblte — eist burch beises Blut, Und Mangel richt'gen Urtheils hinterber.

Unaclo.

Mich schmerzt, daß ich euch biesen Schmerz bereitet, Und solche Neu' durchdringt mein wundes Gerz, Daß mir ber Tod willfommner scheint als Gnabe. Ich hab' ihn wohl verdient und bitte drum! —

(Der Schliefer, Bernardino, Claudio und Bulia tommen gurud)

gerzog.

Belder ift Bernarbin?

Schließer. Der, gnab'ger herr.

Berzog.

Ein Monch erzählte mir von diesem Mann.

— Ho'' an! man sagt, du sei'st verstocken Herzens, Du fürchtest nichts jenseit des Irdischen, Und dem entspricht dein Thun. Du bist verurtheilt; Doch deine Schuld auf Erden sei verziehn:

So strebe nun, daß solche Huld dich leite Auf bess're Zutunft. Water, unterweist ihn, Ich sass' ihn euch. — Wer ist der Eingehüllte?

## Schließer.

Moch ein Gefangner ifte, ben ich gerettet, Der fterben follt', als Claudio mard enthauptet, Und fast dem Claudio gleich, als wie fich felbst.

Berzog. (zu Isabella)

Wenn er ihm ähnlich sieht, — um seinethalb Sei ihm verziehn; und eurer Anmuth balb Weht mir die Hand, und sagt, ihr seid die Meine: Er ist mein Bruder tann. Doch dieß für fünstig. Lord Angelo sieht also, daß er lebt; Mir scheint, sein Aug' erglänzt in neuer Hoffnung. Nun! eure Sünde zahlt euch noch so ziemlich. Liebt ja eu'r Weib; ihr Werth giebt Werth dem euern. — Ich fühle Neigung, Allen zu verzeihn; Doch jenem da, ihm kann ich nicht verzeben. Ihr frecher Mensch, der weiß, ich sei ein Narr, Und seig und lüderlich, ein Ther, ein Toller: Womit, sagt an, hab' ichs um euch verdient, Daß ihr mich so erhobt?

Lucio. Meiner Treu, gnabigfter Herr, ich fagte bas nur fo nach hergebrachter Mode; wollt ihr mich bafür hangen laf-

fen, so mags geschehn; aber ich fah' es lieber, wenn ihr geruben wolltet, mich durchpeitiden zu laffen.

gerzog.

Buerft gepeiticht, herr, bann gehängt. Laft es ausrufen, Schliefer, turch gang Wien: hat wo ein Matchen Glag' auf tiefen Burschen, (Wie er mir selber schwer, baf Gine sei, Die ihm ein Kind gebar) so melbe fie's, Dann soll er fie beirathen: — nach ber hochzeit Stäupt ihn und hängt ihn auf.

Lucio. Ich bitt' Guer Hobeit um Alles, verbeirathet mich toch nicht an eine Mehe! Eu'r Hobeit fagte noch eben, ich hatte euch zum Ferzoge gemacht: liebfter, gnadiger Gerr, lehnt mir nun nicht bamit, bag ihr mich zum Sahnrei macht.

Berzog.

Bei meinem Wert, beiratben follst bu sie. Dein Schmähn vergeb' ich, und mas weitres bu Berwirft haft, gleichfalls. Subrt ihn ins Gefängniß, Und forgt, bag mein Befehl vollzogen wird.

Lucio. Sold einen luberlichen Buch beirathen, gnatiger Gerr, ift ertrudt, erftidt, geneitscht und gehangt werben.

gerzog.

Den Fürsten schmähn, verbients.
Claudie, die ihr getrankt. bringt sie zu Ehren;
Glück euch, Mariane! Liebt sie, Angelo,
Ich war ihr Beidriger, ihre Tugend tenn' ich.
Dir, Escalus, sei Dank für alles Gute;
Ich bin auf bessern Gluckwunsch noch beracht.
Dant, Schließer, weil du treu und serglich schwiegst;
Wir stellen dich auf einen würdigern Plat.
Bergebt ihm, Angelo, daß er den Kopf
Des Magegen flatt Claudie's euch gebracht;

Der Fehl ift feiner. — Theure Ifabella, Noch hab' ich eine Bitt', auch euch zum Besten: Und wollt ihr freundliches Gehör mir leihn, So wird das Meine eu'r, das Eure mein. Zum Balast dann: und hort aus meinem Munde Bon dem, was noch zu sagen bleibt, die Kunde.

(Que gehn ab)

# Timon von Athen.

## Personen:

Timon, ein ebler Uthenienfer.

Queius.

Lucullus,

Cempronius,

feine Freunde.

Bentiding,

Apemantus, Philofoph.

Alcibiabes, Felbherr.

Blavius, Timon's Sofmeifter.

Mlaminius,

Queiling,

Timon's Diener.

Gervilius,

Caphis,

Philotus,

Titus,

Diener von Timon's Glaubigern.

Queins.

Sportenfine,

Brei Diener bes Barrus,

Gin Diener bes Sfibor.

Cupido und anbre Dlasten. 3mei Frembe.

Gin Dichter, ein Maler, ein Raufmann und em Juwelier.

Gin alter Athenienfer, ein Page, ein Darr.

Phronia, Timandra,

Courtisanen.

Cenatoren. Sauptleute, Rrieger, Diebe, Gefolge.

Die Scene ift in Athen und bem naben Balbe,

# Erster Aufzug.

# Erfte Scene.

Athen. Borfaal in Timon's Saufe.

(Der Dichter und ber Maler treten auf)

Dichter.

Buten Tag!

Maler.

Mich freuts, euch wohl zu febn.

Dichter.

Ich fah euch lange nicht. Wie geht die Welt?

Sie tragt fich ab im Lauf.

Dichter.

Das ift befannt.

Ded weld befonder Geltnes, Fremtes, bas Bielfach Grzahlen nech nicht fennt? — Doch feht —

(Der Raufmann, ter Juweller und mehrere Untre treten auf) Magie bes Reichthums! Diefe Geifter alle Beidewor bein Zauber ber zum Dienft. 3ch fenne Den Kaufmann.

Maler.

3d Beibe; jener ift ein Juwelier.

Raufmann.

Bochst würdig ift ber Lorb.

Juwelier.

Benfeit bes 3meifels.

X.

Raufmann.

Gin Mann, höchft unvergleichbar; fo zu fagen Gefdult zu unermüdlich fteter Gute: Ein Mufterbilb.

Juwelier.

Sier hab' ich ein Juwel.

Raufmann.

D bitte, zeigt: für ben Lord Timon mohl?

Juwelier.

Traut er der Schähung - boch mas bas betrifft - Dichter. (rectitrenb)

Wenn wir um Lohn ben Schändlichen gepriesen, Dampft es ben Glang bes wohlgelungnen Reimes, Des Kunft ben Ebeln fingt.

Raufmann. (ben Stein betrachtenb) Sa! fcon geschnitten.

Juwelier.

Und reich; bas ift ein Maffer, feht nur felbft.

Maler.

Ihr feit verzudt. Ein Wert, wohl eine Gult'gung Dem großen Lord?

Dichter.

Gin Ding, mir leicht entschlüpft.

Mie ein Gewand ift unfre Boefic, Seilfam, wo man es hegt; bas Teu'r im Stein Glanzt nur, schlägt mans heraus; von felbit erregt Sich unfre eble Flamm', flicht, gleich bem Strom, Zurud von jeder hemmung. — Was ift bas?

Maler.

Cin Bilt, herr. Mann tritt euer Bud hervor? Dichter.

Es folgt ber lieberreichung auf bem Buf. Beigt mir bas Stud.

Maler.

Es ift ein gutes Stud.

Dichter.

Gewiß, dieß hebt sich trefflich, berrlich ab.

So ziemlich.

Dichter.

Unvergleichlich! Wie die Grazie Sich durch fich felbit ausspricht: wie geist'ge Kraft Aus diesem Auge blist! wie Phantasie Sich auf ber Lipre regt! flumme Geberdung, Die jeder möcht' in Worten deuten.

Maler.

Wohl leiblich hübsch bas Leben nachgeäfft; Hier ist ein Zug, ber spricht!

Dichter.

Ich möchte fagen,

Er meiftert bie Natur: funftreiches Streben Lebt in der Farb' lebenb'ger als bas Leben.

(Ginige Genatoren treten ein und gebn nach ben innern Gemachern)

Maler.

Wie viele Freunde hat der Edle!

Dichter.

Athen'sche Senatoren! — Die Beglucken!

Schaut, mehr noch!

Dichter.

Seht ben Zusammenfluß, ben Schwall ber Freunde! — In tiesem roben Wert zeichn' ich 'nen Mann, Den biese irt'sche Welt umfängt und hegt Mit reichster Gunft; mein freier Zug wirt nirgend Gehemmt burch Kinzelnes, nein, segelt fort In weiter, flarer See: tein boshaft Zielen

Bergiftet eine Solbe meiner Kahrt; Sie fliegt ben Ablerflug, fuhn, ftete gradaus, Kein Welkthen hinter fich.

> Maler. Wie foll ich euch verftehn? Dichter.

Ich will es euch entriegeln.
Ihr seht, wie alle Ständ' und alle Menschen, Sowehl von leicht geschmeit'gem Sinn, als auch Won ftrenger, ernster Art, dem Timen weibn In Demuth ihren Dienst. Sein großer Reichthum, Umtleidend seinen ablich, gut'gen Sinn, Wezwingt und kaust sir seine Lieb' und Herrschaft Ein jeglich Herz. Ja. von des Schmeichlers Spiegelantliß Au Apemantus selbst, der nichts so liebt, Alls er sich selber haßt: auch er beugt ihm Sein Knie, und kehrt in Frieden beim, bereichert Vom Nicken Timon's.

Maler.

Ich fahs, er fprach mit ihm. Dichter.

Ich fielle bar auf lieblich grunem Hugel, Fortuna throuent; an tem duß tes Berges Geträngte Reihn von jetem Stant unt Wesen, Die auf ter Wölbung trefer Sphare fireben, Ihr Glück zu steigern; unter allen biesen, Die auf die Königin ben Blick geheftet, Stell ich ben einen bar in Timon's Bildung, Den zu sich winkt Fortuna's elfne Hand; Die volle Gunft verkehrt in Sclaven völlig, Die eben Mitbewerber waren.

Maler.

herrlich!

vortung und ter Epron ber Sugel bunft mich

Der Gin', berauf gewinft von Allen unten, Sein hauvt geneigt zum fteilen Berg hinan, Sein Glud erklimment, mar' ein iconer Borwurf Für unfre Kunft.

#### D diter.

Rein, hört nur weiter, Freund: All' jene (die noch eben ihm Kam'raden, Ja. manch' ihm vorzuziehn), von dem Moment Folgend nur seinem Brad; Bouplat und hof Mit Dienst belagernd; Bergotternd Flustern gießend in sein Ohr, Zeibst seinen Bügel heil'gent, trinken sie Die freie Lust durch ihn.

Maler. Nun, und was weiter? Dichter.

Wenn nun Fortun', in Laun' und Wankelmuth, Gerab ftoft ihren Gunftling. all' fein Troß, Der hinter ihm ten Berg binauf fich mubte, Muf Anie'n und Santen felbit, laßt bin ihn fturzen, Act Giner, ber ihm folgt in feinem Fall.

Maler.

Das ist gewöhnlich.

Id fann ber Art euch tausend Bilber meisen, Die auch bes Gluckes schnellen Wandel malen, Lebend'ger als bas Wort. Doch thut ibr wohl, Zeigt ihr Lord Timon, baß geringe Augen Den Juß icon höher als bas haurt gesehn.

(Timon tritt auf mit Begleitung, ein Diener bee Bentibius fpricht mit ibm)

Timon.

Berhaftet ift er, fagst bu?

Diener.

Ja, herr, und fünf Talent' ift feine Schuld,

Alein fein Bermögen, feine Glaub'ger hart; Gu'r edles Turwort fpricht er an, bei benen, Die ihn gefangen festen; fehlt ihm bieß, Co ftirbt fein Troft.

Timon.

Ebler Bentibius! Gut! Richt meine Weif' ifts, abzuschütteln Freunde. Wenn meiner sie bedurfen. Weiß ich boch, Sein edler Sinn ift solcher Hülfe werth, Die wird ihm: benn ich zahl' und er sei frei.

Diener.

Euer Gnaden wird auf ewig ihn verbinden. Timon.

Empfiehl mich ihm! gleich fenb' ich feine Löfung: Nachdem er frei, bitt' ihn, zu mir zu kommen — Denn nicht genug, bem Schwachen aufzuhelfen, Auch ftuben muß man ihn — fo fahre wohl!

Diener.

Set alles Glud mit meinem gnat'gen herrn! (Diener geht ab)
(Ein alter Athenienser tritt auf)
Utbenienser.

Lord Timon, hor' mich an.

Timon.

Sprich, guter Alter.

Althenienser.

Du haft 'nen Diener, ber Lucilius heißt?

Go ifte: Bas foll er? .

Athenienser.

Sochft ebler Timon, laff' ibn vor tich fommen.

Timon.

Ift er hier im Gefolge? - Be, Lucilius!

Lucilius. (vertretend)

Sier, zu Guer Gnaben Dienft!

## Althenienser.

Der Menich hier, ebler Timon, er, bein Knecht, Kommt Abends oft zu mir. Ich bin ein Mann, Der von fruh auf was vor fich bringen wollte, Und etwas bober sucht mein Gut den Erben, Als ber mit Tellern läuft.

Timon. Nun gut, was weiter?

Athenienser.

Ich hab' nur eine Tochter, nichts Bermanbtes, Und ihr will ich mein ganzes Gut vermachen. Schön ist bas Mätchen, alt genug zur Braut, Und ihr Erziehen hat mich viel gefostet, Kein Lehrer war zu theuer. Er, bein Diener, Geht ihr in Liebe nach; nun, ebler Lort, Weif ihn mit mir aus meinem hause fort; Was ich sprach, war umsonst.

Timon.

Der Mann ift redlich.

Athenienser.

So wird ers hier beweisen, murb'ger Timon; Es wird sein redlich Thun fich selbst belohnen, Es muß nicht meine Tochter just gewinnen.

Timon.

Und liebt fie ihn?

Althenienser.

Jung ist sie, leicht gereigt; Uns lebrt ber Irrthum unsver eignen Jugent, Wie unbedacht sie sei.

Timon. Liebst du bas Mabchen?

Lucilius.

Ja, theurer Herr, und mir ward Wegenliebe.

#### 21thenienser.

Vehlt meine Buftimmung bei biefer Che, Die Götter fei'n mir Bengen, fo ermahl' ich Mir aus ben Strafenbetilern einen Erben, Und nehm' ihr Alles.

#### Timon.

Was bestimmst bu ihr, Wird sie vermählt bem Gatten gleichen Standes? Athenienfer.

Run, drei Talente jest; in Zufunft Alles. Timon.

Der gut erzogne Jüngling bient mir lange; Sein Glücf zu bau'n thu' ich ein llebriges, Denn bas ist Menschenpflicht. Schont ihm bein Kind; Was bu ihr giebst, foll er von mir erhalten, Und so nicht leichter wiegen.

## Uthenienser.

Ebler Lorb,

Bum Pfante beine Chr', und fie ift fein. Timon.

Schlag' ein, ich halte Wort, bei meiner Chre!

In Demuth bant' ich euch, mein gnab'ger Lorb; Und nimmer mog' ich Glud und Gut genießen, Das euch nicht angehort!

(Queillus und ber alte Athenlenfer gehn ab)

### Diditer.

Nohmt huldreich auf bieß Werf: lebt lang' und glücklich! Timon.

Ich dant' euch fehr; bald follt ihr von mir hören: Entfernt euch nicht. — Was habt ihr da, mein Freund? Maler.

Gin fleines Bild : geruh', mein Gnad'ger, nicht Es zu verschmabn.

Timon.

Erfreulich ist ein Bild. Das Bildwerf int beinah der wahre Menich; Denn feit Ehrlosigkeit mit Menichbeit ichachert, In er nur Außenseite: diese Farbung Ist, was sie vorgiebt. Mir gefällt dies Work; Und du erfährst, wie mirs gefällt; komm wieder Zur Auswartung, und du wirst von mir hören.

Maler.

Der Simmel fdub' euch!

Timon.

Lebt wohl, ihr Freunde! gebt mir eure Sand, Wir freisen heut zusammen. — Euer Stein Litt unter feiner Schafzung.

Juwelier. Wie, herr, fo mar' er unterschätt?

Timon.

Nein, Ueberfulle allerhöchsten Lobes. Bezahlt' ich ihn, so wie er angepriesen, Würd' es mich ganz entkleiden.

Juwelier.

Seine Schähung

Bit, wie Berkaufer zahlen würden: boch Gin Ding, von gleichem Werth, ben Eigner taufdend, Wirt, wie ihr wist, nach feinem Geren geschäht: Daß ihr ihn tragt, erhöht ben Werth bes Steins.

Timon.

Ein guter Spott.

Raufmann.

Nein, etler herr, er fpricht gemeine Rebe, Die Zeder fpricht gleich ihm.

Timon.

Seht, wer hier tommt. Wollt ihr euch ichelten laffen ?

(Apemantus tritt auf)

Juwelier.

Dir theilen mit Gu'r Onaben.

Raufmann.

Er Schont Reinen.

Timon.

Sei mir willtommen, ebler Alpemantus.

Apemantus.

Spar', bis ich ebel werde, beinen Willtomm', Dann bift bu Timons Sund, bie Schuft' hier ehrlich.

Timon.

Das nennft bu Schufte fie, bu fennst fie nicht.

Apemantus. Gind fie feine Athener?

Timon. Ia.

Apemantus. Co widerruf' ich nicht.

Juwelier. Ihr fennt mich, Apemantus.

Upemantus.

Du weißt, ich thu's; ich nannte bich bei Mamen.

Timon. Du bist stolz, Apemantus.

Apemantus. Auf nichts fo febr, als baß ich nicht wie Timon bin.

Timon. Wohin gehft bu?

Apemantus. Einem ehrlichen Athener bas Wehirn auszu-fchlagen.

Timon. Das ift eine That, für bie bu fterben mußt.

Apemantus. Ja, wenn Richtsthun ben Ted burch bas Befet verbient.

Timon. Bie gefällt bir bieß Gemalbe, Apemantus? Apemantus. Gut, weil es nichts Bofes thut.

Timon. Richtete ber nicht viel aus, ber es malte?

Apemantus. Der noch mehr, ber ben Maler hervorbrachte; und boch ift ber felbft nur ein fcmugiges Stud.

Maler. Du bift ein hund.

Apemantus. Deine Mutter ift von meinem Stamm; was tft fie, wenn ich ein hund bin?

Timon. Billft bu mit mir zu Mittag fpeisen, Upemantus? Upemantus. Rein, ich effe feine große herren.

Timon. Thateft bu bas, fo murbeft bu bie Frauen er-

Apemantus. D, bie effen große Serren, und baburch nehmen fie ju.

Timon. Das ift eine unanftandige Undeutung.

Apemantus. Wenn bu fie beuteft, nimm fie für beine Mube.

Timon. Wie gefällt bir biefer Ebelstein, Apemantus? Apemantus. Nicht fo gut, als Aufrichtigfeit, bie boch tetnem Menfchen einen Heller kostet.

Timon. Die viel bentit bu, bag er werth fei?

Apemantus. Nicht meines Denfens werth. - Die ftehts Poet?

Dichter. Wie ftehts, Philosoph?

Apemantus. Du lügst.

Dichter. Bift du feiner?

Apemantus. Ja.

Dichter. Go lüg' ich nicht.

Apemantus. Bift bu nicht ein Poet?

Dichter. Ja.

Alpemantus. Co lügst bu: fieh nur in bein neueftes Werk, wo du erfinnft, er fei ein wurd'ger Mensch.

Dichter. Das ift nicht ersonnen, er ift es wirklich.

Apemantus. Sa, er ift beiner werth, um bich für beine Arbeit zu bezahlen: wer bie Schmeichelei liebt, ift bes Schmeichelers wurdig. himmel, ware ich bech ein Lerb!

Timon. Was wolltest tu tann thun, Apemantus?

Apemantus. Daffelbe, mas Apemantus jest thut, einen Lord von herzen haffen.

Timon. Die, dich felbft?

Apemantus. Ja.

Timon. Wefhalb?

Apemantus. Daß mir aller grimmige Big fehlte, um Lord zu bleiben. - Bift bu nicht ein Kausmann?

Raufmann. 3a, Apemantus.

Upemantus. Der Sandel richte bich zu Grunde, wenn es bie Botter nicht thun!

Raufmann. Wenn es ber Sandel thut, fo thun es bie Botter.

Apemantus. Der Sandel ift bein Gott, und bein Gott richte bich gu Grunde!

(Trompeten. Es tritt ein Diener auf)

Timon.

Bas für Trompeten?

Diener.

Mit zwanzig Rittern, feinen Kriegegefährten.

Timon.

Weht, führt fie ein, geleitet fie gu uns.

(Ginige aus bem Gefolge gebn ab)

Thr mußt heut mit mir fpeifen: — geht nicht fort, Bis ich euch bantte; nach ber Mahlzeit bann Zeigt uns bas Bild. — Erfreut, euch hier zu fehn.

(Micibiades und feine Befahrten treten auf)

Willfommen, Freund!

(Gie begrüßen fich)

Apemantus.

Go, fo, nun geht es los! -

Gicht lahm' und borr' euch die geschneit'gen Glieber! — Bon Liebe nichts in all ben fußen Schuften, Und lauter Göflichfeit! Die Wenschenbrut Renft fich in Uff' und Pavian noch hincin.

Meibiades.

Ihr ftilltet meine Sehnfucht, und ich fcmelge In Gier an eurem Anblid. Timon.

Gebr willfommen!

Und eb wir ideiden, eint uns mande Stunde 3n Freud' und Buft. Ich bitte, tretet ein.

(Mile gebn ab, außer Aremantus)

(3mel Borde treten auf)

Erfter Cord.

Was ift bie Beit am Tage, Apemantus? Upemantus.

Beit, bag man ehrlich ift.

Brfter Cord.

Die Beit ift immer.

Apemantus.

Ilm so verruchter bu, sie nie zu nuhen. Zweiter Lord.

Gebft gu Bord Timons Feft?

Upemantus.

Ja, um zu febn, wie Schurten Speife nabrt, Und Narren Wein erhibt.

3meiter Cord.

Leb' wohl, leb' wohl!

Upemantus.

Du bift ein Marr, bag bu mire gweimal fagft.

3weiter Cord. Warum, Apemantus?

Aremantus. Du batteft bas eine fur bich behalten follen, tenn ich benfe bir feines zu geben.

Erfter Cord. Geb, hang' bich auf.

Apemantus. Nein, ich thue nichts auf beinen Befehl: bring beine Bofuche bei beinem Freunde an.

Zweiter Cord. Fort, bu gantifcher Gunt, ober ich fiofe bid mit bem Bug binaus.

Apomantus. Ich will, wie ber hunt, bie Sufen bes Gfels flieben.

(Apemantus geht ab)

## Erster Lord.

Er ift ein Widerspiel ber Menschheit. Kommt hinein, Laßt Timons Gut' uns kosten, sie ist reicher, Als selbst bas Herz ber Milde.

## 3weiter Lord.

Er ftrömt sie aus; Plutus, ber Gott bes Goldes, Ift sein Verwalter nur: wer ihn beschentt, Wird siebenfach belohnt; und keine Gabe, Die nicht Vergeltung ihrem Geber bringt, Weit über alles Maaß.

# Erster Lord.

Das ebelfte

Gemüth hat er, das je im Menschen herrschte. Zweiter Cord.

Er lebe lang' und gludlich! Woll'n wir gehn? Erfter Cord.

Ia, ich begleite euch.

(Gie gebn ab)

# 3 weite Scene.

## Pruntfaal in Timon's Saufe.

(Sobren, laute Mufil. Gin großes Banquet wird angerichtet. Flavius und andre Diener. Dann treten auf: Timon, Alerbiades, Lucius, Compronius, Lucullus, Bentidius und andre Sonatoren und Gefolge. Bulegt Apemantus)

#### Dentidius.

Erlauchter Timon, Götterrathichluß fandte Zur langen Ruh' ten greisen Bater hin. Er schied beglückt und hinterließ mich reich: Drum, wie mich Lieb' und Dantbarfeit verpflichten, Erflatt' ich teiner Gresmuth tie Talente, Zugleich bir tienstergeben, ter turch sie Wir Freiheit schuf.

#### Timon.

D nimmermehr, Bentibius.

Nechtschaffner Mann, ba frankt ihr meine Liebe;
Ich gab fie weg auf immer. Wer zurück nimmt,
Kann nicht mit Recht behaupten, baß er giebt:
Wenn so ber Große thut, nicht ziemt und, nachzuspielen,
Weil an ben Reichen stets bie Tehler selbst gesielen.
(Sie stehn Alle mit Erfurcht um Timon ber)

Dentidius.

Welch ebler Beift!

Timon.

Nein, Lords, die Ceremonie

Mart nur erfunden, einen Glanz zu leihn Berftellter Freundlichkeit und hohlem Gruß,

Gutthun vernichtend, um nicht zu gemahren;

Doch mahre Freundschaft kann fie gang entbebren.

Sept ead; ihr feit willtommner meinem Gluck,

(Gie fepen fib)

Erfter Cord.

Melord, tas war ftets unfer Eingeständniß.

Upemantus.

So! Eingeftandnif? folgt nicht Sangen brauf? Timon.

D, Apemantus! — fei willtommen! Apemantus.

15.

Mein,

Ich will nicht, daß du mich willtommen beifent: Ich fam, bamit du aus der Thur mich werfeit.

Timon.

Pfui, tu bist raub, und einer Laune eigen,

Dem Menschen ungeziement, tabelnswurdig;

Sonst fagt man: ira furor brevis est,

Doch jener Mann ift immerfort ergrimmt.

Du da, bereit' ihm feinen eignen Tifch,

Denn er fucht weber bie Gefellschaft auf, Noch pagt er für fie irgend.

Apemantus.

Auf bein' Befahr bleib' ich benn. Timon, bier; 3ch fam, um aufzumerten; fei gewarnt.

Timon. Das fümmert mich nicht; bu bift ein Athener. und mir teghalb willfommen; ich mochte bier nichts zu beich. Ien haben : bitte, lag mein Dabl bid jum Schweigen bringen.

Alvemantus.

Dein Mahl verschmäh' ich; es erwürgt mich, tenn Die wurd' ich fdmeicheln. - Gotter! welche Schaar Bergebet ben Timon, und er fiebt fie nicht! Dlich qualt es, baß fo Biel' ibr Brot eintauden In Gines Mannes Blut; und größre Tollbeit, Er muntert fie noch auf. Dlich wundert, wie boch Menich tem Menichen traut: Sie follten nur fich laten ohne Dieffer; But für bas Dabl, und für bas Leben beffer. Das zeigt fich oft; ber Buriche ibm gunadit, Der mit ihm Brod bricht, ihm Gefundheit bringt, Mit feinem Athem im getheilten Trunf, Er ift ber nadift', ihn zu ermorben. Go Gefdabs iden oft; war' ich ein großer Berr, Ich magte bei ber Mablgeit nicht zu trinfen, Sonft fonnte man erspähn ber Reble Schwachen; Mur halsgepangert follten Große geden.

Timon.

Bon Bergen, Berr; und rundum geh' es meiter. 3weiter Lord.

Laß ihn von tiefer Seite manteln, etler Lorb. Upemantus.

Don Diefer Geite! Gin berg'ger Menich! - bas Wanteln ift fein Sandwert. D Timon! bu und bein Befit

Wirt frank von bem Gesundheitstrinfen noch. hier hab' ich, was zu schwach ift, um zu fune gen, Ehrliches Wasser, was noch Keinen hinwarf: Dieß mag mit meiner Kost sich gut vertragen; Schmaus ist zu stolz, ben Göttern Dant zu sagen.

(Des Apemantus gratias)

Thr Götter, nicht um Geld bitt' ich, Für Niemand bet' ich, als für mich; Gebt, daß ich nie so thöricht sei, 3u trau'n ter Menschen Schwur und Treu'; Noch der Dirne, wenn sie weint, Noch dem Hund, der schlasend scheint, Noch dem Schließer im Gefängniß, Noch dem Freunde in Bedrängniß, Amen. So greise zu;

Ler Reiche sündigt, Wurzeln sreise du. (Er ist und trinkt)

Und wohl befomm' es beinem guten Herzen, Apemantus. Timon. General Alcibiates, euer herz ift in biesem Au-

genblick im Felbe. Alcibiades. Mein Herz ift immer zu euren Diensten, Mylorb.

Timon. Ihr maret lieber bei einem Fruhftud von Feinten, als bei einem Mittagseffen von Freunden.

Alcibiades. Wenn fie frischblutent find, fo kommt kein Schmaus ihnen gleich, und ich mochte meinem besten Freund ein foldes Test wunschen.

Apemantus. Co wollt' ich, alle tiefe Schneichler waren beine Feinde, bamit bu fie alle totten fonnteft, und mich bann barauf einlaben.

Erffer Cord. Würbe uns nur bas Glüd zu Theil, ebler Lord, bağ ihr einst unfrer Liebe bedürftet, bamit wir euch einigermaßen unfern Eifer zeigen könnten, bann wurden wir uns auf immer für beglückt halten.

Timon. D, zweifelt nicht, meine theuern Treunte, tie Botter felbft baben gewiß bafur geforgt, bag ihr mir ned bereinst febr nüglich werten fonnt: wie maret ihr auch fenft meine Freunde? Weghalb führtet ihr vor taufend Andern tiefen lieberollen Ramen, wenn ihr meinem Bergen nicht bie Rachften maret? Ich babe mir felbft mehr von euch gefagt, ale ibr mit Beideidenheit zu eurem Beften fagen fennt, und bas ftebt feit bei mir. D, ibr Getter, bent' id, mas bedürfen wir irgend ter Freunte, wenn wir ihrer niemals bedürften? fie maren ja bie unnührsten Geschöpfe auf ber Welt, wenn wir fie nie gebrauchten, und gliden liebliden Juftrumenten, Die in ihren Raften an ber 29and bangen und ibre Tone fur fich felbft bebalten. QBabelich, ich habe oft gewunscht, armer zu fern, um euch naber gu ftebn. Wir find bagu geboren, moblibatig gu fern, und mas fonnen wir mobl mit befferm Uniprud unfer eigen nennen, als ben Reichthum unfrer Treunde? D, welch ein troftlicher Getante ift es, tag fo Biele, Brutern gleich, einer über bes andern Bermogen gebieten fann! D Freute, bie iden fintt, ebe fie geboren wirt! Meine Augen fonnen Die Ibranen nicht guruck balten : um ihren debl vergeffen gu maden, trinfe ich euch zu.

Upemantus.

Du weinft, bag fie trinfen mogen, Timon.

Zweiter Lord.

So ward tie dreut' auch und im Aug' empfangen, Und irrang jogleich ale weinend Kint berver.

Apemantus.

Ich lade, baß es wohl ein Baftard war.

Dritter Lord.

Wabrlich, Mielord, ihr habt mich gang ericbuttert.

Apemantus. Gans! (Erempeten binter ber Come)

Timon.

Das bedeutet bie Trompete? - he?

(Gin Diener tritt auf)

Diener. Mit eurer Genehmigung, Molort, es find einige Damen ta, bie fehnlich ten Einlag muniden.

Timon. Damen? was begehren fie?

Diever. Gie haben einen Borlaufer bei fich, Mylort, ber den Auftrag hat, ihren Willen fund zu thun.

Timon.

Wohl, so laß fie ein.

(Cupido tritt auf)

Eupido.

Tem würt'gen Timen Seil und all' ten Antern, Die feiner hult genießen! — Die funf Sinne Grtennen bich als ihren Geren, und nahn Giudivunident beinem etlen Saus: Geschmad, Geiuht fant bier an beinem Tifd Grquiden; Sie fommen nur, bein Auge zu entzücken.

Tinon. Sie find Alle willtommen; man empfange fie freuntlich: Minfit, heifie fie willtommen. (Gunes gett ab)

Erster Lord.

Ihr feht, wie ihr von Allen seid geliebt.

30nen verfleibet; fie haben Lauten, und tangen und frieten)

#### Apemantus.

Heifa, ein Schwarm von Gitelfeit bricht ein!
Sie tanzen, ha! wahnsinn'ge Weiber sinds.
Ganz folder Wahnsinn ift tie Bracht bes Lebens, Wie tieser Bomp sich zeigt bei bieser Wurzel.
Zelbst machen wir zu Narr'n uns, uns zu freun; Wergeuten Schmeicheln, aufzutrinten Menschen, Mit bag und gehn vergiftet. Wer lebt, ber nicht Gefranft ist ober frankt? Wer friebt, und nimmt Micht eine Wund ins Grab von Freuntesbant?
Die vor mir tanzen jest, ich würde furchten,

Sie stampfen einst auf mich: es tam seben vor; Plan schließt beim Sonnenuntergang bas Thor.

(Die Lords fiebn vom Tifch auf, indem fie dem Timon bie großte Chrfundt beweisen; und, um ihm ihre Liebe zu zeigen, mablt jeder eine Umazone zum Tang; nach einer beitern Munt schlieft ber Tong)

#### Timon.

The schienen Frau'n lieb't Unmuth unfrer Luft,
Und schmicktet unser Fost mit schienerm Glanz,
Das balb so reich und beld vorber nicht strablte;
Ihr gabt ihm bobern Werth und freundlich Schimmern,
Und unterhieltet mich, wie ichs ersann;
Noch bleib' ich Dank euch schuldig.

Erfte Dame.

Ihr nehmt uns, Melord, von ber beften Geite.

Apemantus. Wahrlich, tenn bie folimmfte ift schnutig, und wurde wohl kaum bas Nehmen vertragen, tent' ich.

Timon.

Ihr Frauen, tort findet ihr em leicht Banfet: Co gutig feib, euch felber zu bedienen.

Die Damen.

Gud bodoft ergeb'nen Dant, Mirtord.

(Cupito und tie Damen gehn ab)

Timon.

Flavins, -

Slavius.

Mhlord.

Timon.

Bring' mir bas fleine Kaftden. Rlavius.

Sogleich, Mylord. —

(beifeit) Roch immer mehr Juwelen!

Man barf ihn nicht in feiner Laune freuzen; Senft murd' ich - Gut - wenn Alles ift geschwunden, Wunscht er, er hatte fich gefreuzt gesunden. D Jammer! möchte Milte rudwärts febn,

Dag nicht an Großmuth Etle untergehn.

(Er geht ab und fonunt mit bem Raftden wieder)

Erster Lord.

Sind unfre Leute ba?

Diener.

Euch zu Befehl, Mylord.

3weiter Lord.

Die Pferbe vor!

Timon.

Ihr Freunde, noch ein Wort

Erlaubt mir: - Gebt, mein guter Lord, ich muß

Euch bitten, bag ihr mir die Ehr' erweift, Sier bieg Juwel zu abeln:

Empfangt und tragt es, gut'ger Berr.

Erfter Lord.

Doch bin ich schon so febr in eurer Schuld -

Das find wir Alle.

(Gin Diener tritt auf)

3weiter Diener.

Mhlord, es fteigen ein'ge Genatoren Bom Pferte chen, um euch zu besuchen.

Timon.

Söchlich willtommen.

Slavius.

Ich erfuch' Gu'r Gnaben,

Erlaubt ein Wort mir : es betrifft euch nab.

Timon.

Mich felbit? fo bor' ich bich ein ander Mal:

3d bitte, laß uns wohl bereitet febn,

Gie giemend aufzunehmen.

Slavius. (beifeit)

Raum noch weiß ich, wie.

(Gin Diener tritt auf)

Dritter Diener.

Erlaubt mir, gnab'ger Gerr, Lord Lucius fenbet Aus freier Liebe, als Geschent euch, vier Willchweiße Rosse, aufgeschirrt mit Gilber.

Timon.

Ich nehme fie mit Dank; forgt, bağ tie Gabe Würdig erwiedert wirt. — Wie nun, mas giebts?

(Gin Diener tritt auf)

Vierter Diener. Mit Guer Gnaten Erlaubniß, ber etle Lord Lucullus wünscht eure Gesellschaft, um morgen mit ihm zu jagen, und sendet Guer Gnaten zwei Kuppel Winthunde.

Timon.

Ich fage zu. — Laß in Empfang fie nehmen, Richt ohne reichen Lohn.

Slavius. (beifeit) Was foll braus merben?

Bewirthen sollen wir und reich beschenken,
Und alles das aus einem leeren Kasten. —
Er rechnet nimmer nach, und beist mich immer schweigen,
Wenn ich sein Herz als Bettler ibm will zeigen,
Ta seine Macht nicht seinem Wunsch genugt;
Ihn übersliegt so sehr, was er verspricht,
Taß, was er retet, Schuld ist: ja verpflichtet
Für jedes Wort, ist er so mild, daß Zins
Er dasur zahlt. All' seine Güter stehn
In ihren Büchern. —
War' ich nur freuntlich meines Dienstes los,
Bevor ich ihn gewaltsam lassen muß!
Viel besser freuntlos, seinem Sveise bieten,
Uls Vielen, tie mehr nech als Teinte wuthen.
Es blutet mir das Herz um meinen Herrn.

(Er geht ab)

Timon.

Ihr thut euch felbft groß Unrecht, Schapt ibr fo wenig euren eignen Werth hier, nehmt bie fleine Gabe meiner Liebe.

3weiter Lord.

Ich nehm's, mit nicht gemeiner Cantbarfeit. Dritter Cord.

Ja wehl ift er ter Großmuth mabre Seele! Timon.

Und jest entfinn' ich mid, Millord, ibr gabt Jungft idenes Lob tem Braunen, ben ich ritt: Er ift ber Eure, ba er euch gefällt.

3weiter Lord.

Ich bitt' euch, ebler Gerr, entschuldigt mich.

Glaubt meinem Wort, mein Freunt, id weiß, man kann Nur nach Vertienst bas loben, was man liebt: Der Freunte Neigung wäg' ich nach ber eignen; Ich spreche aus ber Seel'. Ich such auf. Alle Cords.

Wer ware fo willfommen!

Timon.

Besuch ter Freunt', und eurer insbesontre, Bit mir is werth, ich kann genug nicht geben; Den Freunten mocht' ich Könisreiche ichenken, Und nie ermüden. — Alcibiades, Du bist ein Krieger, barum selten reich, Du brauchst es wohl: tein Lebensunterhalt Bit bei ben Tobten, beine Ländereien Das Schlachtfeld.

Alleibiades. Unfruchtbares Land, Mylord. Erster Cord.

Wir find unendlich euch verpflichtet. -

#### Timon.

Unb

Go bin ich euch.

3weiter Lord.

Auf ewig ganz ergeben.

Timon.

Nicht minter ich. — He, Lichter, noch mehr Lichter! Erfter Cord.

Das höchste Glück,

Reichthum unt Chre bleib' euch, etler Timon.

Timon.

Bum Dienft ber Freunde. (Micibiates und bie Lords gebn ab) Apemantus.

Welch ein Larm ift bas!

Grinsend Gesicht, ben Steiß heraus gefehrt! Db wohl die Beine jene Summen werth, Die sie gefostet? Freundschaft ist voll Kahmen: Der Falschheit Knochen sollten immer lahmen. Kniebengen macht treuberzigen Narrn bankrut.

Timon.

Nun, Aremantus, marft bu nicht fo murrifd,, Bollt' ich bir Gutes thun.

Upemantus.

Rein, ich will nichts:

Würd' ich bestochen auch, so bliebe Keiner Auf dich zu schmähn; dann fündigt'st du noch schneller. Du giebst so viel, Timon, daß, wie ich fürchte, Du in Papier dich bald hinweggeschentt, Wezu die Schmäuf' und Aufzüg', eitles Greßthun? Timon.

Nein, wenn du selbst Geselligfeit willst schmähen, So will ich wahrlich beiner gar nicht achten. Fahr wohl und femm' in bessere Stimmung.

(Timon geht ab)

# Apemantus.

So; -

Du willft nicht horen, — follft auch nicht; — verschloffen Sei bir bieß Glud. D Mensch, wie so bethört! Taub ift bas Ohr bem Rath, bas Schmeichler hort.
(Geht ab)

# 3 weiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer in bem Saufe eines Genators.

(Der Genator tritt auf mit Papieren in ber Sand)

## Senator.

Funftausend fürzlich erst dem Barro; Indor In er neuntausend schuldig; meins dazu, Macht funsundzwanzig. — Immer rascher taumelt Berschwendung so? Es kann, es wird nicht dauern. Jehlts mir an Geld, stehl' ich 'nes Bettlers hund Und geb' ihn Timen; gut, der hund munzt Geld. Bill ich statt meines Pferdes zwanzig kausen, Und besser nun, mein Pferd schent ich dem Timen, Nicht fordernd geb' ichs ihm, gleich sehlt mirs Rosse, Und trestliche: fein Pförtner steht am Thor, Nein, einer nur, der lächelnd Alles ladet, Was dort vorbei geht. Dauern kann es nicht; Kein Sinn kann seinen Zustand sicher finden. He, Caphis! Caphis, sag' ich. (Caphis tritt auf)

Caphis.

Was befehlt ihr?

Senator.

Den Mantel um. und zu Lord Timon gleich; Gei bringent um mein Gelt, und nicht begutigt Durch leichte Ausflucht; fdweig nicht, wenn es beißt -Empfiehl mich beinem Beren - man mit ber Rappe Spielt in ber rechten Sant, fo: - Rein, fag' ibm, Dan brangt mich felbft, und ich muß fie beschwichtigen, Aus meinen Mitteln. Geine Frift ift um, Und mein Gredit, ba er nicht Stundung bielt, Bit icon beichmist: ich lieb' ibn und verebr' ibn; Doch mag' id nicht ben Sals für seinen Finger; Ich brauch' es augenblick, und mas mich rettet, Dlug nicht unfichre, ichwante Rete fern, Rur ichleunigfte Befried'gung. Mad bid auf; Mimm auch bochft ungeftumes Wefen an, Gin Angesicht bes Mabners; tenn ich furchte, Stedt jete Geber in ber rechten Edminge, Bleibt Timon als ein nadter Gauch gurud, Der jest als Phonix leuchtet. Mach bich fort! Caphia.

Ich gebe, Serr.

Senator.

Ich gebe, Gerr? - Mimm bie Berichreibung mit Und merfe bie Berfallzeit.

Caphis.

Senator.

Co geh!

(Webn ab)

# 3 weite Scene.

# Borhalle in Timon's Saufe.

(Tlavins tritt auf mit vielen Rechnungen in ber Gant)

Slavius.

Madbenken, Einhalt nicht! Wirthschaft ganz finnlos.
Daß er sie weder so kann weiter führen,
Noch die Verschwendung bemmt: sich nicht drum kummerk,
Wo Alles bin geht, noch ein Mittel sucht,
Woraus es fortzuführen; nie verband
Sich so viel Milde solchem Unverstand.
Was wird noch draus? Er hört nicht, bis er fuhlt;
Ich schenk ihm reinen Wein, kommt er vom Jagen.
Pfui, pfui!

(Caphie tritt auf und bie Diener bes 3ftor und Barro)

Caphis.

Gi, Barro, guten Abend: Kommft bu nach Geld?

Varro's Diener.

Bits nicht auch bein Gefchaft?

Caphis.

So ifts; - und beins auch, Bnibor?

Indor's Diener.

Ja wohl.

Caphis.

Mär'n wir nur Alle ichon bezahlt!

Varro's Diener.

Sm, schwerlich.

Caphie.

Spier fommt ber gnab'ge herr.

(Es treten auf Timon, Alleibiates und Lords)

Timon.

Gleich nach ber Mahlzeit gehn wir wieder tran, Mein Alcibiades. — Bu mir? Was giebts?

Caphis.

Sier, diese Schuldverschreibung, edler herr - Timon.

Chuld? Bober bift bu?

Caphie. Gnäd'ger, aus Athen. Timou.

Bu meinem Sausverwalter geh.

Caphis.

Berzeiht mir, gnab'ger Herr, feit einem Monat Berweist er mich von einem Tag zum andern; Mein Herr, jest selbst in Noth und hart bedrängt, Muß mahnen an die Schuld, und fleht in Demuth, Daß ihr, mit euerm edlen Thun im Ginklang, Sein Recht ihm thut.

Timon.

Mein guter Freund, ich bitte,

Romm wieder zu mir morgen früh.

Caphie.

Rein, edler Berr.

Timon.

Bergiß bich nicht, mein Guter.

Varro's Diener.

Des Barro Diener, Lord -

Isidor's Diener.

Bon Ifidor;

In Demuth bittet er um fonelle Zahlung.

Capbis.

Dar' euch befannt, wie fehr mein herr es braudit -

Varro's Diener.

Son vor feche Wochen fallig, Gerr, und brüber. Indor's Diener.

Molert, eu'r Sausverwalter weift mid ab, Anstrudlich ichidt man mid zu Guer Gnaten.

Timon.

Mur fleine Ruh'! -

3d bitt' euch, etle Lords, geht mir voran;

(Micibiades und die Lords gehn ab)

Ich folg' euch augenblicks. — (30 Stocked Komm ber, und fprich): Wie, um die Welt, bag man mich fo umbrangt Mit Makngeichrei um Schult, verfallnen Scheinen Unt ruckgehaltnen Summen, zahlbar längst, Zum Nachtheil meiner Ehre?

Flavius.

Sort, ihr Seren,

Die Zeit ift fur Geschäfte nicht geeignet; Stillt euren Ungestum bis nach der Mahlzeit, Auf daß ich Seiner Gnaden sagen möge, Weshalb ihr nicht bezahlt seid.

Timon.

Thut bas, Freunde!

Und lag fie gut bewirthen.

(Timon geht ab)

Slavius.

Bitte, fommt. (Flavius geht ab)

( Wpemantus und ein Marr treten auf)

Capbie. Warret, bier femmt Aremantus mit bem Narren; wir wollen noch eimas Graft mit ihnen treiben.

Varro's Diener. Un ben Galgen mit ibm, er wird uns ichlecht begegnen.

Judor's Diener. Die Beft uber ten Gunt! Varro's Diener. Was machft bu, Rarr?

Apemantus. Fuhrft bu Gefprad mit teinem Schatten?

Varro's Diener. Ich spreche nicht mit bir.

Apemantus. Nein, mit bir felbst. — (3um Narren, Komm fort.

Indor's Tiener. (zu Barro's Diener) Da hangt bir ber Narr schon am Halfe.

Apemantus. Rein, bu ftehft allein, und hängst nicht an ibm.

Caphie. Do ift ber Marr nun?

Apemantus. Der bie lette Frage that. — Arme Schufte und Diener von Wucherern! Kuppter zwischen Gold und Mangel!

Alle Diener. Was find wir, Apemantus?

Upemantus. Efel.

Alle Diener. Warum?

Apemantus. Weil ihr mich fragt, was ihr feit, und euch felbit nicht fennt. — Sprich mit ihnen, Narr.

Marr. Die gehts euch, ihr herren?

Alle Diener. Großen Dant, Rarr! wie gebt es beiner Gebieterin?

Rarr. Sie fest eben Waffer bei, um folde Rudlein, wie ihr feid, zu bruben. 3ch wollte win faben euch in Corinth.

Apemantus. Gut! ich bante bir.

#### (Gin Page tritt auf)

Narr. Gebt, bier femmt ber Page meiner Gebieterin.

Page. (3mm Narm; Run, wie gehts, Cavitan? mas machft bu in tiefer weisen Gesellschaft? - Wie gehts bir, Apemantus?

Apemantus. 3d wollte, ich batte eine Ruthe in meinem Munte, um bir eine beitsame Untwort geben gu fonnen.

Page. Ich bitte bich, Aremantus, lies mir bie Aufschrift biefer Briefe, ich weiß nicht, an wen jeder ift.

Apemantus. Kannft bu nicht lefen?

Page. Rein.

Upemantus. So wird alfo an bem Tage, wo bu gebangt wirft, feine große Gelehrsamfeit fierben. Diefer ift an Lord

Timon; tiefer an Alcibiates. Geh! tu murteft als Baffarb geboren und wirft als Kuppler sterben.

Page. Und bu murden als hund geworfen, und wirst verhungern, ben Tob bes hundes. Untworte nicht, benn ich bin schen fort.

(Der Bage geht ab)

Apemantus. Gben fo entflichft bu ber Gnade. Marr, ich will mit bir zu Lord Timon gehen.

Marr. Und willst du mich bort laffen?

Apemantus. Wenn Timon zu Hause bleibt. — Ihr Dret bebient brei Wucherer.

Alle Diener. 3a; bedienten fie lieber uns!

Apomantus. Das wollte ich auch, - und fo gut, wie jeber henfer ben Dieb bebient.

Marr. Geit ihr bie Diener von brei Wucherern?

Alle Diener. Ja, Marr.

Narr. Ich glaube, es giebt feinen Bucherer, ber nicht einen Narren zum Diener bat. Meine Gebieterin ift es auch, und ich bin ihr Narr. Wenn die Leute von euren hersgen wollen, so kommen sie traurig, und geben fröhlich wieder weg; aber in das haus meiner Gebieterin kommen sie fröhlich und gehn traurig wieder weg: die Ursach?

Varro's Diener. Ich fonnte fie nennen.

Apemantus. So thu es benn, bamit wir bich als Bers bublten und Schelm fennen lernen, wofur bu nichts besto wes niger gelten follft.

Darro's Diener. Bas ift ein Berbublter, Rarr?

Narr. Ein Narr in guten Aleidern, und die etwas abnlich. Ein Geift ist es, benn zuweilen erscheint er als ein vornehmer Herr, zuweilen als ein Rechtsgelehrter, zuweilen als ein Bellosseph, zuweilen gleicht er auch einem Mitter: und, kurz und gut, in allen Gestalten, werin die Menschen von achtzig bis zu treizehn Zahren umber wandeln, geht bieser Gleift um.

Varro's Diener. Du bift nicht gang ein Marr.

Narr. Und bu nicht gang ein Weifer; fo viel Narrheit, als ich benibe, jo viel Wit mangelt bir.

Apomantus. Diefer Untwort hatte fich Apomantus nicht icamen burfen.

Alle Diener. Plat, Plat! hier fommt Lord Timon.

(Timon und Blavius treten auf)

Apemantus. Komm mit mir, Marr, femm.

Narr. 3ch folge nicht immer tem Liebhaber, bem alteften Bruder und ber Frau; mandmal dem Philosophen.

(Apemantus und ber Rarr gehn ab)

Slavius.

3d bitt' euch, geht; gleich will ich mit euch reten.

(Die Diener gebn alle ab)

Timon.

Du machft mich flaunen. Warum früher nicht haft bu mir mein Bermögen flar berechnet? Daß ich vermocht, ben haushalt einzurichten, Wie's mir vergonnt.

Slavius.

Ihr wolltet nimmer horen,

Go oft ichs vorschlug eurer Dluge.

Timon.

Mas!

Einmal ergrifft bu wohl ben Augenblid, Wenn üble Laune bich zuruck gewiesen: Und bie Verstimmung fell nun jest bir belfen, Dich zu entschuldigen.

Slavius.

D, mein theurer Berr

Oft bab' ich meine Rechnung ench gebracht, Sie hingelegt; ihr aber schobt sie weg Und spracht: sie lieg' in meiner Retlickleit. Befahlt ihr, für ein klein Geschent so viel Bu geben, icuttelt' ich ten Korf und weinte; Ia, bat euch, gegen bas Gebot ber Sitte, Mebr eure Gand zu schließen; ich ertrug Micht seltnen und nicht milten Berwurf, wagt' ich, Un eures Neichthums Ebbe euch zu mabnen, Und eurer Schulden Tlut, geliebter Herr, Jest bort ihr mich, — zu spat! — boch muß ichs sagen, Daß euer ganz Bermögen halb zu wenig Die gegenwart'gen Schulden nur zu tilgen.

Timon.

Lag all' mein Sand verfaufen.

flavius.

Mlles ift

Berrfäntet; viel verfallen und babin; Und was noch bleibt, fann faum ben Rif verftopfen Des jeg'gen Drangs: Termin folgt auf Termin: Was nun vertritt bie Zwischenzeit? und endlich, Wie ftebts um unfre Rechnung?

Timon.

Bis Lacetamon reichten meine Guter.

Slavius.

D, theurer Herr, die Welt ift nur Ein Wort: Und war' fie eu'r, wie schnell war' fie bahin, Wenn fie Ein Laut verschenkte!

Timon.

Du haft Recht.

flavius.

Mistraut ihr meinem Hausbalt, meiner Gbre, So last mich vor ben ftrengsten Nichtern fiehn Bur Rechenschaft. Die Götter find mir Zeugen; Wenn Vorsaal, Kuch' und Keller voll gedrängt Schwelgenter Diener, bie Gewölbe weinten Vom Weinguß Trunfner, und wenn jeder Saal X.

Won Kerzen flammt', und von Mufit erbraufte: Saf ich beim fteten Fluß bes Brunnens einfam, Und ließ mein Auge ftromen.

Timon.

Bitte, nichts mehr.

Slavius.

Ihr Götter, rief ich, biefer Gerr so milb! Wie manchen reichen Bissen Sclaven heut Berschlucken! Wer ift Timon nicht ergeben? Welch haupt, Herz, Schwert, Gold, Gut gehört nicht ihm, Tem großen, ebeln, foniglichen Timen? Uch! schwand ber Reichthum, ber bieß Lob gekaust, So schwand ber Athem, ter bieß Lob gekildet: Was Schmaus gewann, verler bas Fasten wieder; Ein Wintertag, und tobt sind biese Fliegen.

#### Timon.

Still, pred'ge mir nicht mehr: —
Toch fennt mein Herz fein lasterhaft Berichwenden;
Unweif' und nicht unedel gab ich weg.
Was weinst du toch? Tentst du, ganz gottlos, benn,
Ich werte freundlos sern? Beruh'ge tich;
Wollt' ich anzarsen allen Wein der Liebe,
Turch Borg ber Herzen Inhalt mir erprüsen,
Könnt' ich ihr aller Gut so frei gebrauchen,
Wie ich bich reben heiße.

Slavius.

Es mög' Erfüllung euren Glauben fegnen.

Timon.

Und in gewisser Art freut mid mein Mangel, Daß ich ihn Segen achte, benn burch ihn Pruf' ich die Freund': bann siehst du beinen Irrthum, Wie uberreich ich in ben Freunden bin. He, brinnen ba! — Flaminius! Servilius! (Flaminius, Servitius und andre Diener treten auf) Die Diener. Mylord, Mylord — Timon.

Berschiesen will ich euch, — bich zu Lord Lucius, — Bu Lord Lucullus tich; noch heut' jagt' ich Mit ihm; — bich zu Sempronius; Empfehlt mich ihrer Lieb', und ich sei ftolz, Daß tie Gelegenheit fich fand, um Darlehn An Geld fie auzusprechen; mein Ersuchen: Funfzig Talent.

Flaminius. Wie ihr befehlt, Mylord. Klavius. (beifeit)

Lord Lucius und Lucullus? Sm! -

Timon. (zu einem andern Diener) Und bu, geh zu ben Senatoren flugs,

Die iden, weil ich tem Staate Dienn gethan, Gewahren mogen, bag fie gleich mir taufent Salente fenben.

glavius.

Ich war schon so kuhn (Denn bieß geschiebt ja oft so, wie ich weiß), Dein Betschaft dort und Namen zu gebrauchen; Doch schutteln sie den Kopf, und ich kam wieder, Nicht reicher als ich ging.

Timon.

Havius.

Ginfimmig fpreden Alle — feiner anders — Daß ihre Kanen leer, fein Geld im Schat, Nicht fonnten, wie fie wollten, — thate leid — Hoch würschen fie — nicht wüßten — Es fonnte manches besser — ebler Sinn Kann wanten — war' nur Alles gut — boch Schade!

Und fo, ju antern wicht'gen Dingen fdreitent, Mit icheelem Blid und Diefen Redebrocken Salb abgezogner Ding', falt trodnem Nicken, Bereiften fie bas Wort mir auf ber Bunge.

#### Timon.

Gebte ibnen beim, ibr Gotter! -3ch bitte, Dlann, blick frob; ten Altgefellen 3ft nun ber Undank einmal einverleibt; Ibr Blut ift Gallert, falt, und fliegt nur bunn, Es ift nicht frifd und warm, fie fühlen nichts; Und bie Ratur, ber Erb' entgegen madfent, Ift, wie bas Reiseziel, fown bumpf und schwer. -(gu einem Diener) Weh gu Bentiding. (3u Glavius) Bitte, fet nicht trauria,

Treu bift bu, reblich; frei und offen fag' ides, Rein Tatel trifft bich. - (3um Diener) Kurglich erft begrub Bentidius feinen Bater: er mard Erbe Bon großen Schaten: als er arm noch war, Gefangen, und fein Freunt ibn anerfannte, Loft' ich ibn aus mit funf Talenten. Grug' ibn : Bermuthen mog' er, bringlides Bedurfniß Berühre feinen Freund, Grinnerung wedenb Un jene funf Talent' - (ju Glavius) ten Burichen gieb fie, Die jest brauf brangen. Fort mit bem Bebanfen, Bei Freunden fonne Timen's Glud erfranfen!

#### Alavius.

Bobl will mein Zweifel mit ter Großmuth rechten: Die Milte balt fur milte auch bie Schlechten. (Gebn ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bimmer in Lucullus Saufe.

(Flaminius; ein Diener fommt gu ihm)

Diener. Ich habe bid bei meinem herrn gemelbet, er wirb gleich zu bir herunter fommen.

Staminius. 3ch bante bir

(Lucullus tritt auf)

Diener. Sier ift mein Berr.

Eucullus. (Seifeit) Einer von Timen's Dienern? gewiß ein Geschenk. Ha ha, bas trifft ein; mir träumte beute Nacht von Silber-Besten und Kanne. (Laut) Flaminius, ehrlicher Flaminius; bu bist ganz ausnehmend sehr willkemmen. — 13200 Tiener Geh, bring Wein. (Diener geht ab) Und was macht ber bechachtbare, unübertrefiliche, großmuthige Ehrenmann Uthens, bein böchst gütiger Herr und Gebieter?

Slamming. Geine Befuntheit ift gut, Berr.

Lucullus. Das freut mich recht, daß seine Gesundheit gut ift. Und mas haft du ba unter beinem Mantel, mein artiger Flaminius?

Klaminius. Wahrlich, Mylord, nichts als eine leere Bithie, die ich Guer Gnaden fur meinen Herrn zu füllen erssuche; er ift in ben Vall gekommen bringend und augenblicklich funfzig Talente zu brauchen, und schieft zu Guer Gnaden ihm bamit auszuhelfen; indem er durchaus nicht an eurer schnellen Bereitwilligfeit zweifelt.

Eucullus. La, la, er zweiselt nicht, sagst bu? ach, ber gute Lerd! er ist ein ebler Mann, wollte er nur nicht ein so großes Habe ich machen. Biel und oftmals habe ich bei ibm zu Mittag gespeist, und es ihm gesagt; und bin zum Abendessen wieder gekommen, bloß in der Absücht ihn zur Sparsamseit zu bewegen: aber er wollte feinen Rath annehmen, und sich durch mein wiederholtes Kommen nicht warnen lassen. Zeder Menich hat seinen Tehler, und Großmuth ist der seinige; das habe ich ihm gesagt, aber ich konnte ihn nicht davon zurück bringen.

### (Der Diener fommt mit Bein)

Diener. Gnäbiger Berr, hier ift Wein.

Lucullus. Flaminius, ich babe bich immer fur einen flus gen Mann gehalten. Ich trinfe bir gu.

Slaminius. Guer Gnaden beliebt es fo zu fagen.

Eucullus. Ich habe an dir immer einen raschen, auffassenten Geist bemerkt, — nein, es ist wirklich so — und du weißt wohl, was vernunstiges Betragen ift; du bist der Zeit willsahrig, wenn die Zeit dir willsahrig ist: Alles gute Kigenschaften. — Mach dich daven, Mensch istener der abgett. — Tritt näher, ehrlicher Flaminius. Dein herr ist ein wohlthatisger Mann; aber du bist klug, und weißt recht wohl, obgleich du zu mir fommst, daß jest feine Zeit ist, um Geld auszuleishen; besonders auf bloße Treuntschaft, ohne Sicherheit. Sier haft du brei Goldfücke für dich, guter Junge, truck ein Auge zu, und sage, du habest mich nicht getroffen. Lebe wohl!

### Slaminius.

Ifte möglich? hat bie Welt fich fo vermandelt, Und wir dieselben lebend? — Niedertrachtige Gemeinheit, bleibe tem, ter bich verehrt!

(Indem er bas Geld binwirft)

Lucullus. Ha, ha! Nun febe ich, bu bist ein Narr, und schickst bich gut fur beinen Herrn. (Queutus geht ab)

### Slaminius.

Mimm tieß zu jenem Golt, tas einst tich brennt! Geschmolznes Gold fei tein Vertammungsspruch, Du Krankheit eines Freunts, toch nicht ein Freund! Hat Freunds fat Freuntschaft solch ein schwaches Herz von Milch, Das in zwei Nächten umschlägt? D, ihr Götter! Ich suble meines Herren Jorn! ter Sclav Hat nech in sich zur Stunte Timen's Mabl: Wie sell es ihm gedeihn, und Nahrung werden, Wenn er sich selbst in Gift verwandelt hat? D, mege Krankheit nur sich traus erzeugen! Und, liegt er auf den Tod, der Nahrungsftoss, Für den mein Herr bezahlte, o entart' er!

(Geht ab)

# 3 weite Scene.

### Straße.

(Queius fommt mit brei Fremben)

Lucius. Wer, Lord Timen? er ift mein fehr guter Freunt, und ein ausgezeichneter Chrenmann.

Erfter Fremder. Wir fennen ihn nicht anters, obwohl wir ihm fremd find. Aber ich fann euch etwas fagen, Merlord, was ich turch tas allgemeine Gerücht gehört habe: Timen's glückliche Tage find vergangen und verschwunden, und sein Bestigthum wird ihm ungetreu.

Lucius. Nein, glaubt bas nicht; um Geld fann er nie in Berlegenheit febn.

Jweiter Kremder. Aber glaubt mir bieß, gnabiger Gert, baß vor furzem einer seiner Diener bei Lord Lucullus war, um, ich weiß nicht wie viele Talente, zu borgen; ja, und noch mehr, sehr in ihn brang, und tie Nothwendigkeit zeigte, tie ihn zu biesem Schritt bewog, und boch abgewiesen ward.

Lucius. Die?

3weiter Fremder. 3dy fage euch, abgewiesen.

Lucius. Wie feltsam ein soldes Beginnen! Ann, bet ben Göttern, ich muß mich beffen schämen. Den würdigen Mann abzuweisen! barin zeigte er wenig Gefühl für Ehre. Was mich betrifft, ich muß bekennen, ich habe einige kleine Liebeszeichen von ihm erhalten. Geld, Silbergeschirr, Geelsteine und bergleichen Kleinigkeiten, nichts in Bergleich mit jenem; bech, hatte er ihn übergangen, und zu mir gesendet, ich hatte feinem Bedürfnis biese Talente nicht geweigert.

### (Gervilius tritt auf)

Servilius. Ei fieb, jum guten Glud, ba ift ja ber eble Lucius; ich habe schwigen muffen ihn zu finden. — Berehrter herr. —

Lucius. Servilius! gut getroffen. Lebe mobil! — (9ma pfiehl mich beinem eblen, tugenbhaften Herrn, meinem allerstheuersten Freunde.

Servilius. Mit Guer Gnaben Erlaubnif, mein herr fenbet -

Lucius. Was sendet er? Ich bin beinem Geren ichen fo sehr verpflichtet; er sendet immer. O sage mir, wie fann ich ibm wohl banken? Und was sendet er mir jest?

Servilius. Nur sein augenblickliches Ersuchen sendet er euch jest, mein gnädiger Herr; und bittet euch ihm sogleich mit so vielen Talenten auszuhelfen, als hier geschrieben stehen.

#### Lucius.

Ich weiß, ber gnab'ge Lerd scherzt nur mit mir; Richt funfzig, hundert fehlen ihm Talente.

### Servilius.

Doch fehlt ihm jest bie weit geringre Summe. Bedurft' ers nicht zum Aeußersten, Mylort, Burt' ich nicht halb so eifrig in euch bringen. Lucius. Sprichst bu im Ernst, Servillus? Servilius. Bei meiner Seele, Berr, es ift mabr.

Lucius. Welch ein gottvergeffenes Thier mar ich, mich chen ver einer jo gelegenen Beit vom Gelte gu entblogen, ba id nud batte als einen Dann von Gbre zeigen fonnen! Wie ungludlich trifft es fich, bag ich burch einen fleinen Gintauf am Jage guvor, nun einen großen Theil meiner Ehre einbuffen muß! - Gervilius, ich rufe bie Botter gu Beugen, ich bin nicht im Stante es ju thun; um fo mehr Bieb, fage ich noch einmal! - 3d wollte fo eben felbit Timen aniprechen, tas fonnen bieje Gerren bezeugen; aber jest mochte ich um alle Edage von Athen nicht, bag id es getban batte. Empfiehl mich angelegentlich beinem liebevollen Gebieter; ich boffe, fein Etelmuth wird tas Bene von mir benfen, ba es nicht in meiner Macht fteht mich ibm freundlich zu bezeigen. - Und fage ibm von mir, ich balte es für einen ber größten Ungludsfalle, Die mid treffen konnten, bag ich foldem eblen Mann nicht bienen fann. Guter Servilius, millft bu mir fo viele Liebe erjeigen, meine eigenen Worte gegen ibn gu gebrauchen?

Servilius. Ja, herr, bas merbe ich.

Lucius. Ich werbe baran benfen bir einen Gefallen gut thun, Servilius. (Sarvifius geht ab) Grad' wie ihr jagt: mit Timon will fichs neigen;

Wem man nicht traut, ber fann nie wieder freigen.

(Lucius geht ab)

Erfter Fremder.

Bemerft ihr bieg, Softilius?

3weiter Fremder. Mur zu gut. Erster Fremder.

Dieß ist Der Geift ber Welt; und grab' aus foldem Jud In jedes Schmeichlers Wig. Ift ber noch Freunt, Der mit uns in bieselbe Schuffel taucht? Timon, ich weiß, war bieses Mannes Bater, Es rettete sein Beutel ihn vom Vall; hielt sein Lermögen, ja, mit Timon's Geld Bezahlt er seiner Diener Lohn; nie trinkt er, Daß Timon's Silber nicht die Lipp' ihm ruhrt; Und boch (o seht, wie scheußlich ist ber Mensch, Wenn er bes Undanks Wildung an sich tragt!) Bersagt er nun, verziehen dem Empfangnen, Was ein barmherz'ger Mann dem Pettler giebt.

Dritter Fremder.

Die Frommigfeit feufst leibend.

Ich babe nie von Timon mas genoffen,

Erfter fremder.

Was mich betrifft,

Roch theilte mir sich seine Güte mit, Alls Freund mich zu bezeichnen; bech betheur' ich, Um seines edlen Sinns erlauchter Tugend, Und seines abelichen Wesens halb, Wenn er in seiner Noth mich angegangen, Wein ganz Besithum batt' ich bingeopfert, Daß ihm die größte Gätste wiedertehrte, So lieb' ich sein Gemuth. Doch merk' ich wohl, Man muß mit zartem Sinn zu geben wissen; Denn Klugheit thront noch höher als Gewissen. (Ste gehn ab)

### Dritte Scene.

Bimmer in Gempronius Saufe.

(Zempronius tritt auf mit einem Diener Timen's)

Sempronius.

Bestürmen muß er mich vor allen antern? Den Lucius und Lucullus fennt' er angehn; Und auch Bentirius ift nun reich geworden, Den er vom Kerfer losgefauft! Sie alle Berdanken ihren Bohlftand ihm.

Diener.

Mylord,

Berruft find fie, und faliches Gold gefunden; Sie weigerten ihm alle.

Sempronius. Weigern ihm?

Bentitius und Lucullus weigern ibm? Mun ichieft er ber zu mir? Und fie? Sm, bm! -Das zeigt in ihm nur menig Lieb' und Urtheil. 3d, letter Troft? Die Freunde fint wie Mergte Beidenft, und laffen ibn : 3d foll ibn beilen? Gebr bat er mich gefrantt; ich bin ibm boje, Dag er mich fo verfennt: Rein Grund und Ginn, Begbath er mid zuernt nicht angesprochen, Denn ich, auf mein Gewiffen, war ter erfte, Der Gaben je von ibm empfangen bat: Und fiellt er mich nun in den Sintergrund, Daß er gulegt mir traute? Rein, bieg murte Mur Gegenstant bes Epotts für all' bie Untern. Gin Ther nur ffant' ich ta per all' ten lerte. Dreimal tie gange Eumme gab' ich lieber, War ich ter Grit', nur um mein Bartgefuhl; So idwoll mein Berg ibm Butes gu erweifen! Bum Rein ter Untern fei tas Wort gesellt: Wer meine Gbre frankt, ficht nie mein Belt. (Gebt ab)

Diener. Gang unvergleichlich! Ener Enaden ift ein vecht frommer Schurfe. Der Teufel mußte nicht, was er that, als er den Menichen politisch machte; er stand fich selbst im Lichte: und ich fann nichts anders glauben, als tag burch so nichts wurdige Alugheit der Sunder fich noch zum heiligen birvutirt. Wie tugendhaft strebte ber Lort, um niederträchtig zu erscheinen! Frommen Borwand nimmt er, um gottlos zu sein;

benen gleich, bie mit inbrunftigen Religionecifer gange Konig-

Der Art ift feine überfluge Liebe.

Er Timon's befte hoffnung; all' entweichen,

Mur bie Botter nicht: Die Freunte all' find Leichen.

Die Thur, Die niemals ihren Riegel fannte,

Durch manch gaftfreies Jahr, muß jest fich ichließen,

Um fichern Wahrfam ihrem herrn gu leihn.

Co end't ber Lauf von all zu freien Jahren;

Das Saus bemahrt, wer nicht fein Gelb fann mahren.

(Weht ab)

### Bierte Scene.

Borhalle in Timon's Saufe.

(Es treten auf zwei Diener bes Barre und ein Diener bes Buclus; Titus, hortenfius und andere Diener von Timon's Glanbigern)

Varro's Diener.

Recht! Guten Morgen, Titus und Gortenfius.

Titus.

Euch gleichfalls, guter Barro.

gortenfius.

Lucius!

Die treffen wir uns hier?

Lucius Diener.

Und, wie ich glaube,

Gubrt Gin Wefchaft uns Alle ber; tenn meins Ift Geld.

Titus.

Und fo ift ihre und unfere.

(Philotus tritt auf)

Lucius Diener.

Gi!

Philotus auch.

Philotus.

Guten Morgen.

Lucius Diener.

Freund, willfommen!

Mas ists wohl an ber Zeit?

Philotus.

Nicht weit von neun.

Lucius Diener.

Co fpat?

Philotus.

War Mhlord noch nicht sichtbar? Eucius Diener.

Mein.

Philotus.

Mich munterts; fcon um fieben freablt' er fonft. Lucius Diener.

Ja, boch sein Tag ist fürzer jeht geworben. Seht, Freunde, bes Berschwenders Lauf ist gleich Der Sonne; boch erneut sich nicht, wie sie. Ich furcht, in Timon's Beutel ist es Winter; Das beißt, siedt man die Hand auch tief hinein, Man findet wenig.

Philotus.

Ja, das fürcht' ich auch.

Titus.

Jeht merkt mal auf ein bodit feltsames Ding. Euer herr fcidt euch nach Gelb?

gortenfius.

Bewiß, bas thut er.

Titus.

Und trägt Juwelen, die ihm Timon idenfte, Für die ich Geld erwarte.

Gortenflus.

'S ift gegen mein Bemuth.

#### Lucius Diener.

3a, wundersam,

Timon bezahlt mas niemals er befam: Als wenn bein herr, weil er Juwelen trägt, Sich bafur Geld von Timon geben ließe. Gortenfius.

Ich bin bes Auftrags fatt, die Götter wiffens: Gehr viel erhielt mein herr, als Timon reich: Gein Undank macht bieß jest dem Diebstahl gleich. Varro's Diener.

Meins ift dreitausend Aronen; und das beine? Lucius Diener.

Fünftaufend.

Varro's erfter Diener.

Das ift fehr viel, und nach ber Summe fdeints, Dem herr mar ihm vertrauter als ter meine; Sinft mare ficher auch bie Torbrung gleich.

### (Slaminius tritt auf)

Titus. Einer von Timon's Dienern. Lucius Diener. Flaminius: auf ein Wort: Ich bitte dich, ift dein Gerr bereit, beraus zu kommen? Klaminius. Nein, gewiß nicht.

Titus. Wir erwarten Seine Onaten; und ich bitte tich, thu' ihm das zu wiffen.

Klaminius. 3ch habe nicht nothig, es ihm zu fagen; er weiß wohl, baß ihr nur zu befliffen fett. (Flaminius geht ab)

(Blavius tritt auf, in einen Mantel verhullt)

### Lucius Diener.

Ift ber Berbullte nicht fein Sausverwalter? Er geht in einer Wolfe fort. Se! ruft ibn. Titus.

Sort ihr nicht, Freund?

Darro's erfter Diener.

Mit eurer Erlaubnig, Serr glavius.

Was wollt ihr von mir baben, meine Freunde? Titus.

Wir warten auf gewiffe Gelber.

flavius.

Sa.

Dar' Gelt fo ficher nur als euer Warten, War's euch gewiß. Weghalb nicht brachtet ibr Die Edultbrief, als bie faliden herren idwelgten In Timen's Tifd? Gie foften, mabnten nicht, Und lächelten, und nahmen noch ben Bins In gier'gen Schlund. 3br thut euch felbft qu nab, Daß ibr mich reigt; lagt rubig mid von binnen; Mein herr fann jest nebft mir ben Saushalt enden: Id bin mit Rednen fertig, er mit Erenden.

Lucius Diener.

3a, boch die Antwort bient nicht.

Slavius.

Dient fie nicht,

Ift beffer fie als ibr; benn ihr bient Schelmen.

(Flavius geht ab)

Varro's erfter Diener. Was murmelt ba ber abgebantte gnäbige Berr?

Darro's zweiter Diener. Das ift einerlei; er ift arm, und bas ift Strafe genug fur ibn. Wer fann freier fpreden, als ber, ber fein Saus hat, ben Ropf binein gu thun? folde Leute burfen auf große Bebaude ichelten.

(Cervilius tritt auf)

Titus. Sier ift Gervilius; nun werben wir mobl irgend eine Untwort befommen.

Serpiliug.

Wenn ich euch bitten barf, ihr guten Gerren,

So kommt zu einer andern Stunde, fehr Will ichs euch danken; denn, glaubt meinem Wort, Mein Herr ift außerordentlich verstimmt. Sein beitrer Sinn hat gänzlich ihn verlaffen; Denn er ist krank, und muß sein Zimmer hüten.

Das Bimmer hutet mancher, der nicht frank ift; Und, ift er fo febr leibend, follt' er, mein' ich, Um fo viel eher feine Schulden zahlen, Und fich ben Weg frei machen zu ben Göttern.

Servilius. Ihr Gotter!

Titus. Dieß fonnen wir fur feine Antwort nehmen. Slaminius. (brinnen)

Servilius! fomm und hilf! Miplord, Miplord!

(Zimon tritt auf in einem Anfall von Buth, Flaminius folgt ibm)

#### Timon.

Was, sperrt bie eigne Thür ben Turchgang mir? War ich stets frei, und muß mein eigen Haus Mein Teind sepn, der mich sesselt, und mein Kerfer? Ter Plaß, der Lust geweiht, zeigt er nun auch, Wie alle Menschen, mir ein eisern Herz?

Lucius Diener. Mach dich an ihn, Titus. Titus. Molort, hier ist meine Verschreibung. Lucius Diener. Und meine. Hortensius. Und meine. Die beiden Tiener des Varro. Und unsre, Herr. Philotus. Alle unsre Verschreibungen.

### Timon.

So haut mich nieder, fraltet mich zum Gürtel! Lucius Diener. Ad! Herr — Timon. Zertheilt mein Herz. Titus. Funfzig Talente hier. Timon. Nehmt benn mein Blut. Lucius Diener. Fünftausent Rronen, Gerr.

Timon.

Fünftausend Tropsen zahlen die. Und ibr? — Und ihr?

Varro's erfter Diener. herr!

Darro's zweiter Diener. herr!

Timon.

Reifft mich in Stud' und totten euch die Gotter!

(Er geht ab)

Bortenfins. Run ich sehe wohl, unfre Gerren mogen ihre Mugen nach ihrem Gelbe ichmeißen; tiefe Schulten kann man wohl verzweifelte nennen, ba ein Rasender fie bezahlen foll.

(Sie gehn aus ab)

(Timon fommt gurud mit Glavius)

Timon.

Ce nahmen Luft und Athem mir bie Sclaven. Gläubiger! — Teufel! —

Slavius.

Dlein theurer Gerr!

Timon.

Und fonnt's nicht fo geschehn?

Mein gnabiger herr.

Timon.

Co foll es fenn: - Mein Sausvermalter!

Sier, herr.

Timon.

So idnell? Geh, late mir tie Freunde wieder, Lucius. Lucullus und Semprenius, Alle; 3ch will die Schufte noch einmal bewirthen. Klavius.

D theurer herr,

Das irrecht ihr nur aus tief zerstörtem Sinn:

X. 21

Es ift nicht fo viel übrig, auszurichten Ein mag'ges Dlahl.

Timon.

Still, lade All', befehl' ich: Daß noch einmal herein die Schelmzucht breche; Wein Roch und ich besorgen schon die Zoche. (Gie gebn ab)

# Fünfte Scene. Das haus des Senats.

(Der Cenat ift verfammelt)

Erfter Senator.

Melort, jo fimm' auch ich; tie Schult ift blutig. Er muß nothwendig mit dem Tode bußen; Die Sunde wird durch Gnade frecher nur. Zweiter Senator.

Cebr mabr; vernichten foll ibn bas Gefet.

(Mleiblades tritt auf mit Befolge)

Alleibiades.

Seil fei, und Chr' und Milte tem Genat! Briter Senator.

Bas wollt ihr, Feltherr?

Alleibiades.

Bor eure Tugent eret' ich als ein fieb'nder; Denn Mitteit ift die Tugend tes Geieges, Rux Tyrannei braucht es zur Grausamteit. Die Laune wars von Zeit und Schuffal, ichwer Zu trucken einen Freunt, ter, beifen Bluts, Saritt ins Bergebn, wo piattes teffen Tiefe Für jenen, der hineinsturzt unbedacht. Er ift ein Mann, den Fehl bei Seit' gesett, Bon milden Tugenden;

Auch nicht bestedte Feigheit sein Beginnen (Gin Ruhm, ber wohl bes Febleritis Schuld bezahlt), Rein, beldenmuth'gen Sinns und edeln Zorns, Da er zum Tod' die Ehre sah verlett, Begegnet' er dem Feind:
Und so gemäßigt mit verhaltnem Grimm, Sielt er ben Zorn bis an das End' in Schranken, Alls stritt er mit Beweisen und Gedanken.

Erfter Senator.

Du unternimmst zu berben Widerspruch, Willft du die schnöde That in Schönheit kleiben. Van fieben, Den Menschenmord zu adeln, Nauserlaune Bor Tavserfeit zu ehren; die doch, wahrlich, Nur mißerzeugter Muth, zur Welt gefommen, Uls Secten und Partei'n geboren wurden.
Nur der zeigt wahren Muth, der weislich dulbet Das Schlimmste, was der Gegner spricht; dem Kränfung Gewand nur wird und Hülle, leicht zu tragen; Der Unbill nie läst bis zum Herzen bringen,
Dieß zu vergiften.

Alleibiades.

Wird nur ter Thor um Unbeil Leben magen.

Mylord, -

Erfter Senator.

Durch euch wirt glerreich nicht ein bart Verschulten; Sich rachen ift nicht Tapferfeit, nem, bulben.

Dann, mit Bergunt, ihr ebeln Geren, verzeiht, Red' ich hier als Solbat: — Was wagen in ber Schlacht fich bumme Menichen, Und bulben nicht bas Draun? und ichlafen fill, In Zuversicht bem Teind bie Kehle bietenb, Ganz ohne Wierkant? ift im Ertragen So großer Muth, was machen wir im Selt?
Nun also, tapferer find bann die Frauen
Im hausgeschaft, geht Dulten über Alles;
Michr, als ber Leu, ist bann Soldat ber Esel;
Der Tieb in Ketten weiser als ber Nichter,
Liegt Weisheit nur im Leiden. Senatoren Groß seit ihr schen, nun seit auch mild und gut;
Raschbeit verdammt man leicht mit faltem Blut.
Der Mert, ich geb' es zu, ist bos und schlecht;
Doch nennt Bertheit gung Gnade selbst gerecht.
Der Zorn gehört wohl zu ben größten Sunden;
Doch ist fein Mensch, ber nie gezurnt, zu finden:
Wägt baran seine Schuld.

Zweiter Senator. Ihr sprecht umsonft. Alleibiades.

Umfonft? und alle Dienste bie er that, Bu Lacedamon und Byzantium, Sie konnten ibm tas Leben wohl erkaufen! Brfter Senator.

Bas meint ihr?

Alleibiades.

Ich fag' euch, etlen Dienst bat er getban, Unt manden eurer Teint' im Telt getettet; Wie tarfer er nech fämrst' im letten Treffen, Das funden all' die Wunden, die er schlug. Zweiter Sengtor.

Ja, ihr babt Recht, su viele Bunten ichlug er, Ein Schwelger ift er: fcon ber eine Fehl Grfauft ibn, und raubt seinem Muth Befinnung; Satt' er nicht andre Feinde, ber allein Konnt' ihn besiegen; oft ward er gesehn, Daß er in viebicher Buth tas Schnete that,

Und mit Emporern bielt. Go viel ift mabr. Gein Rauid bringt Edvande ibm, und uns Gefabr. Erfter Senator.

Er ftirbt.

Alleibiades.

D bart Geschick! baf er nicht fiel im Arieg! Run mobl, wenn nicht um feiner Thaten willen (Kann gleich fein rechter Arm die Beit ihm faufen, Und niemant ichultig bleiben), end zu rubren, Mehmt meine Thaten aud, vereint fie beite; Und, ba ich weiß, es lieb' euer murd'ges Alter Die Siderheit, verpfant' ich meine Siege, All' meinen Rubm, bamit er gabl' und ginfe. Berlangt Gefen fur Diefen Gebl fein Leben, Mun bann, im Arieg, in tapfern Editaditen fterb' er; Ift Zagung berb', fo ift ber Krieg noch berber.

Erfter Senator.

Wir ftehn bier furd Gefes: er ftirbt; nichts meiter Bei unferm Born. Gel's Bruder, Cobn, Genog, Den Blut verfiel, ter fremtes Blut vergeg. Allcibiades.

Muß es tenn feon? es muß nicht. Genatoren, 3d bitt' euch febr, erfennt mid wieder.

3weiter Senator.

DBie?

Alleibiades.

Ruft mid gurud in eu'r Getadinig. Dritter Senator.

MRa32

Alleibiades.

Gewiß, euer Alter hat mich gang vergeffen; Begbalb fonft ftant' ich fo verachtet bier, Unt fab' tie fleine Gunft geweigert mir? Das ichmergt bie Wunden!

### Erfter Senator.

Tropt ihr unserm Zorn? Er ist an Worten schwach, doch start im Thun:

Drum sei verbannt auf ewig.

### Alleibiades.

Ich verbannt?

Bannt eure Thorheit, euren Bucher bannt, Der ben Senat abscheulich macht.

### Erfter Senator.

Wenn nach zwei Tagen bich Athen noch faßt, Fürcht' unser schwer Gericht. Ch unser Geist Noch mehr entbrennt, soll jener schleunigst sterben.

(Die Genatoren gehn ab)

### Illcibiades.

So werbet alt und greis; bis ihr nur lebt Noch als Gebein, verhaßt jedwedem Auge. Ha! mich saßt Maserei: Ich schlug den Teind, Indeß ihr Gold sie zahlten, ihre Münzen Austichn auf hohen Zind; und ich nur reich An tapfern Narben — Und dafür nun so? Ist Balsam dieß, den der Senat, der Wuch'rer, In seines Feldherrn Wunden gießt? Verbannung! Das ist nicht schlimm; willsommen ist Verbannung; So hat mein Zorn und Grimm denn guten Grund, Athen zu schlagen. Munter werb' ich jeht Mein mißrerznügtes Heer, nach Herzen wuchernd: 'S ist ehrenvell der Guter sich entschlagen; Gleich Göttern sell sein Arieger Schmach ertragen.

(Er geht ab)

## Sechste Scene.

(Limen's Bruntigal, Ta'ein und gelest, tie Diener ftebn umber. Dimon's Freunde tommen von verschiedenen Geiten herein)

Erfter Cord. Ich nuniche end einen guten Tag, Freund. 3weiter Cord. Ich euch gleichfalls. Ich glaube, biefer wurdige Mann wollte uns neulich nur auf die Probe ftellen.

Erfter Cord. Gben tarauf maien meine Gedanten auch gerichtet, indem wir uns begegneten. 3ch hoffe, es fieht nicht fo foblimm mit ibm, als er bei Prufung feiner Freunde vorgab.

3weiter Cord. Nach tem, was tieg neue Gafimall uns verheißt, fann es wohl nicht fenn.

Erster Lord. Das glaube ich auch; er fantte mir eine bringende Ginlatung, welche abzulehnen mir ernste Geschäfte nabe genug legten; aber er beidwer nich, auch bie wichtigste Ruchuck fallen zu lassen, und so mußte ich benn nothwendig erscheinen.

Jwe.ter Cord. Auf gleiche Weise ward ich von sehr bebeutenden Geschaften abgehalten, aber er wollte meine Entschuldigung nicht boren. Ge thut mir leit, daß mein Vorrath gang ericovit war, als er zu mir schiefte, Geld aufzunehmen.

Erfter Cord. Un terfelben Kranfung leide ich, ba ich nun febe, wie bie Cachen fteben.

Iweiter Cord. Jedem, ber bier ift, geht es fo. Wie viel wollt' er euch abborgen?

Erfter Cord. Taufend Goldftude.

3weiter Cord. Taufend Goloftude!

Bifter Cord. Bie viel von ench?

3meiter Cord. Er fdiefte zu mir - bod bier femmt er. (Eimon tritt auf mit Gefolge)

Timon. Bon Bergen gegrußt, ihr beiben ebeln Manner! - Wie geht es euch?

Bifter Cord. Immer febr gut, wenn ich Guer Gnaden Wohlergeben erfahre.

Zweiter Lord. Die Schwalbe folgt tem Sommer nicht freudiger, als wir Euer Gnaden.

Timon. Und verläßt auch ben Winter nicht freudiger; solche Sommervögel find die Menschen. — Ihr Gerren, unser Mahl wird dieses langen Wartens nicht werth sern, weitet eure Thren indeß an ber Musik, wenn Trompetenklang ihnen keine zu harte Speise ift. Wir wollen uns gleich sehen.

Erfter Cord. Ich hoffe, ihr erinnert euch beffen nicht unfreundlich, mein gnäbiger Herr, bag ich euch einen leeren Boten zuruck fandte.

Timon. Gi, lagt euch bas nicht beunruhigen.

3weiter Lord. Dlein edler Lord -

Timon. Ab, guter Freunt! Kommen tie Speifen?
(Gin Bantet wird hergerichtet)

Zweiter Cord. Mein bochft verehrter Gerr, ich bin frank vor Scham, bag ich, als ihr neulich zu mir fandtet, ein fo unglucklicher Bettler mar.

Timon. Denft nicht weiter baran.

Zweiter Cord. Hattet ihr nur zwei Stunden fruber ge- schieft -

Timon. Stort bamit nicht beffere Gedanken. - Kommt, bringt Alles zugleich.

3weiter Cord. Lauter verbedte Schuffeln!

Erfter Cord. Gin fonigliches Dabl, bas glaubt mir.

Dritter Cord. Daran zweiselt nicht, wie nur Geld und bie Jahreszeit es liefern kann.

Erfter Cord. Wie geht es euch? Was giebt es Neues?

Dritter Cord. Alcibiades ift verbannt; habt ihr bavon schon gehört?

Erfter und zweiter Cord. Aleibiates verbannt?

Tritter Cord. Go ist es, zweifelt nicht.

Erfter Cord. Wie benn? wie benn?

3weiter Lord. Ich bitte eich, aus welchem Grunde? Einnon. Meine wurdigen Freunde, wollt ihr naber treten? Dritter Cord. 3d will euch nachber mehr bavon ergabien. Sier fieht uns ein berrlicher Schmaus bevor.

Imeiter Cord. Diefer Mann ift noch ber alte. Dritter Cord. Wirds bauern? wires bauern? Zweiter Cord. Es wird; boch fommt bie Zeit, und bann —

Dritter Cord. Ich verftehe euch.

Innon. Ein Jeder an feinen Blag, mit ter Gier, wie er zu ten Limpen feiner Geliebten eilen wurde: an allen Plagen wertet ihr gleich bedient. Macht fein Geremonien. Gaftmaßl baraus, bag bie Gerichte falt werden, ebe wir uber ben ersten Alag einig find: fest euch, fest euch! Die Gotter fordern unfern Dank.

"D ibr großen Wohlthater! fprengt auf unire Gesellichaft Dantbarfeit berab. Theilt uns von euren Gaben mit und erwerbt euch Preis; aber behaltet gurud fur funftige Gabe, bamit eure Gottheiten nicht verachtet werben. Berleibt einem Beten genug, tamit Keiner com Untern gu leiben braucht: benn grange bie Roth eure Gottbeit, von ten Meniden gu borgen, fo murten bie Meniden bie Gotter verlaffen. Macht bas Gafimabl beliebter, als ten Mann, ter es giebt. Lagt feine Gefellichaft von gwanzig obne eine Stiege Bofewichter fern; wenn gwölf Frauen an einem Tifde figen, fo lagt ein Dupend von ihnen fern - wie fie find. - Den Reft eures Bebntens, o ihr Gotter! - tie Genatoren von Athen, gufammt ber gemeinen Gefe bes Bobels, - mas in ihnen noch hoffnung gulaft, ihr Gotter macht gum Berberben reif! Was tiefe meine gegenwärtigen Freunde betrifft, - ba fie mir nichts find, fo fegnet fie in nichts, und fo fint fie mir gu Dichte milltommen."

Dedt auf. Run ledt, ihr Sunde!

(D'e Guntifeln werben aufgebelt, fie fint alle voll marmm Baffers)

Mebrere jugleiche. Was meint ber etle Gerr? Undere. Ich weiß es nicht.

#### Timon.

Miggt ihr ein beff'res Gastmahl nimmer sehn, Ihr Maulfreunt' : Rotte! Dampf und lauwarm Waffer Ift eure Tugend. Dieß ist Timon's Lettes; Der euch bis jeht mit Schmeicheleien schmunkte, Wascht so sie ab, euch eigne Bosbeit rauchent Ins Antlit sprüb'nd. (Er glest ihnen Basser ins Gesicht) Lebt lang' und gräuelvoll,

Stets läckelnte, abscheuliche Schmaruker, Höfliche Mörter, sanste Wölfe, freundliche Bären, Ihr Narr'n tes Glücks, Tischfreunde, Tagesfliegen, Scharrfuß'ge Sclaven, Wolfen, Wetterhähne! Ben Mensch und Bieh die ungahlbare Krantheit Sie überschupp' euch gang! — Was, gehft du fort? Rimm tein' Argnei erst mit, — auch du, und du.

(Er wirst ihnen die Schüffeln nach und treibt sie hinaus) Bleibt, ich will Gelt euch leibn, von euch nicht borgen. — Wie, All' im Lauf? Kein Mahl sei mehr genommen, Un dem ein Schurse nicht als Gast willsemmen! Berbrenne, Haus; versint, Athen! verbast nun seit Dem Timon Mensch und alle Menschlichseit!

(Die Gafte femmen gurud mit noch andern Lorde und Genatoren)

Erster Cord. Wie nun, ihr Herren? Zweiter Cord. Wist ihr was Naheres um Timon's Maferei?

Dierter Cord. Still! babt ihr meine Kappe nicht gefeben? Dierter Cord. 3ch habe meinen Red verleren.

Tritter Cord. Er ift nichts weiter als ein teller Lord, und nur Laune fest ihn in Bewegung. Neulich schenfte er mir einen Erelstein, und nun bat er ihn mir com hute berunter geschlagen. Sabt ihr meinen Greistein nicht gesehen?

Dierter Cord. Sabt ihr meine Kappe nicht geseben? 3weiter Lord. Sier ift fie. Vierter Cord. Hier liegt mein Rock. Erster Cord. Laßt uns nicht verweilen. Zweiter Cord.

Lord Timon raf't.

Dritter Cord. Ich fühl's in den Gebeinen. Vierter Cord.

Juwelen ichentt' er geffern une, beut wirft er uns mit Steinen. (Mue ab)

# Bierter Aufzug.

# Erste Scene.

relb.

(Timon tritt auf)

### Timon.

Lag mich noch einmal auf bich schaun, bu Mauer, Die biese Wilf umschließt! Tauch' in die Erte, Schutz nicht Arben! Frau'n, werdet zügelloß: Trest enren Aeltern, Kinter! Sclaven, Narren, Meist von dem Six die wurd'gen Senatoren, Und haltet Nach fiart ihrer! Jungfrau'n. Neinheit Werkehre ribslich fich zu frecher Schande, In Gegenwart ber Eltern! Bankrutierer, Halt iest, gieb nichts zuruck; heraus das Meffer, Tur beines Glaub'aers halb! Stehlt, ihr Leibeignen!

Und plundern burch Gefet. Magt, in beines Berien Beit! Die Frau ift im Bortel. Cobn, fedgebn alt, Die Krucke reiß' bem labmen Bater weg, Und feblag' ibm aus bas birn! Furcht, Frommigfeit, Eden vor ben Göttern, Friede, Recht und Wahrheit, Bucht, Bauslichfeit, Rachtrub' und Rachbartreue, Belehrung, Sitte, Religion, Gewerbe, Adtung und Brauch, Gefet und Recht ber Stänte, Eturgt euch vernichtent in eu'r Gegentheil, Bis nur Bernichtung lebt! - Beft, Menschenwurger, Sauf' beine madt'gen, gifterfüllten Tieber Ill' auf Athen, gum Talle reif! Du Guftweb, Die Senatoren frumm', bag ibre Glieter Labm, gleich ben Sitten merten! Luft und Grechheit, Edleich' in bas Marf und bas Gemuth ber Jugent, Daß fie, bem Tugenbitrom entgegen ichwimment, In Buftbeit fich ertranft! Mit Edmur' und Beulen Gei gang Athen befa't, und em'ger Ausfaß Die Ernte; Athem ftede Athem an; Dag ibre Rab' gleich ibrer Freundschaft fei : But burd und burch! Richts nehm' ich von bir mit, Ills Ractibeit, bu, tes Abideus murb'ge Stabt! Nimm auch noch bas, mit buntertfachen Gluchen. Imon gebt nun gum Wald; bas wildfie Thier Beigt Lieb' ibm mehr, als je bie Meniden bier. Muf gang Athen, bort, Gotter insgefammt, Muf Statt und Lant zugleich bie Blige flammt! Dag Timen's Bag mit ben Jahren madi', erfuch' ich, Unt alle Mienschen, nietrig, boch, verfluch' ich! 21men! (Webt ab)

# 3-weite Scene.

In Timon's Saufe.

(Blavius tritt auf und mehrere Diener Timon's)

Erfter Diener.

Sprecht, Sausverwalter, wo ift unfer herr? Sind mir vernichtet? abgedanft? bleibt nichts? Klavius.

Gefahrten, ach, was soll ich euch toch sagen? Es sein mir Zeugen die gerechten Götter, Ich bin so arm wie ihr.

Brfter Diener.

Sold Saus gefallen!

Sold ebler herr verarmt! verloren Alles! Kein Freund, ber bei ber hant fein Echicfal faßt Und mit ihm geht!

3weiter Diener.

Wie wir ben Rucken wenben Bon bem Gefahrten, ben bas Grab verichtung: Ge ichleiden vom begrabnen Glud fich alle Die Freunt', hinwerfent ihm bie heblen Schwure, Gleich teeren Benteln; unt fein armes Selbn, Ein Bettler nur, ber Luft anbeim gefallen, Mit feiner Krantbeit, allvermiedner Armuth, Geht nun, wie Schmach, allein. — Noch mehr Gefchiten.

(Es fommen noch andere Diener)

flavius.

Berbrochenes Geidirr ter Saus Berfterung! Dritter Diener.

Und boch trägt unfer Berg noch Timon's Aleib, Das zeigt eu'r Untlig; wir find noch Cam'raten, Ull' in bes Kummers Dienst: led ift tas Sahrzeug; Wir Schiffer siehn auf finkentem Berbech Und fehn bie Wellen braun: wir muffen fcheiben In biefe Gee ber Luft.

flavius.

Ihr guten Freunde,

hier theil' ich unter euch mein lettes Gut. Laft uns, wo wir uns fehn, um Timen's willen, Kam'raten fern; tie Haupter schütteln, sagen, Als Grabgelaut' tem Glücke unsers herrn: "Bir kannten best're Tage." Jeder etwas.

(Er giebt ihnen Gelb)

Rein, Alle reicht bie Sant. Und nun fein Wert!

(Die Diener gehn ab)

D, furdtbar Glent, bas uns Bracht bereitet! D, mer will wohl nach Grang und Reichtbum ringen, Wenn fie und bin gu Edmad und Armuth gwingen? Wer nahme fo bie Bracht als Sohn? wer lebte Wohl gern in einem Traum ter Freundschaft nur? Unfebn und Pracht und Woblstand gu befigen, Gemalt nur, fo wie tie geidmintten Freunte? Du Redlicher, verarmt burch Bergensgute, Durch Mild' ermurgt! Wie ift Ratur verbrebt, Wenn Allzugut als ichtimmite Sunte ficht; Wer bilft burch Engenden ned Unterer Rothen, Wenn fie nur Gotter ichaffen, Mienid en totten? D theurer Berr, - gefegnet, um verflucht, Reich, etent nur zu fern, - tein gieg Bermegen Bit nun bein tiefftes Beib. Ich, gui'ger Berr! Gr bram in Wuth aus tem bartberg'gen Webnfit Der vieh'iden Greunte. Dichts bat er bei fich Bur driftung und Grleicht'rung feines Vebens. 3d will ihm nach, und, wo er ift, erforschen; Co gut ich fann, will ich fur ihn ned idalten, Was mir an Geld verblieb, fur ibn verwalten.

(Er gehi ab)

## Dritte Scene.

- Balb.

(Timon tritt auf)

Timon.

D Lichtgott, Gegen zeugent, gieb binauf Dunitiaulniß; teiner Echwefter Luftbabn fet Bergiftet! Bwillingebruder Gines Edvooges, -Deren Gegengung, Wohnung und Geburt, Jait ungetrennt, - trifft fie verschiednes Glud -Der Größre bobnt ben Riebern; ja, Ratur (Von Wunten rings bedrangt), fie fann groß Blud Ertragen nur, wenn fie Ratur verachtet. Seb' tiefen Bettler und verfage dem Lord, -Folgt angeerbte Schmad bem Genatoren, Dem Bettler eingeborne Chre. Bengthum idmellt bes Bruters Geiten auf, Der Mangel zeugt ten Abfall. Wer, wer barf In reiner Mannbeit aufrecht ftebn und fagen : " Gin Ed meidter ift ter Dienich." Wenns Giner ift, Co find es Illi; benn jeder hobern Staffel Des Glude idmiegt fich bie untre : goldnem Dummfref Ductt ber gelehrte Schatel : fchief ift Alles; Richte grat' in unfrer fludbelatnen Dienfabeit, Als Bosbeit ungefrummt. Drum feit verabichent, Belage all', Gefellichaft, Dienichendrang! Denn Eimen bagt bie Gleichgeichaffnen, ja, fid feibft. Bernichtung tem Geichlecht ter Meniden! - Erte, Gieb Wurgeln mir! (Er grabt) Wer Beffies in bir fucht, tem murg ben Gaumen Mit teinem idaifften Gift! Was find' id bier? Gott foftbar, ftimmeint, rothes Gett! Hem, Gotter! Micht eitel fiebe' ich. Wurgein, reiner himmel!

Co viel bieren macht idmarg weiß, baglich ichen, Schlecht gut, alt jung, feig tarfer, niedrig etel. Ihr Götter! warum tieß? warum tieß, Gotter? Sa! tieg loctt end ten Briefter vom Altar, Reift Salbgenef'nen meg tas Edlummerfiffen. Ja, biefer rothe Sclave loft und binbet Beweibte Bante; fegnet ten Berfluchten. Er madt ben Ausfat lieblid, ehrt ten Dieb Und giebt ibm Rang, gebeugtes Anie und Ginfluß 3m Rath ber Genatoren; biefer führt Der überjähr'gen Bittme Freier gu; Gie, von Spital und Wunden giftig eiternb, Mit Gfel fortgefdidt, verjungt balfamifch Bu Maienjugent tieg. Berbammt Metall, Gemeine Sure bu ber Dienschen, bie Die Bolfer thort. Romm, fei das mas bu bift. (Man bort von weitem einen Dlarfd)

Sa! eine Trommel? Lebendig bift bu, doch begrab' ich bich. 3a, laufen wirft bu noch, bu ftarfer Dieb, Wenn bein gidtfranter Warter nicht fann ftebn -Dedt fo viel bleib' als Sandgelt. (Er bebatt einiges Gett prind)

(Alleibiades tritt auf mit Tremmeln und Pfeifen, auf friegerifde Weife. Phrinia und Timandra)

Alleibiades.

Wer bift bu borten? fprich!

Timon.

Gin Bieb, wie tu. Mog' tod tein Berg verfaulen, Weil bu mir wieder Denidenantlig zeigft! Allcibiades.

Wie nennft bu bid? Ift Menich bir fo verhaßt, Und bift boch felbft ein Dlenfch?

Mifanthropes bin ich, und haffe Mtenfcheit.

Waift bu bod, beffer bran gu fern, ein Sunt, So liebt' ich etwas bich.

Alleibiades.

3d fenne dich;

Dod unbefannt und freme ift mir bein Edicffal. Timon.

Did fenn' ich auch; mehr munid' ich nicht zu miffen, Alls tag tu mir befannt. Toig' beiner Erommel, Bemat' mit Menidenblut den Grunt, roth, roth; Gottlid Gebut, menfdlich Gefeg ift graufam : Luas fell ber Rrieg benn fern! Ster beine Dirne Tragt mehr Beiftorung in fich, als tein Edwert, Trob ihrem Engelsblick.

> Phrynia. Dag bir bie Lippen faulen! Timon.

Dicht fuffen will ich dich : fo bleibt Bermefung Dir an ben Lippen hangen.

Alleibiades.

Wie ward ber eble Timon fo vermanbelt? Timon.

Co wie ber Mend, wenn Sicht ibm fehlt qu geben; Dody fonnt' ich nicht mich mie ber Mont, erneuen; Diir borgte feine Conne.

Alleibiades.

Goler Timon,

Rann ich bir Freundschaft zeigen?

Timon.

Gine nur,

Beftarte meinen Glauben.

Alleibiades.

Welchen, Timon?

Timon.

Berfprich mir Freundichaft, aber balte nichts. X.

22

Bersprichst bu nicht, so ftrafen bich bie Götter, Denn bu bift Mensch! und haltst bu, so vernichten Die Götter bich, benn bu bift Mensch!

Alleibiades.

Don beinem Glent borte ich ichon reben.

Timon.

Du fahft es bamals, als bas Glud mir lachte.

Ich feh' es jest; bamals war Freudenzeit.

Timon.

Die beine jest : zwei Guren fingen fie.

Timandra.

Ift tieß bie Bier Athens, von tem tie Welt So fcon und ruhmlich fprach?

Timon.

Bist du Timandra? Timandra.

Ja.

Timon.

Bleib Hure ftets! tid liebt nicht, wer tich braucht, Gieb Krantheit bem, ber seine Luft tir laßt. Brauch' beine würz'gen Stunden: beine Sclaven Berfrüpple für bas Bad; zur Hungerfur Den blüh'nden Jüngling.

> Timandra. Un ben Galgen, Schenfal! Alcibiades.

Berzeib' ihm, beld Geidepf, tenn fein Berstant Ertrant und ging in seinem Etent unter. — Mur wenig Gelt benth' ich, wacker Timen, Und biefer Mangel bringt zum Aufstant taglich Mein barbend Heer. Mit Leit vernahm ich, wie Athen verrucht hat beines Worths verzeisen

Und beines tapfern Streits, als Machbarnacten, Wenn nicht bein glüdlich Schwert war, es bewältigt. Timon.

Ich bitte, schlag' die Trommel, mach bich fort.

Ich bin bein Freund, beflag' bid, theuver Iimon.

Wie fannft bu ben betlagen, ben bu plagit? Ich mare gern allein.

Alleibiades.

Mimm biefes Golb.

Timon.

Behalt', ich kanns nicht essen.

Wenn ich Athen, bas stolze, umgesturzt - Timon.

Befriegft Athen?

Alleibiades.

Ja, Timon, und mit Recht. Timon.

Die Götter mögen All' durch bich binwurgen, Und bich nachher, wenn du fie All' erwurgt! Alleibiades.

Wefhalb mich, Timon?

Timon.

Weil, Die Schurfen tobtend,

Du wartst erwählt, mein Baterland zu tilgen. Rimm bin bein Gold; — geh. bier int Golt, — geh fort! Sei wie Blaneten Best, wenn Zupiter In franker Luft, auf hechverruchte Statte, Sein Wist ausstreut; bein Schwert verschone Keinen:

Nicht um fein Gilberhaar ten wurt gen Greis, Ein Budrer ifts; bau tie Matrene nieder,

Gie beudelt, ihre Aleiter nur fint fittfam, Sie furrelt fred; lag nicht ter Jungfrau Wange Stumpfen tein idmeitent Edwert, tenn tiefe Mildbruft Die burch bie Genfter firrt ber Manner Hugen, Steb' auf bes Mitleibe Lifte nicht gefdrieben. Mein, zeichne fie als icheufliche Berrath'rin: Much nicht bes Saualinas icone. Def Wangengrübden Rarr'n jum Beinen lächelt; Denf. 's ift ein Baftarb, ben Drafeliprud Mit bunflem Wort als beinen Morder nennt: Berftud' ibn mitleiteles: fdmor' Tot tem leben; Lea' erine Ruftung bir auf Dbr und Auge, Co bart, bag Edrei von Mutter, Sängling, Jungfrau, Des Priefters felbit, in beil'gen Kleitern blutent, Dir nichts fei. hier ift Gold für beine Arieger: Ca' aus Bernichtung; ift tein Grimm erichopft, Co fei vernichtet felbit. Gwrich nichts unt geb! Alleibiades.

Saft en noch Golo? fo nehm' ich bein Gefchenk, Richt beinen Rath.

### Timon.

Thu's ober thu' es nicht, vom himmel fei verfluct! Phrynia und Timandra.

Gold, guter Timon, gieb uns; baft bu mehr? Timon.

Genug, baß huren ihren Stand verschweren, Die Aurylerin nicht huren feilscht. Weit auf Die Schurzen, Nickel: — ihr seib nicht eitessahig — Ebwohl ich weiß, ihr würdet surchtbar schweren, Daß, börent euren Schwur, die ew'gen Götter In Fieberschauern bebten, — frart die Gibe, Ich trau' eurer Natur: bleibt huren stete, Und ihm, deß frommes Wort euch will bekehren, Ihm zeigt euch start, verfuhrt ihn, brennt ihn nieder,

Befiegt mit eurem Teuer feinen Rauch. Abrrunnia nie; feid tann feche Ment' in Mubn. Dem gang entgegen: ichinbelt armes Dad Gud mit ter Leiden Raub : - auch von Gebangten 28as thuts? - Tragt fie, betrügt mit ibnen, bublt; Edminft, bis ein Pfert euch im Geficht bleibt fteden: Schad' mas um Rungeln!

Phrynia und Timandra.

Gut, mehr Gold; - mas weiter?

Glaub' nur, wir thun fur Gold, mas bu verlangft.

Timon.

Musgehrung fa't In bobt Gebein bes Manns; labmt Edenfelfnoden, Des Meitere Rraft gerbrecht; bes Unmalte Stimme, Dan er nie mehr ben faliden Erruch vertrete. Und Unrecht freische laut. Umidupet mit Ausfag Den Briefter, ber, auf Ginnenidmadbeit läfternt, Eich felbit nicht glaubt: fort mit ber Rafe, fort, Glatt meg bamit! vernichtet gang bie Brude 36m, ter, fich eigne Jagt erichnuffelnb, nicht fur Alle frürt : fraustopf'ge Raufer, macht fie tabl; Dem unbenarbten Kriegesprabler gebt Geber'ge Qual von euch : verreitet Alles, Und eure Thatigfeit erftict' und borre Die Quelle aller Zeugung. - Rebmt mehr Golt! -Berberbt bie Untern, und verterb' euch bieß, Und Schlamm begrab' euch Alle! -

Phrynia und Timandra.

Miebr Rath mit noch mehr Gelt, freigeb'ger Timen. Timon.

Dichr Bur', mehr Unbeil erft; bieg ift nur Santgelt. Alleibiades.

Mun, Tremmeln, nach Athen bin. Leb wohl! Timen. Gehts, wie ich hoffe, feb' ich balt tich wieter.

#### Timon.

Gehts, wie ich wünsche, seh' ich nie dich mehr. Alcibiades.

Nichts Bofes that ich bir.

Timon.

Ia, du sprachst gut von mir. Alcibiades.

Mennft du bas bofe?

Timon.

Erfahrung lehrt es täglich.

Geh, mach bich fort, und beine Meute auch. Alleibiades.

Wir find ihm nur zur Laft, — schlagt, Trommeln: fort! (Trommein. Aleibiades, Abrynia und Timandra gobn ob)

#### Timon.

Mußt bu, Natur, frant in ter Menichbeit Abfall, Roch bungern! - (Gr graen Allgemeine Mutter bu, Dein Edvog unmegbar, beine Bruft unenblich, Gebiert, nahrt All'; terfelbe Stoff, aus tem Dein frolzes Kind, ber freche Menich, aufquillt, Grzenat bie ichmarge Krot' und blane Ratter, Die goldne Giredi' und bie gift'ge Edlange, Und jeglich Scheufal unterm himmelsbogen, Auf bas Syperions Lebensfeuer ftrabit: Bieb ibm, ter teine Menschenfinder bagt, Aus beinem gut'gen Echoog nur Gine Qurgel! Bertrocine beine fruchtbar em'ge Rraft, Dag ihr fein undantbarer Menich entspringe! Gebier nur Tiger, Drachen, Wolf' und Baren; Wirf neue Unbolt', Die bein obrer Rand Der hoben Marmormolbung nie gezeigt! -D, eine Wurgel, - inn'gen Dant bafur! Bertrodne, Dart bes Weinberge, Gett ber Meder, Woraus ber undantbare Dlenfch mit fußem Trank

Und Lederbig ben reinen Ginn veridlemmt, Dag ab ihm gleitet jeglide Betrachtung.

(Alpemantus tritt auf)

fin Menich ichen wieder? Sa, verflucht!

Apemantus.

Sieher marb ich gewiesen; man berichtet, Dag bu mein Leben nachabmit und mein Thun.

Timon.

So ist es nur, weil feinen hund du hältst, Dem ich nachahmen mochte: die bie Best!

Alpemantus.

Dieg ift in bir nur angenommne Beife, Unmannlich, arme Ednermuth, Die tem Wechiel Des Gluds emirrang. Was foll ber Biag, ber Spaten? Dies Stlaventleid und biefer Traueranblid? Mod liegt tein Edmeichler weid, trinft Wein, tragt Seibe, Umarmt ten franfen Boblgeruch, vergeffent, Dan je ein Timon mar. Edmab' nicht ten Balb, Daß bu ben bitter Sohnenten bier fpielft. Ger bu ein Edmeidler jest, jud' ju gebeibn Durch bas, mas bid genurgt bat; beug tein Anie, Der Athem idon beg, tem bein Muge bient, Blaf' dir die Dlüte ab; fein Lafter preife Und nenn' es Tugend: jo ergings auch bir. Du niefteft, wie ein Biergapf, jedem Gruger, Edelmen, und wer es war: nun ifts gerecht, Das du ein Eduft mirit; batt'ft bu Gelb genug, Co gab'ft bu's Eduften. Dimm nicht an mein Wefen. Timon.

Dar' ich bir gleich, fo wollt' ich fort mich ichleutern.

Apemantus.

Du warift bid meg, ba bu bir felber glideft; Ge lang' ein Toller, nun ein Navr! Wie, bentft bu,

Die raube Luft, bein sturm'ider Kammerdiener, Warmt dir dein Hemd? Folgt altbemooster Baum, Der Abler überlebt, hier deinen Fersen, Und springt fort jedem Wint? Rieicht kalter Bach Mit Eiseskrand den würz'gen Morgentrunt, Der Nacht Erschöpfung stärkend? Muf die Weien, — Die nacht und bloß den kalten Sturm ausdauern Der rauben Luft; die unbehanste Schöpfung, Dem Kampf der Elemente hingegeben, Treu der Natur, — besieht, daß sie dir schmeicheln, So sind'st du —

Timon.

Daß ein Narr du bist: hinweg! Apemantus.

Du bist mir lieber jest, als ehemals.

Berhafter bu.

Upemantus.

Weghalb?

Timon. Dem Clend schmeichelft bu. Alpemantus.

Ich schmeichte nicht, ich fag', bu bift ein Lump. Timen.

Doch weghalb fuchft bu mid?

Apemantus.

Um bich zu qualen.

Timon.

Stets eines Marren ober Schuftes Umt. Befällft bu bir b'rin?

Upemantus.

3a.

Timon.

Wie! Schurt' auch noch?

#### Upemantus.

Legt'ft bu bieg bittre, falte Wefen an, Um beinen Stolg ju gucht'gen, mar' es gut: Dod nur gegmungen thuft du's: murbeit Boffing, Wenn bu fein Bettler marft. Freiwillig Elend Riont felbit fich, uberlebt unfichre Bracht: Die füllt fich felber an und wird nie voll: Dod jenes anuge fich felbit: ber bodifte Stant Ift unzufrieden, fläglich und voll Jammer, Doch folimmer als ber ichlimmfte, ber gufrieden. Du follit zu fterben wünschen, ba bu elend.

Timon.

Ridit, weil bu's fagft, ber weit elender ift. Du bift ein Sclav, ben nie ber Liebesarm Des Glude umfing; ein hunt martit bu geboren. Sattift bu, gleich une, vom Gaugling ber, erftiegen Die fune Botg', Die febnell Die Welt bom bietet, Der frei barf winfen jedem Reig, ber ihm Gebordt, bu batteft bib gefturgt in Edmelgen, Bang ohne Mtaaß; Die Jugend idmeigen laffen In manchem Bett ber Luft, und nie gebort Der Dabnung eifig Bort; bu jagteft nach Dem füßen Wild vor bir. Dagegen ich, Der ich als Luftgelag bie Welt befaß; Mund, Bungen, Mugen, Bergen aller Menfden 3m Dienft, mehr als id Arbeit fur fie mußte, Die gabllos an mir bingen, fo wie Blatter Um Bidbaum, find durch Ginen Winterfroft Dom Zweig gelofet; - offen fteb' ich, baar Jur jeten Sturm, ber blaft; - ich, bieg gu tragen, Der nur bas Beff're fannte, ift fast idnwer: Dein Leben fing mit Leiden an, gehartet Bat bid bie Beit. Was follft bu Meniden haffen? Eie fdmeldelten bir nie: mas gabft bu ibnen !

Willft fluchen bu, — so fluche beinem Bater, Dem armen Lump, ber, in Berzweiflung, Stoff Gab irgent einer Bettlerin, bich formte, Armseligfeit von Abnen ber. hinweg! — Wär'st bu ber Menschheit Wegwurf nicht geboren, Du würd'ft ein Schurfe und ein Schmeichler seyn.

Apemantus.

Bist du noch stolz?

Timon.

Ja, baß ich bu nicht bin.

Apemantus.

Ich, weil ich fein Berfdmender war.

Timon.

Und ich,

Weil ich es jest noch bin.

War' all mein Reichtbum in bir eingeschloffen, Co gab' ich bir Erlaubnif, bich zu hangen.

Fort! —

28år' alles Leben von Athen in tiefem, So åß' ichs.

(Er ift eine Burgel)

Upemantus.

Sier, ich will bein Dahl verbeffern.

(Er bietet ihm etwas an)

Timon.

Erft beff're meinen Umgang, schaff bid fort!

Apemantus.

Co beffr' ich meinen eignen, wenn bu feblit.

Timon.

Gebeffert mar' er nicht, nein, nur geflicft, Wo nicht, wollt' iche.

Upemantus. Bas wünscheft bu Uthen?

Timon.

Dich, burch ben Wirbelmind, bahin. Und willft bu, Go jage bort, ich babe Geld: fieh bier.

Apemantus.

Sier fann fein Gold mas nugen.

Timon.

Ja, am meiften;

Sier ichlafts und läßt zum Unbeil fich nicht bingen.

Apemantus.

Wo liegst bie Nacht bu, Timon?

Timon.

Unter bem,

Das mich beteckt. Wo fütterft bu am Tage?

Upemantus. Wo mein Sunger Nahrung findet, ober vielmehr, wo ich fie verzehre.

Timon. Ich wollte, Gift gehorchte mir, und mußte meine Meinung.

Apemantus. Dobin wollteft bu es fenten?

Timon. Dein Mahl zu würzen.

Apemantus. Den Mittelweg ber Menichheit fannten bu nie, sendern nur die beiden äußersten Enden. Als du in Gold und Wohlgeruch lebtest, wurden du wegen zu gesuchter Feinheit verspottet; in beinen Lumpen sennst du sie gar nicht mehr, und wirft, um ihres Gegentheils willen, verabscheut. Sier haft bu eine Mispel, iß sie.

Timon. Ich effe nicht, was ich haffe.

Upemantus. Saffest bu Mispeln?

Timon. Ja, wenn ne bir auch gleich feben.

Apomantus. Sattest bu bie, tiefen Diispeln abnlichen, faulen Zwischentrager fruber gehaßt, so wurdest bu bich jest mehr tieben. Kanntest bu je einen Berschwender, ber noch ge-liebt ward, wenn seine Mittel babin waren?

Timon. Wen, ohne tiefe Mittel, von benen bu fprichft, fabeft bu je geliebt?

Alpemantus. Mid felbft.

Timon. Ich verstehe bich; bu hattest einmal fo viel, tag bu bir einen hund halten fonntest.

Upemantus. Was auf ber ganzen Welt fannft bu am beften mit beinen Schmeichlern vergleichen?

Timon. Die Frauen; aber die Männer, die Männer fint bas Ding selbst. Was murbest du mit der Welt machen, Arem mantus, wenn sie dir gehörte.

Apemantus. Ich murbe fie tem Bieb geben, um ber Menschen los zu werben.

Timen. Wollteft bu tenn mit ben fibrigen Meniden gu Grunde geben, und ein Bieb unter tem Bieb bleiben?

Apemantus. Ja, Timon.

Timon. Gin viehischer Wunsch, ben ich bie Gotter bitte ju gemabren! Bareft bu ber Lome, fo murbe ber Gude bich betrugen; mareft bu bas Lamm, jo mute ber gudes bich frej. fen; mareft bu ber Tuche, fo murbeft bu bem lowen verbachtig merten, wenn bid ber Giel vielleicht verflagte; mareft tu ter Gfel, fo wurde beine Dummbeit bich plagen, und bu lebteft boch nur als ein Grübftuck fur ten Wolf; wareft bu ber Wolf, fo murbe beine Gefräßigfeit tid qualen, und bu mußteft bein Leben oft megen beines Mittageoffens magen; mareft bu tas Ginborn, fo murbe Stolz und Wuth bich gu Grunde richten, und bu murteft bie Beute beines eigenen Grimmes; mareft bu ber Bar, jo tobtete bich bas Pfert; maren bu bas Pfert, jo ergriffe bich ber Leopard; mareft bu ber Leopard, fo mareft bu bes Lowen Bruber, und beine eigenen Gleden murben fich gegen bein Leben veridworen; beine gange Giderheit mare, verftedt fern, und beine Bertheitigung, Abwesenheit. Weld Bich fonnteft bu febn, bas nicht einem andern Bieb unterworfen mare? und welch ein Bieb bift tu ichen, bag bu nicht einfiehft, wie viel bu in ber Bermandlung verloreft?

Uremantus. Konnteft tu mir burch Reben gefallen, fo

batteft im es hiemit gerroffen; ber Staat von Athen ift ein Bald von Bieh geworben.

Imon. Wie int ber Giel burch bie Mauern gebrochen, bag bu außer ber Stadt bift?

Upemantus. Dort kommt ein Dichter und ein Maler: bie Beit ber Gefellschaft treffe bid! Aus Furcht, angefteckt zu werden, gebe ich fort. Wenn ich einmal nicht weiß, was ich font thun foll, will ich bich wieder besuchen.

Innon. Wonn es außer bir nichts Lebendiges mehr giebt, sollft bu willtommen fern. 3ch möchte lieber eines Bettlers gund als Apemantus fenn.

Apemantus.

Du bift tas Sauet ber Marr'n ber gangen Welt.

Timon.

War'ft bu boch rein genug, bich anguirein.

Apemantus.

Bermunfcht bift bu, gu fdblecht, um bir gu fluchen.

Timon.

Mit bir gepaart ift jeber Eduft ein Geler.

Alpemantus.

Micht antern Aussatz giebts, als mas bu sprichft.

Timon.

Ja, nenn' ich bich. - Ich fellig' bich, bed bas murbe Die Sanbe mir vergiften.

Avemantus.

D, fonnte boch mein Mund fie faulen machen!

Timon.

hinmeg! bu Spröfting eines raud'gen Sundes! Die Wuth erftidt mid, baf bu Leben baft; Mir fdmintelt, feb' ich bich!

Upemantus.

D, mög'ft bu berften!

Timon.

Bort, laft'ger Schuft! mich bauerts, einen Stein

Un bid zu wenden!

(Er wirft einen Stein nach ibm)

Apemantus.

Thier!

Timon. Sclav'!

Apemantus.

Rrote!

Timon.

Schelm!

(Apemantus zieht fich zurud, ale ob er geben wollte)

Mir efelt ob ber falschen Welt, und lieben Will ich von ihr bie kable Nothburft nur.

Trum, Timon, grabe bir alsbald bein Grab,

Liea', wo ber Seeschaum taalich schlagen mag

Lieg', wo ber Seelmaum täglich ichlagen mag Den Stein; bein Spitaph schreib' in ber Grotte,

Dag Tet in mir tes Lebens Antrer frette.

(Er betrachtet bas Geit)

Du fußer Königsmörber, eble Scheibung Des Gobns und Baters! glangenber Beintler

Bon homens reinstem Lager! tapfrer Mars!

Du ewig blüh'nder, gartgeliebter Freier,

Des rother Edein ten beil'gen Ednee zerichmelzt

Auf Diana's reinem Schoof! fichtbare Gottbeit,

Die tu Unmöglichkeiten eng verbruderft,

Bum Ruß fie gwingft! bu fprichft in jeder Eprache,

Bu jetem Zwed! o tu, ter herzen Bruffiem! Dent, es emport bein Selave fich, ter Menich;

Bernichte beine Araft fie All' verwirrent,

Daß Thieren wird bie herrschaft tiefer Welt!

Alpemantus.

D war' es fo! -

Doch wenn ich tott bin. — Daß bu Goib han, fag' ich: Balb brangt fich Alles zu bir.

Timon.

Bu mir?

Upemantus.

Ja.

Timon.

Den Rücken zeig'!

Apemantus.

Dein Elend lieb', und lebe!

Timon.

So lebe lang', und ftirb fo! - Wir fint quitt. -

(Apemantus geht ab)

Miche Menidengleiches? - 3g, und baffe fie.

(Es fommen mehrere Banditen)

Erfter Sandit. Woher fellte er Gelt haben? So ein armer Reft, ein fleines Kern vom Geretteten; nur ber Mangel an Gelt und ber Abfall feiner Freunde brachten ihn in bieje Schwermuth.

3meiter Bandit. Das Gerucht geht, er habe einen großen Schate.

Dritter Bandit. Wir wollen uns an iln maden; wenn er nichts tanach fragt, se giebt er es uns gleich; wenn er es aber geizig hütet, wie sollen wir es friegen?

3weiter Bandit. Ja tenn er tragt es nicht bei fich, os ift vergraben.

Erfter Bandit. Sft er bas nicht?

Die anderen Banditen. Bo?

3weiter Bandit. Dach ber Beidreibung ift cie.

Dritter Bandit. Ja, ich fenne ihn.

Die Banditen. Guten Tag, Timon!

Timon. Was, Diebe?

Die Banditen. Krieger, nicht Diebe.

Timon. Beides, und von Weibern geboren.

Die Banditen.

Wir find nicht Diebe, Menschen nur im Mangel. Timon.

Gu'r größter Mangel? Wurzeln bat bie Grbe; Weßbalb ber Mangel? Wurzeln bat bie Grbe; In Medenumfang springen bundert Duellen. Der Baum trägt Gideln, Sträuche rothe Beeren; Natur, die güt'ge Hausfrau breitet auß Auf jedem Busch ein volles Mabl. Was Mangei? Briter Bandit.

Wir fonnen nicht von Arautern, Becren, Waffer, Wie wildes Thier, wie Fifch und Bogel feben. Timon.

Rod von ten Thieren, Fifchen, Bogeln felbft : Much Menfchen mußt ibr gebren. Danfen muß ich, Daß ihr feid offne Dieb', und waltet nicht on beil'germ Edein; unendlich ift ber Raub, Den jeder Stand mit Gbren treibt. Bier, Edufte. Rebmt Geld: gebt, jaugt bas garte Blut ber Tranbe, Bis fietent beiß tas Blut vom Sieber ichaumt, Und euch bas Sangen frart. Traut feinem Urgt; Zein Gegengist ift Gift, und er erichlagt, Edblimmer als ibr: raubt Golt gufammt tem leben; Hebt Büberei, ihr übt fie im Beruf, 2118 gunftig. Alles, hort, treibt Dieberei: Die Bonn' ift Dieb, beraubt burd giebinte Graft Die weite Gee; ein Ergbieb ift ber Mond, Da er wegidnappt jein blaffes Licht ber Conne; Das Meer int Dieb, ben naffe Wegen auflöft Der Mont in falgge Ibranen: Git' ift Dieb, Gie gebrt unt zeugt aus Edilamm nur, weggefioblen Bon allgemeinem Ausnurf: Dieb ift Alles. Gefet, end Peisid' und Baum, flieblt tropig felbft, Und ungeftraft. Fort, liebt einander nicht,

Beraubt einander selbst. Sier, nech mehr Geld; Die Kehlen schneidet; was ihr seht, find Diebe. Kert, nach Athen, und brecht die Läden auf, Ihr siehlt nichts, was ihr nicht dem Dieb entreißt; Stehlt minder nicht, weil ich euch dieß geschentt, Und Gold verderb' euch jedenfalls! Umen.

(Timon gieht fich in feine Boble gurud)

Tritter Bandit. Er hat mich fast von meinem Gewerbe meg beidworen, indem er mich bagu antrieb.

Erfer Bandit. Es ift nur aus Bosheit gegen bas menfchliche Geschlicht, daß er uns tiefen Nath giebt, nicht, damit wir in unserm Beruf glüdlich seyn sollen.

Zweiter Bandit. 3ch will ibm, als einem Beinde, glauben, und mein Sandwerf aufgeben.

Erster Bandit. Lafit uns eift Athen wieder in Frieden ichen; feine Zeit ift so ichlimm, wo man nicht chelich febu founte. (Die Banditen gehn ab)

(Blavius tritt auf)

flavius.

D, Götter ihr! ist jener Schmachvolle und verfallne Mann mein Herr? So abgezehrt, in Lumpen? D du Denkmal Und Wunderwerk von Gutthat, schlecht vergolten! Welch Gegenbild von Ehr' und Pracht hat hier Berzweislungevoller Mangel ausgestellt! Giebts Niedrers auf der Welt, als Treunde schändlich, Die etlen Sinn in Schmach so sturzen entlich? D. wohl ziemt das Gebet für unfre Zeit, Das auch den Feind zu lieben uns gebeut! Ihm, der mich haßt, sei Liebe ehr geschent; Alls dem, der Liebe heuchelt, Boses ehrt! Er faste mich ins Aug' — ich will ihm zeigen Den tiesen Gram, und ihm, als meinem Herrn, So lang' ich lebe, dienen. — Theurer Herr!

(Zimon tommt aus feiner Boble)

Timon.

Mer bift bu? Fort!

Slavius.

herr, habt ihr mich vergeffen?

Was fragst du? Ich vergaß die ganze Menschheit; Und bist du Mensch, so hab' ich dich vergessen. Klavius.

3ch bin eu'r redlicher und armer Diener.

Timon.

So fenn' ich bich nicht, benn ein Redlicher War nie bei mir; all' meine Diener Schurfen, Die Schufte nur bei Tisch bedienten.

flavius.

Götter,

Bezeugt es, wie nie treuern Gram empfand Gin hausverwalter um bes herren Sturz, Als ich um euch.

Timon.

Wie, weinst du? — Komm beran; — so lieb' ich dich, Weil du ein Weib bift, und bich los bier fagst Bom Mannsgeschlicht, deß Auge nummer tropft, Alls nur in Lachensluft. Mitteid ruhrt Keinen: Im Lachen weinen, seltsam! nicht im Weinen!

Slavius.

Ich fleh', mein guter Lord, verfennt mich nicht, Weist meinen Gram nicht ab, nehmt als Berwalter Plich an, so lang' die fleine Summe mahrt.

Timon.

Satt' ich 'nen Diener, fo gerecht, fo treu, Und nun fo troftreich? Sa! bas bringt zum Rafen Dein wied Gemuth. Laß mich bein Untlig febn. — Gewiß, vom Beib ift biefer Mann geboren. —

Bergeibt ben rafden, allgemeinen Blud, Ihr ewig mag'gen Gotter! 3ch befenn' es, Gin Menid ift retlich, - bort mich recht, - nur Giner; Didt mehr, verfieht, - und ter ift Sausvermalter. -Die gern modt' ich bie gange Menichheit baffen, Du faufit bid los; bed, außer bir, trifft Alle Diein wiederholter Fluch. Dod, bunft mich, bift bu redlich mehr als flug, Denn, wenn bu mich verriethft und bintergingft, So hatteit bu leidet neuen Dienft gefunden; Denn mander findet jo ben gweiten Beren, Der auf ben erften tritt. Dod fprich mir mabr (3d zweifle noch, bin ich gleich überzeugt), Bit beine Freundlichfeit nicht Sabindit, Bift, Des Wudrers Liche? Wie ein Reicher ichenft, Und bofft, bag gwangig er für eins empfange. Slavius.

Mein, theurer, liebster Herr, in bessen Brust Argwohn und Zweisel, ach, zu spät nun wohnen: Hater in Glud die faliche Zeit erfannt! Entspringt nur Argwohn, wo das Glud verschwand? Beim Himmel! was ich zeig', ist lautre Liebe, Taß meine Treu', euer edles Herz erfennend, Fur eure Nahrung sergen will; und glaubt, Mein höchst verehrter Herr, Taß ich das allerhöchste Glud nicht tausche, Taß jest mir ober kunstig winten könnte, — Kur diesen Wunsch: es fländ in eurer Macht, Durch euer eignes Glud mich zu belohnen.

Nun sieh, so ifts! — Du einz'ger Reblider, Hier, nimm: — aus meinem Elend senden dir Die Götter diesen Schaß. Sei reich und glucklich! Doch nur mit dem Beding: zieh fern von Menschen; Tiuch Allen, Keinen laß Erbarmen finden, Das Fleisch vor Hunger am Gebein verschwinden, The du dem Bettler hilfst. Gieb Hunden, was Du Menschen weigerst; Kerfer schling' sie ein, Laß Schulden sie zu Nichts verschrumpfen, Berdorren sie, wie Frost die Wälder trifft, Und zehr' ihr falsches Blut des Fiebers Gift! Und so: fahr' wohl, sei glüdlich!

flavius.

Laßt mich bleiben,

Bum Troft euch, liebfter Berr!

Timon.

Liebst du nicht Flüche,

So mach dich fort; gesegnet, jest zu gehn: Die Menschen flieb, laß dich mich nimmer sehn. (Sie gehn nach verschiednen Selten ab)

# Fünfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Dor Timon's Sohle.

(Go treten auf ber Dichter und Maler, Timon im Gintergrunt)

Maler. So wie ich mir ben Ort habe beschreiben laffen, tann fein Aufenthalt nicht weit mehr febn.

Dichter. Was fell man von ihm tenten? Beftatigt fich bas Gerücht, bag er fo viel Gold hat?

Maler. Gewiß! Alcibiates fagt es; Phrenia und Dis mantra befamen Geld von ibm; er bereicherte auch arme, ums herstreifende Soltaten mit einer großen Spende, und man fagt, bag er seinem Saushosmeister eine betrachtliche Summe gab.

Dichter. Alfo mar fein Banfrut nur eine Prufung feiner Freunde.

Maler. Weiter nichts; ihr werdet ihn wieder als einen Balmbaum in Athen erbliden, blubend bis zum Girfel. Dars um ift es nicht übel gethan, wenn wir ihm jest, in feinem vermeinten Ungluef, unfre Liebe bezeigen: es erscheint in uns als Rechtlichfeit; und wahrscheinlich erhalt unser Bersat, was er erstrebt, wenn bas Gerucht, bas seinen Reichthum verkundet, wahr ist.

Dichter. Das habt ihr ibm benn jeht zu bringen?

Maler. Fur ben Augenbliet nichts, als meinen Befuch; ich will ibm aber ein berrliches Stud verfprechen.

Dichter. Ich muß ihn auf tiefelbe Urt betienen, ihm von einem Entwurf ergablen, ber fich auf ibn bezieht.

Maler. Bortrefflich! Bersprechen ist die Sitte ber Zeit, es öffnet die Augen ber Erwartung: Bollzieben erscheint um so dummer, wenn es eintritt; und, die einfältigen, geringen Leute ausgenommen, ist die Bethätigung bes Wortes vollig aus ber Mobe. Bersprechen ist sehr hofmannisch, und guter Ton. Bollziehen ist eine Art von Testament, bas von gefahrelicher Krankheit bes Verstandes bei dem zeugt, der es macht.

Timon. Trefflicher Kunftler! bu kannft einen Menschen nicht fo schlecht malen, als bu selbst bift.

Dichter. Ich benke barüber nach, was ich vorgeben will, bas ich für ihn angefangen babe; es muß eine Darstellung von ihm felbst seyn: eine Sathre gegen bie Weichtichkeit bes Wohlstandes; eine Enthullung ber unbegrenzten Schmeichelei, die der Jugend und bem Ueberfluß folgt.

Timon. Mußt du benn burdaus als Bofewicht in beinem eignen Werf baftebn? Willft bu beine Lafter in andern Menschen geißeln? Thu's, ich habe Gold für bich.

#### Dichter.

Kommt, suchen wir ihn auf, Daß unser Zögern sich nicht schwer vergebt, Winkt uns Gewinn und kamen wir zu spät

#### Maler.

Sehr mahr; Um heitern Tag erspähe, was bir feblt, Eb es die Nacht im bunkeln Schoof verhehlt. So kommt.

#### Timon.

Entgegen tret' ich euch. D, welch ein Gott Ift Grid, bag man ibm bient im schlechtern Tempel, Als wo bas Schwein hauft! Du bifis, ber bas Schiff Auftafelt, und ben Schaum bes Meers burchpflugt; Machft, baß bem Knecht mit Ehrsurcht wird gehulbigt. Anbetung bir! ben Heiligen zum Lohne,

Die dir allein gebient, die Beft als Rrone! Schnell tret' ich auf fie gu.

(Er fommt vor)

Dichter.

heil, wurd'ger Timon!

Maler.

Einft unfer ebler Berr!

Timon.

Erleb' iche boch noch,

3mei Redliche zu fehn?

Didter.

Wir borten, die wir oft bein Wohlthun fühlten, Du feift vereinsamt, abgewandt die Freunde, Die, undankharen Sinns — o, Scheusal' ihr! Nicht scharf genug find alle himmelsgeißeln — Wie! dich! best sternengleiche Großmuth Leben Und Nahrung ihrem ganzen Wesen gab! Es macht mich toll, und nicht kann ich bekleiben Die riesengroße Masse tieses Undanks Mit noch so großen Worten.

Timon.

So geh' er nacht, man fieht ihn flarer bann. 3br Redlichen zeigt fo, burch ener Wefen, Die Andern um fo ichlechter.

Maler.

Er und ich,

Wir wandelten im Negen beiner Gaben, Der uns erquidend traf.

Timon.

Ia, ihr seid ehrlich.

Maler.

Wir kommen her, bir unfern Dienft zu bieten. Timon.

Ibr Redlichen! ei, wie vergelt' ichs euch? Run, fonnt ihr Burgeln effen, Waffer trinfen? Beibe.

Bas wir nur fonnen, thun wir, bir gu bienen.

Timon.

Ihr Redlichen vernahmt, ich babe Gold; Gewiß, ihr habt: fprecht mahr, denn ihr seid redlich.

Maler.

Man sagt es, edler Lord; boch deshalb nicht Kam ich zu euch, so wenig als mein Freund.

Timon.

Chrliche Manner ihr: — bu malft Gemalte, Der Beft' in gang Athen bift bu, fürwahr! Malft nach bem Leben.

> Maler. Lieber Herr, fo fo.

> > Timon.

Ganz wie ich fagte, ists. (3um Tister) Und beine Dichtung! Ha, fließt bein Bers nicht hin so glatt und zart, Daß beine Kunst natürlich wieder wirt! — Bei alle bem, ihr wehlgesinnten Freunde, Ich sag' es frei, habt ihr 'nen kleinen Tehler. Freilich, nicht groß ist er an euch, noch wünsch ich, Daß ihn zu bessern ihr euch mübt.

Beide.

Geruht

Ihn uns zu nennen.

Timon.

Doch ihr nehmt es übel.

Beide.

Wir nehmens bantbar an.

Timon.

Wollt ihr bas wirklich?

Beide.

Richt zweifelt, edler Lord.

Timon.

Ein jeber von euch Beiben traut 'nem Schurfen, Der füchtig euch betrügt.

Beide.

Herr, thun wir bas? Timon.

Ja, und ihr hort ihn lügen, feht ihn beucheln, Jur fennt fein grobes Flickwerk, liebt ihn, nahrt ihn, Tragt ihn im Berzen; aber feid gewiß, Es ift ein ausgemachter Schuft.

Maler.

Id fenne feinen jolden, herr.

Dichter.

Roch ich.

Timon.

Zeht ibr, ich lieb' euch, ich will Gold euch geben, Berkannt die Schufte nur aus eurer Nabe; Sangt, fiecht fie nieber, werft fie ins Kloak, Bernichtet fie, wie's geht, und kemmt zu mir, Ich geb' euch Gold genug.

Beide.

Nennt fie, verehrter Gerr, macht fie und fenntlich. Timon.

Du bier, bu bort hin, boch find zwei beisammen: — Steht jeder auch für sich, einsam, allein, 3å boch ein Grzichuft stets mit ihm verbunden. Wenn, wo du stehst, zwei Schufte nicht sorn sollen, Komm ihm nicht nah. — Wenn du nicht hausen willt, Als wo ein Schuft nur ift, so meide ihn. Fort! bier ist Gold; ihr famt nach Gold, ihr Sclaven; Fur eure Arbeit nehmt Bezahlung: fort!

Du bist ein Alchmift, mach baraus Gold.

Fort, Lumpenhunde!

Gr fdiagt fie und geht ab, indem er fie vor fich hertreibt)

### 3 weite Scene.

Bor Timon's Sohle.

(Gs treten auf Glavins und zwei Genatoren)

Slavius.

Bergeblich, daß ihr Timon frechen wollt; Denn in sich selbst ift er so ganz versunken, Daß außer ihm nichts, was bem Wenschen gleicht, Freund mit ihm ist.

Erfter Senator.

Buhr' und gu feiner Sohle.

Wir find gefandt, versprachen den Athenern, Mit ihm zu reden.

3meiter Senator.

Richt in allen Zeiten

Ift ftets ber Mensch fich gleich. Zeit und sein Gram Schuf so ihn um; wenn Zeit, mit milbrer hand, Der vor'gen Tage Glud ihm wieder beut, Macht fie zum vor'gen Mann ihn. Tuhrt uns zu ihm, Dann geh' es, wie es kann.

Slavius.

Sier ift bie Sohle. -

Sei Fried' und Wohlfein hier! Timon! Gebieter! Schaut her, und fprecht mit Freunden: die Athener Begrüßen euch durch wurd'ge Senatoren. D ebler Timon, sprecht mit ihnen.

(Timon tritt auf)

Timon.

Du Sonne, heilsame, verbrenne! — Sprecht Und seid gehängt. Für jedes wahre Wort Euch Blasen auf der Zung', und jedes falsche Fress' als ein Krebs sie mit der Wurzel weg, Im Sprechen sie vernichtend!

Briter Senator. Burd'ger Timon -

Timon.

Mur folder werth ale ibr, wie ihr bes Timen. 3weiter Senator.

Timon, es grußt bich ber Genat Atbens.

Timon.

36 bant' ibm; ichidt' ibm gern bie Beft gurnd, Ronnt' ich für ihn fie greifen.

3weiter Senator.

D, vergiß,

Das für uns felbft mir beinethalb betrauern. Die Senatoren mit einstimm'ger Liebe Grinden bid, beim nad Utben gu febren; Dir bobe Burben bictend, welche offen Daliegen, bağ bu bid mit ihnen idmudit.

Erfter Senator.

Und fie geftehn, Bu groblich mars, wie Alle bid vergagen. Bett bat nun ber gejammte Staat - ber felten Mur witerruft, - gefublt, wie febr bie Gulfe 3hm Timen's feblt, ju beutlich nur empfindent, Dag felbft er fturgt, tem Timon Bulfe meigernt; Er fentet uns, als Muebrud feines Summers, Bugleich mit ber Belohnung, bie ergieb'ger Als die Berlegung, noch fo idarf gewogen; Co aufgehäufte Gummen, Lieb' und Gold, Dag ne austoichen gang bes Staates Schuld, Und bir einschreiben ihrer Liebe Bablen, Dag bu fie ftete als beine fannft berechnen.

Timon.

Die ihr mich bezaubert, Dich überrafcht, bag fast bie Thrane rinnt; Leibt mir bes Thoren Berg, bes Weibes Auge, Bei eurem Troft zu weinen, Senatoren.

3weiter Senator.

Laß birs gefallen, kehre heim mit uns; Nimm über unser, bein Athen, die Herrschaft, Als Oberhaupt, und Dank soll dich belohnen, Bollkommne Macht dich fronen, und bein Name Im Ruhm erblühn — wenn wir zurück getrieben Das freche Nahn des Alcibiades, Der, wildem Cher gleich, auswühlt den Frieden Des Vaterlands.

Erster Senator. Und ber bie Thurm' Athens Mit feinem Schwert bebraut.

> 3weiter Senator. Timon, barum —

> > Timon.

But, herr, ich will; brum will ich, Greunt; und fo -Fällt meine Landsleut' Alcibiabes, Lagt Alleibiades von Timon wiffen, Das Timon Richts banach fragt. Schleift er bie eble Statt, Und gupft bie frommen Greif' an ihren Barten, Biebt unfre beil'gen Jungfrau'n Preis ter Edmad Des thierisch milten, frech vermeff'nen Rriegers; Dann lagt ibn wiffen, - fagt ibm, Timen fprache: Mus Mitleit für ben Greis und Jungling, muß ich Ihm melben, ja - ich frage nichts banach, Und gurn' er brob; nichts fragt fein feindlich Meffer, Co lang' ihr Reblen babt : ven mir fag' ich, Daß ich ben schlechtsten Aneif im roben Lager Im Bergen hober ftell', als aus Athen Die bochichatbarfte Burgel. Go verbleibt

Dem Schut ber fegendroiden Gotter, wie Der Dieb bem Schließer.

Flavius. Geht, es ist umsonst. Timon.

So eben fdrieb ich bier mein Evitaph, Man nicht es morgen. Run beginnt zu beilen Mein langes Lebens : und Gefundheits Leid, Und Nichts bringt Alles mir. Geht, lebt nur weiter; Sei Alcibiates cuch Qual, ihr ihm, Und lange mahr's!

Erster Senator. Wir sprechen nur vergeblich. Timon.

Doch lieb' ich noch mein Baterland, und nicht Greieut ber allgemeine Schiffbruch mich, Wie bas Gerücht es fagt.

Erfter Senator.

So sprichst bu gut. Timon.

Empfehlt mich meinen theuren Landsgeneffen, - Erfter Senator.

Dieß ABort giert beinen Mannt, indem ere fpricht. Zweiter Senator.

Bieht in bas Dhr, tem Inumphater gleich, Im Jubelichall bes Thors.

Timon.

Empfehlt mich ihnen,

Unt fagt, um ihren Aummer zu erleichtern, Die Furcht vor Feindesichlag, Berluft und Schmerz, Der Liebe Qual und mannigfaches Web, Die ber Matur zerbrechlich hahrzeug traat Auf idwantem Lebensweg, will ich fie troffen, Der Wuth bes Aleibiates entraffen. Erfter Senator.

Dieß bunft mich gut, er fehrt gewiß zuruck. Timon.

Mir wachst ein Baum, hier nah bei meiner Soble, Mein eigner Außen treibt mich, ibn zu fallen, Ich haue balt ibn um; fagt meinen Freunden, Sagt ganz Athen, dem Abel wie dem Bolk, Bom Höchsten zum Geringsten, wems gefalle, Bu enden seine Noth, der möge eilen, hieber, eh noch mein Baum bie Art gefühlt, Und sich bran hängen: — bitte, grüßt sie Alle!

Stort ihn nicht mehr, fo findet ihr ihn ftets. Timon.

Kommt nicht mehr zu mir, sondern sagt Uthen, Timon hat hier sein ew'ges Haus gebaut, Auf tem bespülten Strand ber salz'gen Flut, Das einmal Tags mit ihrem schwell'nten Schaum Die Wogen überfluten; bahin kommt, Laßt meinen Erabstein euch Orakel sern. — Laßt, Lippen, bittre Wort', und ente Laut; Des Schlimmen Bessirung sei ber Pest vertraut! Kein Wienschenwert, als Gräber; Tot ihr Lohn! Birg, Sonne, bich! vollbracht hat Timon schon.

(Er geht ab)

Erster Senator.

Cein zorn'ger Cinn ift feft, und unzertrennlich Bon feinem Befen.

3weiter Senator.

In ihm ftarb unfre hoffnung. Kehrt gurud, Und benft, welch andre Nettung uns noch bleibt In biefer großen Noth.

Erfter Senator. Dir muffen eilen.

(Gie gehn ab)

# Dritte Scene.

In Athen.

(Es treten auf zwei Genatoren und ein Bote)

Erfter Senator.

Mit Sorgfalt foriditeft bu; find feine Schaaren So gahlreich, wie bu fagit?

Bote.

Das Dlind'fte nannt' ich;

Dabei erweist fein Gilen, bag er gleich Seich zeigen wirb.

3meiter Senator.

Komint Timon nicht, fo find wir febr gefährbet.

Ich traf, als Boten, einen alten Freunt; — Mit tem, obwohl jest burch Partei'n getrennt, Die alte Lieb' ihr vor'ges Recht bewahrte, Und uns als Freunde sprechen ließ — er ging Bom Alcibiates zu Timon's Höhle, Und bracht' ihm Briefe, tie ihn bringent baten, Mit ihm ten Krieg auf eure Stadt zu fuhren, Da seinethalb, zum Theil, er ihn begann.

(Die Cenatoren, welche von Timon gurud fommen)

Erfter Senator.

Geht, unfre Bruber fommen.

Dritter Genator.

Errecht nicht von Timen, nichts von ihm erwartet. — Des Teintes Trommel tont, ber große Bug Grfullt bie Luft mit Staub. Bu den Waffen Alle! Es legt ber Feint fur unsern Tuß tie Falle.

(Gie gehn Alle ab)

### Bierte Scene.

Bor Timon's Soble; man fieht einen Grabfieln.

(Gin Goldat tritt auf)

Soldat.

Mach ber Beschreibung ware rieß ber Plat, Wer ba? He, feine Antwort! — Was ist bas? Timon ist tobt, er zahlte der Natur; Dieß les ein Thier! von Wenschen feine Spur. Ja, tobt gewiß: und dieß tier ist sein Grab. — Was auf dem Grabmahl sieht, kann ich nicht lesen; So druck ich in dieß Wachs die Zeichen ab. Der Zeldherr ist in Kenntniß jeder Schrift Ein alter Verscher, obwohl jung an Jahren. Athen, die stolze Stadt, bedreht er eben, Ihr Vall ist seiner Chrsuckt höchstes Streben.

## Fünfte Scene.

Vor den Thoren von Athen.

(Trompeten. Meibiades tritt auf mit feinem Geer)

Allcibiades.

Blaft biefer feigen, idmelgerischen Stadt Ins Dhr mein schrecklich Rahn.

(Trempeten. Die Senatoren erscheinen auf den Mauern) Bis jeht gelang es euch, die Zeit zu witmen Mit Maaß der Willfur; Sahung war allein, Was gut euch bunfte; ich und Indre schliesen Im Schatten eurer Macht, und wanderten Areuzweis die Arm', und seufzten unser Leid

Bergeblich nur. Aun ist bie Zeit erwachsen, Das Laftihier barf im Dienst fich fraftig fühlen, Und schreit von selbst: "Richt mehr!" In Bolsternublen Wird jest bequem geschmähte Kränfung rubn, Und ber gelbschwere Uebermuth wird feuchen, In Turcht und graufer Flucht.

Erfter Senator.

D ebler Jüngling,

Als beine erfte Kränkung noch Gebanke, Eb bu Gewalt hattft, und wir Grund zu fürchten Kam Botschaft dir, mit Balsam beine Wuth, Mit Liebe unsern Undank auszutilgen, Mehr zahlend als die Schuld.

3weiter Senator.

Much luden wir

Bu unfrer Stadt ten umgeichaffnen Timen, Demuthig flebent, liebevell versprechent. Nicht Alle fehlten, drum verdienen Alle Des Krieges Geißel nicht.

Brfter Senator.

Hier biese Mauern,

Sie wurden nicht durch deren Sant gebaut, Die dich gefranft; noch ist so groß die Kranfung, Daß tiefe Thurm' und Tempel fallen sollten Um Schuld ber Einzelnen.

3weiter Senator.

Much find fie tott,

Die Urfach maren, bag bu bich ichiebnt von bier; Scham über ihren Tehl, in Uebermaaß, Berbrach ibr Herz. So zieh' benn, eeler Felbherr, Mit fliegendem Banier in unfre Stadt, Laß, burch bas Loos beffimmt, ben Zebnten perben; Hungert bein Rachgefuhl nach biefer Speife,

X.

Wer ber Natur ergraut, nimm bu ben Zehnten; Wie, turch Geschiet, bes Wurfels Steden fallen, So falle ber Bestedte.

Erster Senator.

Nicht villig ins, für tie Berfterbnen Rache An Lebenden zu nehmen: Sünde erbt Sich nicht, wie Land und Gut. Drum, theurer Landsmann, Kuler' ein bein Heer, toch laß tie Wuth ba traufen; Schon' teiner Wieg', Athens, verwandten Liufs, Das teines Jornes Sturm vergießen wurte Mit bem ter Schultigen: gleich einem Schäfer Nab' teiner hirt', und sendre bas Gefrankte, Doch nicht erwürge Alles.

3weiter Senator.

Was bu forberft,

Wirft bu mit beinem Cacheln eh erzwingen, Als mit bem Schwert erhaun.

Brfter Senator.

Set nur ben Juß

An ties bellwerkte Ther, so springt es auf, Hast du dein mildes Herz voraus gesandt Als Freundesboten.

3weiter Senator. Wirf ben Sandschuh ber;

Gieb jedes andre Unterpfand der Chre, Daß du zur Gerstellung den Krieg nur nuheft, Und nicht zu unserm Sturz, so nimmt dein heer Wohnung in unser Stadt, bis wir bewilligt Dein vollestes Begehr.

Alleibiades.

Sier ift mein Sanbiduh:

Thut auf bas unbewehrte Thor, fieigt nieter!

Die, welche Timon's Feind' und meine find, Und die ihr felbst zur Strase ziehen sollt, Die einzig fallen: eure Burcht soll tilgen Mein Chrenwort; daß nicht Ein Mann verläßt Sein Standquartier, den Strom auch keiner trübe Des hergebrachten Rechts in eurer Stadt: Geschiehts, so zieh' ihn eure eigne Sagung Zur strengsten Rechenschaft.

Beide.

Ein edles Wort.

Alleibiades.

So steigt herab und haltet das Bersprechen. (Die Senatoren fleigen herab und öffnen bie Thore)

(Ein Soldat tritt auf)

Soldat.

Mein ebler Feldherr, Timon ift gestorben, Und an des Meeres ödem Strand begraben. Auf seinem Grabstein fand ich diese Schrift; Ich prägte sie in Wachs, deß sanste Form Dir deute, was ich selbst nicht lesen fann.

Alcibiades. (lieft)

"Sier liegt der traurige Leib, bem der traur'ge Geist entschwebt Forscht meinen Namen nicht: Fluch Allem, was da lebt! Sier lieg' ich, Limon: ba ich lebt', haßt' ich, was Leben hegt: Geh, fluch' von Herzen, aber mach, daß fort bein Fuß dich trägt."

Wohl drückt dieß aus, was du zuleht gefühlt; Saft unfer menschlich Leid du auch verachtet, Die Thränenslut, die Tropfen, welche karg Die Rührung fallen läßt; doch lehrte dich Dein reicher With Neptunus selbst zu zwingen, Daß er nun ewig weint gefühnte Tehler Auf deinem niedern Grab. Gestorben ist

Der eble Timon; fünftig mehr von ihm. — Führt mich in eure Stadt, und mit dem Schwert Bring' ich den Delzweig: Krieg erzeuge Frieden, Und Frieden hemme Krieg; jeder ertheile Dem Andern Rath, daß Eins das Andre heile. — Rührt eure Trommeln!

(Mae gehn ab)



